

Georg Büchner's sämmtliche Werke und handschriftlicher ...

Georg Büchner





Georg Büchner's sämmtliche Werke.



### Georg Büchner's

# Sämmtliche Werke

und

handschriftlicher Nachlaß.

Erste kritische Gesammt=Ausgabe.

Eingeleitet und herausgegeben

nod

Karl Gmil Franzos.

Mit Portrait des Dichters und Ansicht des Buricher Grabfteins.



Frankfurt am Main.

J. D. Sauerländer's Verlag. 1879.

265. k. 213

Buchtruderei von G. Dt to in Darmftatt.

#### Vorbericht der Verlagshandlung.

Schon vor zwei Jahren glaubten wir diese längst vorbereitete und mit Spannung erwartete Ausgabe als demnächst erscheinend anzeigen zu dürfen. Leider hat sich die Vollendung durch Hindernisse, deren frühere Beseitigung nicht in unserer Macht stand, dis heute verzögert.

Gleich im Anfang erhoben sich Schwierigkeiten und Differenzen wegen ber Wiederherstellung aller in ben früheren Ausgaben weggebliebenen oder gemilderten Stellen in "Danton's Tod", die sich später bei der unverkürzten Aufnahme des "Hessischen Landboten" in verstärktem Maaße wiederholten. Wir glaubten jedoch, unsere Bedenken schließelich der besseren Einsicht unterordnen zu sollen, daß jede Verstümmelung eine Versündigung gegen die Manen unseres Dichters wäre, indem dadurch der Eindruck seiner gigantischen Gestaltungskraft ebenso hätte Noth leiden müssen, wie die historische Treue.

Ferner war zu unserm schmerzlichen Bedauern ber um unsere Ausgabe so hochverdiente Herr Herausgeber in der jüngsten Zeit leiber durch andauerndes Unwohl= sein an der Vollendung seiner Einleitung und Biographie Georg Büchner's verhindert, und mußten wir, um die Herausgabe nicht neuerdings auf das Ungewisse zu versschieben, uns entschließen, die Einleitung nach Maßgabe berjenigen, welche der in gleichem Verlage im Jahre 1850 erschienenen Ausgabe voranstand und mit Einfügung der nothwendig gewordenen TextsCitationen, von Seite CLXVI anfangend, zu vervollständigen.

So übergeben wir denn hiermit das, eine der genialsten Erscheinungen der deutschen Litteratur zum Erstenmal dem vollen Verständniß der Nation vermittelnde Buch verstrauensvoll der Deffentlichkeit und dem Urtheile der Mitsund Nachwelt.

Frankfurt a. Mt. im September 1879.

I. D. Sauerländer's Verlag.

### Juhalt.

|                                                           | Ceite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Georg Büchner I-CLI                                       | CXVI  |
| I. Pichtungen.                                            |       |
| Danton's Tod. Ein Drama                                   | 1     |
| Bur Textkritik von "Danton's Tob"                         | 98    |
| Leonce und Lena. Ein Lustspiel                            | 109   |
| Zur Textfritik von "Leonce und Lena"                      | 158   |
| man at most man to take me                                | 161   |
| Zur Tertfritik von "Wozzek"                               |       |
| Lenz. Ein Novellen-Fragment                               | 205   |
| Anmerkung zu "Lenz"                                       | 240   |
|                                                           |       |
| II. Aus den Alebersehungen.                               |       |
| Aus "Maria Tubor" von Bictor Hugo                         | 243   |
| Aus "Lucretia Borgia" von bemfelben                       | 248   |
| III. Permischte Schriften.                                |       |
|                                                           | 000   |
| Der hessische Landbote                                    | 263   |
| Anmerkungen zum Landboten                                 | 282   |
| Aus ben anatomischen Schriften                            | 289   |
| Ueber Schäbelnerven                                       | 291   |
| Aus der Schrift: Mémoire sur le système nerveux du        |       |
| barbeau                                                   |       |
| Anmerkung bes Herausgebers                                | 298   |
| Aus ben philosophischen Schriften                         |       |
| Aus ber Schrift: Geschichte ber Griechischen Philosophie. | 303   |
| Aus ber Monographie: Das Suftem bes Spinoza               | 307   |

|                                  | •      |     |     |       |    |   |   | Seite |
|----------------------------------|--------|-----|-----|-------|----|---|---|-------|
| Aus ber Monographie: Das C       | öpstem | bes | Car | tefin | 18 |   |   | 311   |
| Unmerkungen bes Berausgeber      | 8      | •   |     |       | •  | • | • | 318   |
| IV. 281                          | iefe.  |     |     |       |    |   |   |       |
| I. Un die Familie 1-44           |        |     |     |       |    |   |   | 325   |
| II. An die Braut 1-9             |        | •   |     | •     | ,  |   |   | 371   |
| III. An Karl Guttow 1-5          |        |     |     |       |    |   |   | 381   |
| Unmerfung bes Berausgebers       |        |     |     |       |    |   |   | 389   |
| 1. Jugendverse                   | ang.   | •   |     |       |    |   |   | 393   |
| 2. Cato Uticensis                |        |     |     |       |    |   | • | 398   |
| 3. Büchner als Agitator          |        | •   |     | •     |    |   |   | 409   |
| 4. Büchner's lette Tage          |        |     |     |       |    |   |   | 421   |
| 5. Netrolog                      |        |     |     |       |    | • | • | 431   |
| 6. Poetische Stimmen über Buchne |        |     |     |       |    |   | • | 437   |
| 7. Gupfow über Danton's Tob .    | -      |     |     |       |    | • |   | 446   |
| 8. Das Büchner=Denkmal           |        |     |     |       |    |   |   | 451   |
| 9. Die Familie Budner            |        |     |     |       |    |   |   | 456   |

## Georg Büchner.

G. Büdneis Weife.

#### Gin unvollendet Lied finkt er in's Grab, Der Verse schönsten nimmt er mit hinab!

Co leuchtet es in goldenen Lettern vom Grabfteine Georg Büchners den Unzähligen entgegen, welche alljährlich die sanfte Höhe des Zürichberges gewandelt kommen; und mitten in ihrer Heiterkeit und Entzückung über bas Walten unfäg= lich schöner Natur muß sie bieses Wort und dieser Stein schmerzlich mahnen, daß dieselbe Natur auch häßlich und graufam ist und ihren schönften Schmuck muthwillig zer= Denn wer die spärlichen Zeichen dieses Junglings= ichellt. lebens betrachtet, sei's jenen Stein unter den Schweizer Linden, sei's sein stolzestes Denkmal, seine Werke, dem wird neben tiefen und reichen Gebanken, welche folde Betrachtung weden muß, doch vor Allem und immer wieder Eines auf die Lippen treten: "Und dieser Mensch durfte nicht älter werden, als dreiundzwanzig Jahre!" Nicht aus Mitgefühl erheben wir diese Klage, denn so hoch ober so schicksalslos ist Niemand gestellt, daß er nicht begriffe, warum die fein= fühligen Hellenen jähen Tod in jungen Jahren als bestes Menschenglück gepriesen, nicht um seinetwillen klagen wir: um unfretwillen. Denn Georg Büchner war ein Genie — man soll bieses Wort nicht eitel nennen, es bezeichnet

ja das Göttliche auf Erden, aber hier ist das Wort am Platze. Ein Genie überdies auf einem Gebiete der Dicht=kunst, auf dem wir Deutschen selbst an Talenten arm sind: von ihm war für das deutsche Drama Höchstes zu erwarten.

"Ein unvollendet Lied" — so hat uns Herwegh dieses jäh geknickte Leben verbildlicht und herb das Schickfal an= geklagt, welches "die Schlangen unter seinen Füßen schont und den jungen Ablern auf das Haupt tritt". "Gin uns vollendet Lied" — aber nicht an eine sanfte Liebestlage darf man hierbei benten, noch minder an eine falte Dbe, am mindesten an ein ruhig dahinfluthendes Epos. Nur einer einzigen Dichtung gleicht das Leben dieses schönen, stürmischen Menschen, jener, die er als sein Sauptwerk geschaffen. Beide sind unerhört fühn im Inhalt und unerhört formlos, und zwar nicht aus Zufall, nicht aus Muthwillen, sondern aus innerster Nothwendigkeit; durch Leben und Gedicht hallt, stöhnt und wettert der Sturm einer bang aufgerührten Zeit, und bennoch umspannen sie in engstem Rahmen auch bas Tiefste und Zarteste, was Menschenherzen bewegt. Und wenn auch biefer reichen Rraft nur farge Zeit gegönnt ge= wesen sich auszuleben und auszusprechen, es ist bennoch lehr= reich, den Spuren Büchner's nachzugehen, sehrreich und fesselnd. Wie individuell ist dieses heiße Leben, wie ureigen= artig und boch! — wie ist es in aller scheinbaren Gelbst= ständigkeit gleichwohl nur ein Glied jener eisernen Kette ber Ursachen und Wirkungen, welche alles Menschenthum und Menschenwerk verknüpft! Wer biejem Dichter näher tritt, dem wird es fast unmöglich, höhere Besichtspunkte zu ver= meiben. Denn er war ein ächter Gobn seiner Zeit, und seine Begabung war nicht blos genial, sondern auch von fast

beispielloser Vielseitigkeit. Sein Leben wird durch die Geschichte seines Bolkes bestimmt, und sein Schaffen lockt uns in Grübelei über Zweck und Ziel und Grenzen der Wissenschaft und Dichtkunst. Wer von ihm erzählt, dem ist es Pflicht, mehr zu berichten, als die Geschichte eines einzelnen Menschen.

Georg Büchner wurde am Conntag den 17. (nicht wie sich fälschlich angegeben findet, den 13.) October 1813, bem Schlachttage von Leipzig, zu Godbelau, einem Dorfe bei Darmstadt geboren, war also einer der letten und jung= iten Unterthanen, die dem Rheinbunde zugewachsen. erste Kindheit fällt in die drangvollste Zeit, die seinem viel= geprüften hessischen Heimatländchen beschieden gewesen. jede Familie hatte einen Angehörigen zu beklagen, der auf der Leipziger Ebene unter Napoleons Jahne gefallen, der Rückzug der Franzosen und der Bormarsch der Berbündeten ging mitten burch bas Ländchen, und bas Zaudern feines Fürsten, der sich weder offen vom Imperator abwenden, noch offen seine Treue für ihn erklären wollte, brachte nur die Wirkung, daß es von beiden Beeren fast wie Feindesland betrachtet und behandelt wurde. Die Bevölkerung ichwankte in ihren Sympathieen, fast in jedem Hause standen sich frangösisch und beutsch Gesinnte gegenüber, auch an Georgs Wiege offenbarte sich ein solcher Gegensatz. Die Mutter war eine glühende deutsche Patriotin, die Körners Schlachtgefänge mit Begeisterung las und für Blücher schwärmte, ber Bater hingegen hielt mit jeder Faser seines Bergens die Verehrung für Napoleon fest und konnte selbst an jenen Tag, der ihm seinen Erstgeborenen geschenkt, nur mit gemischten Gefühlen zurückenken: war es ja boch berselbe, an dem sich ber Stern seines irdischen Abgotts zum ersten Male getrübt! Bei Beiden war die verschiedene Gesinnung, vom Charakter abgesehen, durch Herkunft und Schicksale genügend begründet.

Der Bater, Ernst Büchner, 1782 in Reinheim bei Darmstadt geboren, hatte sich, gleich seinem Bruder Wil= helm, aus kleinen Verhältnissen durch eigene Kraft so weit aufgeschwungen, um eine Hochschule zu beziehen und Medizin studiren zu tonnen. Nur jene Lockerung der engen, ver= zopften Berhältnisse, welche der Einfluß der Franzosen in Westdeutschland herbeigeführt, hatte ihm solches Aufstreben ermöglicht, und in seine Jünglingszeit fielen Marengo und das Aufgehen jenes neuen irdischen Gestirns, welches sich gleichfalls mühsam aus dem Dunkel erhoben. Zu jener Schwärmerei, welche um die Wende des Jahrhunderts fast die gesammte Jugend des westlichen Deutschlands für Napo= leon hegte, kam bei ihm noch die Dankbarkeit des reifenden Mannes: er hatte, kaum Doctor geworden und um seine Existenz besorgt, im kaiserlichen Beere als Militär-Arzt eine gute Bersorgung gefunden, mabrend sein Bruder Wilhelm aus ähnlicher Lage durch die Uebersiedelung nach Holland den Ausweg fand. Dort begründete sich Dr. "Willem" Büchner bald durch seine Tüchtigkeit als Fachschriftsteller und Praktiker eine glänzende Existenz (S. 472); nicht gang so gut, aber immerhin gut genug, traf es Ernst in der Heimath. Nachdem er fünf Jahre im Dienste des Raisers verbracht, im Gefolge seiner Heere halb Europa durchzogen und auf den Schlachtfeldern reichliche, wohl nur allzureichliche Belegenheit gefunden, seine anatomischen und dirurgischen Rennt= nisse zu erweitern, erhielt er einen Posten im Civildienste feines angestammten Landesherrn: als Distriktsarzt Auch für dieses Alemtchen war es ihm bei Goddelau.

seinem Fürsten eine gute Empfehlung gewesen, daß er vorsher im Dienste des "großen Alliirten" gestanden. So trieb den jungen Arzt die Dankbarkeit in's Lager der "Französsischen", nicht minder als die Loyalität; man kannte im Ländchen die gut napoleonische Gesinnung des ehemaligen Landgrafen und jetzigen Großherzogs.

Grundverschiedene Einflüsse hatten bei der Mutter des Dichters ein grundverschiedenes Resultat hervorgebracht. Caroline Büchner war bei der Geburt Georgs faum neunzehnjährig. Sie war 1794 dem bessischen Kammerrath Reuß als erste Tochter geboren worden, Dr. Ernst Büchner hatte das ebenso liebliche als geistvolle Mädchen 1812 als Gattin beimgeführt. Wie sie den Reiz der außeren Er= icheinung von ihrer Mutter geerbt, welche einst am kleinen, aber geräuschvollen Pirmasenser Sofe als hochgefeierte Schonheit geglängt, jo die hervorragende Begabung und den energi= ichen Bilbungstrieb vom Bater. Rath Reuß war ein ernster, wackerer Mann, nicht blos klug und welterfahren, sondern auch hochgebildet, ein genauer Kenner und eifriger Berehrer der deutschen Literatur und schon darum national gesinnt, abgesehen davon, daß er auch sonst Grund hatte, die Franzosen zu hassen. Die Invasion hatte seine amtliche Stellung erschüttert, den Kreis seiner Pflichten erweitert, den seiner Rechte eingeengt. Sein Haß gegen den "gallischen Eindringling", seine Liebe für deutsches Wesen pflanzten sich, noch weitaus verstärkt, in seiner Lieblingstochter fort; sie sog durch ihr weiches, schwärmerisches, für und durch bas Schöne leicht entflammtes Gemüth aus den patriotischen Dichtern, namentlich aus Schiller und Körner, eine mahrhaft grenzen= lose Begeisterung für ihr Volksthum. Ihr schien der

17. October 1813 aus doppelten Gründen der glücklichste Tag ihres Lebens, und sie knüpfte an dies Spiel des Zusfalls stolze Zukunftsträume für ihren Sohn und ihr Volk.

Aber nicht blos die politischen Ueberzengungen der Eltern waren grundverschieden, sondern, wie wir gleich sehen werden, auch ihr sonstiger Charakter, Zug für Zug. Gleichs wohl war die Ehe eine glückliche, auch von materiellem Gedeihen begleitet. Denn nachdem sich der Hausstand zwei Jahre später durch einen neuen Ankömmling, das Töchterchen Mathilde, erweitert, folgte auch eine Verbesserung in der Stelslung Dr. Büchner's; er wurde mit erhöhtem Rang und Gesbalt nach Darmstadt versetzt. Georg war damals dreisährig.

Ueber die ersten Kinderjahre des Dichters, bis zur Zeit, wo er das Gymnasium bezog, fließen die handschrift= lichen Quellen, auf denen diese Darstellung fußt, recht dürftig. Das liegt sicherlich nicht am Stoffmangel, benn die ersten Entwicklungsjahre jedes Kindes, mag es in der Folge ein noch jo unbedeutender Mensch werden, gehören zu dem In= teressantesten, was sich beobachten läßt. Wohl aber fehlt es hier an Berichterstattern; die Familie lebte höchst abge= schlossen, die Eltern sind längst todt, die jüngeren Geschwister aber waren damals theils noch gar nicht geboren, theils standen sie in zu gartem Alter, um präcise Erinnerungen zu bewahren (S. 458). Unsere Runde beschränkt sich auf einige allgemeine Mittheilungen; von besonderen Handlungen und Aussprüchen wird nichts überliefert. Das bleibt zu bedauern, weil solche Einzelheiten oft bligahnlich den organischen Zusammenhang von Charakterzügen enthüllen, welche das spätere Leben immer schärfer sondert und widerspruchs= voll entwickelt. Andererseits bleibt uns hiedurch freilich bic

jo nahe liegende Verlockung erspart, aus Kleinigkeiten bas Größte herauszudeuteln, wie benn 3. B. ein Biograph Grabbes aus dem Umstand, daß der achtjährige Christian Dietrich beim Spiele seiner Kameraden einmal nicht mit= thun wollte, "die originell einsame Denkweise" des Dichters Von Büchner nun wird uns nur berausconstruirt bat. Folgendes mitgetheilt: daß er ein schöner schlanker Knabe gewesen, dem unter einer auffallend mächtig entwickelten Stirne prächtige Augen blitten - in seinen Bewegungen wie in seinem Wesen in jähem Wechsel bald sonderbar still, bald sonderbar ungestüm. Sein Berg habe sich früh als das edelste geoffenbart, insbesondere durch ein Mitleid von so leidenschaftlicher Kraft, daß es sich stets zu persönlichem Leid gesteigert. Hervorgehoben wird ferner, wie start im Kinde der Haß gegen jede Ungerechtigkeit gewesen, wie ihn jede gütige Zurechtweisung gerührt, ja bis zur Zerknirschung weich gestimmt, wogegen Strenge wirkungslog an ihm abgeprallt sei. Schon diese wenigen Züge beweisen, daß auch hier das Kind "bes Mannes Vater" gewesen — oder des Jünglings, wie man in biejem Falle leider nur fagen fann. Denn leidenschaftliches Mitleid, Sag gegen Ungerechtigkeit und jäher Wechsel der Gemüthöstimmungen sind auch in der Folge Grundzüge diejes Charafters geblieben. Gine frühe Lern= und Lehrbegier wird gleichfalls überliefert; wichtig ist die Mittheilung, daß die Mutter seine erste Lehrerin ge= wesen, wie er sich dann überhaupt ihr fast ausschließlich an= geschlossen. Auch an der Grogmutter, jener stolzen höfischen Schönheit, welche sich bis in ihr hohes Alter merkwürdige Frische und Anmuth bewahrt, hing er mit großer Liebe, und von ihr wird ein charafteristisches Wort über den Knaben

berichtet: "Georg hat piel von seinen Eltern geerbt, aber nur ihre Tugenden".

Dieses Urtheil ist ein überraschend richtiges. Ein Blick auf den Charakter der beiden, nicht gleich liebenswürdigen, aber gleich achtungswerthen Menschen wird uns dies bestätigen.

Ernst Büchner nahm bas Leben nicht leicht, sondern genau so schwer, als es ihm selbst geworden. Die Eindrücke seiner Jugend, welche hart, dunkel und freudlos gewesen, fonnte er nie verwinden: er war ein strenger, busterer Mann, der keinen Ginn hatte für heiter anmuthige Lebensführung und die Freuden einer durch geistige Genüsse veredelten Geselligkeit. Das Schone sprach nicht zu seinen Sinnen, allen Rünften, auch der Poesie stand er fremd und kalt gegenüber. Aber diese Jugend hatte auch eine zähe Energie in ihm großgezogen, einen ehernen Fleiß, eine Gewissenhaftigkeit in der Erfüllung aller Pflichten, die in seinem Kreise fast sprichwörtlich geworden. Richt aus Zu= fall, sondern aus innerstem Berufe hatte er sich den Natur= wissenschaften zugewendet; sein fast leidenschaftlicher Trieb zu Forschung und Erkenntniß, sein scharfer klarer Verstand, der mit realen Faktoren rechnen mußte, um sich überhaupt vertiefen und dauernd gefesselt werden zu können, seine un= erschütterliche Geduld, die ihn jahrelang selbst an kleine nebensächliche Erscheinungen band, "weil auf diesem Gebiete das Kleinste so wichtig sei, wie das größte", seine grenzen= loje Wahrheiteliebe, die vor keiner Consequenz zurückschreckte, — all' diese Gaben bestimmten und befähigten ihn zum Naturforscher. Er hatte nicht gekonnt, wie er gewollt: das Leben zwang ihm einen praktischen Beruf auf, seine Träume

von einem rein der Wiffenschaft gewidmeten Leben blieben unerfüllt, er mußte Arzt werden und ward auch burch seine Renntnisse, wie durch seinen Pflichteifer ein trefflicher, vielgesuchter Arzt. Aber der Wissenschaft vergaß er dabei nicht, und es ist fast rührend zu hören, mit welcher Ausdauer der vielbeschäftigte Mann seine kärglich bemessenen Freistunden darauf wandte, um selbst zu lernen und in der Folge andere zu lehren. Da mühte er sich in einem Laboratorium, das er sich selbst eingerichtet, rastlos mit Scalpell und Loupe, bort gab er auch später anatomische und physiologische Curse. Auch einige Fachschriften sind von ihm erschienen; sie haben ihm zwar keinen hervorragenden, aber immerhin geachteten Namen gemacht. Ein Mann von merkwürdigster, schrofister Einseitigkeit — bieser knorrige Naturforscher aus dem Bolke. Nur da, wo seine Wissenschaft ihn erhob, vermochte er die Höhe freierer Anschauungen zu gewinnen. Er, der die Künste verachtete, weil sie, wie er glaubte, nichts nüten, der geradezu unglücklich darüber war, daß ihm sein Georg ben Tort angethan, ein Dichter zu werden, begriff voll= kommen, daß die Wiffenschaft Gelbstzweck sei, empfand seinen praktischen Beruf als eine Fessel, widmete sich unter schweren Geldopfern theoretischen Untersuchungen. Noch widerspruchs= voller war fein Berhältniß zum Staate einerseite, zur Kirche andererseits. Derselbe Mann, ber sich in den Dingen des Glaubens nichts decretiren ließ, mit tropigem Stolze seine Gewissensfreiheit wahrte, mochte ihm daraus zukommen, was da wolle, und sich demonstrativ, obwohl Staatsbeamter unter einer klerikal angehauchten Regierung, von den Stillen im Lande schied — berselbe Mann war in politischen Dingen nicht blos loyal und conservativ, sondern stramm reaktionär,

von tiefster Abneigung gegen alle liberalen, geschweige benn demokratischen Strebungen erfüllt, nicht um seiner amtlichen Stellung willen, sondern aus innerster Ueberzeugung. Bewegung von 1848 erregte seinen härtesten Unmuth, nicht den Unmuth des großherzoglich hessischen Ober = Medicinal= rathes, sondern den des entgegengesetzt gesinnten Politikers. Als sein Georg "unter die Hochverräther" ging, sagte er sich mit kalter Härte von dem Lieblingssohne los - als zwanzig Jahre später der britte Sohn Ludwig durch sein Buch "Kraft und Stoff" einen literarischen Sturm gegen sich entfesselte, trat er auf bessen Seite, obwohl doch Georg nicht radifaler auf politischem Gebiet gewesen, als sein jüngerer Bruder auf philosophisch = religiösem! Und als er 1858 die müden Augen schloß, da schien ihm die politische Richtung des erzreaktionären Dalwigk durchaus löblich, nur die Intimität mit dem Erzbischof Retteler gefiel ihm nicht; daß eine innere Wahlverwandtschaft den Bund herbeigeführt, ahnte der sonst so klare Mann nicht! Trot solcher politischen Ueberzeugung, trot der Eden und Barten seines Wesens erwarb er sich, wenn nicht die Liebe, so doch die unbegrenzte Hochachtung seiner Mitbürger durch die musterhaft humane Art seiner Berufderfüllung, durch die Lauterkeit seines Charafters. Wie er bachte, so handelte er; in vielen Dingen sonderbar, in allen ohne Falsch und Makel, so war Ernst Seiner Familie bereitete er durch Eigensinn und Pedanterie manche schwere Stunde, aber er lebte nur für diese Familie, suchte nur in ihrem Kreise Freude und Er= holung, war ein selbstloser, musterhafter Gatte und Bater. Alles in Allem: ein Halbedelstein — und man weiß, solche Steine frustallisiren in sonderbaren Formen!

Niemand hat seinen Werth klaver zu erkennen ver= mocht, aber auch Niemand unter den Barten biefes Mannes ichmerglicher gelitten, als die treue Gefährtin seines Lebens. Ich wollte ein großer Dichter sein, nur um bas Bild bieser edlen Frau unvergänglich hinstellen zu können zur Freude aller guten Menschen. Wer von ihr berichtet, legt ihr einen Lichtschein um das Haupt und dankt dem Geschick, daß er ihr begegnen durfte. Es ist ein seltener Zauber gewesen, durch den sie die Herzen zwang und noch in der Erinnerung nüchternen Naturen das duftigste Wort auf die Lippen legt: ber Zauber ächtester Liebenswürdigkeit. Gie habe, berichten Alle, jedem wohlgethan und keinem webe; ihre Bute wie ihre Kenntniß des Menschenherzens seien gleich groß gewesen und darum unvergleichlich das Product aus beiden: ihr Tact, ihre zarteste Rücksichtsnahme auf jede Eigenart. Ohne blendenden Beistes zu sein, habe sie Alles verstanden, ohne blendende Schönheit zu sein, habe sie schon durch ihr Aleukeres Männer und Frauen gefesselt. Niemand sei ihr . näher getreten, der sie nicht immer mehr verehren und lieben gelernt; und ihr Freund zu sein, sei Jedem mit Recht ein Stolz gewesen. "Denn", fagt einer biefer Erwählten, "ibr Instinkt für das Eble und das Gemeine war gleich scharf, und mit derselben stillen Gewalt wußte sie das Gine an= zuziehen, das Andere abzuwehren. Es wäre vergeblich zu entscheiden, ob sie als Gattin ober Mutter trefflicher ge= wesen, ob ihre Gabe, sich für das Höchste zu begeistern, höher stand, ober jene, sich bem Kleinsten und Nüchteruften zuzuwenden, sofern es in ihren Pflichtkreis trat. Auch in ihren Tugenden waltete Harmonie. Caroline Büchner war ein Musterbild edelster Menschlichkeit." Die Vereinigung

jolder Gaben und Gnaden nur eben Liebenswürdigkeit 3 nennen, mag Manchem zu färglich erscheinen, aber das bo nur der Migbrauch des Worts verschuldet; spricht man doc fogar oft, unfinnig genug, von "liebenswürdiger Schwäche" obwohl sicherlich nur starke Naturen echter Liebenswürdig keit fähig sind. Denn in Wahrheit gehört das Wort 31 dem Böchsten, was man von einem Menschen ausjagen kann. mahre Liebenswürdigkeit quillt uns nur bei jenen entgegen, die sich volle Harmonie ihrer Kräfte und Strebungen er= rungen, sie ist nur zum Theil ein Geschenk ber Götter, Sache bes Naturells, ein angeborenes Talent, zum größeren Theil ein Product inneren Kampfe und feelischer Arbeit, der Selbstklärung. Aus je schrofferen Berhältniffen heraus sich der Mensch solche Harmonie erringt, um so höher muß unsere Achtung für ihn sein. Und nun denke man, wie früh Caroline Neug, das Mädchen mit der reichen, weichen Seele, dem edigen harten Gatten angetraut worden, man denke an die engen dörflichen Berhältnisse in den ersten Tagen ihrer Ehe! Tausende ähnlicher Frauennaturen haben in gleicher Lage Schwung und Abel ber Geele eingebüßt, viele nur deßhalb sie bewahrt, weil das Muttergefühl läuternd und stütend hinzutrat — aber wie wenige haben ihren Schat so gemehrt, wie biese Frau! Man sagt, nur glückliche Menschen könnten gang gut sein — bas Beispiel Carolinens streitet nicht bagegen, sie war glücklich, weil sie sich nie arm fühlte in dem Gedanken, was sie entbehrte, sondern stets reich in dem Gedanken, was ihr blieb. Und ihr blieb viel: sie selbst und die Ausgeglichenheit ihrer Seele, dann der blühende Kindersegen und die Liebe ihres Gatten. Freilich war seine Liebe, die, von dem Willen abgesehen, nach

der Natur des Mannes keine Opfer bringen kounte, die ge= ringere, mabrend fie viel ichenken mußte, aber eben darum immer reicher ward, je mehr fie ichenkte. Dieje Liebe mar die einzige Brude zwischen den Chegatten, und sie führte über die breiteste, tiefste Kluft. Man weiß, wie Ernst Büchner den Künften, seinem Bolfothum und ber Freiheit abgewendet gewesen - seiner Gattin waren es die Leitsterne ihres gesammten Denkens und Empfindung. Gie hatte einen brennenden Durft nach Schönheit und feinstes Berständniß für ihre Offenbarungen, in welcher Form immer sie ihr nabe traten; daß sie namentlich die Dichtkunft liebte, gestaltete sich dadurch, daß ihr diese allein zugänglich mar. Gine feinste Rachempfinderin hatte sie in der mündlichen Rede selbst ein reizendes Talent ber Gestaltung; schriftlich hat sie es nie versucht. So mag man es nicht überschwäng= lich nennen, wenn ihre Freunde diese Frau, obwohl sie nichts geschrieben, eine Dichterin nennen. Wie sie ihrem Bolksthum ergeben war, ist bereits erwähnt, hauptsächlich deshalb liebte sie auch Die Freiheit; es that ihrem patrio= tischen Berzen webe, daß sich dem deutschen Bolfe die Opfer bes "heiligen Krieges" so schlecht gelohnt. Parteiprogramme standen ihr ferne, das Gezänk des Tages war ihr widerlich, aber aus ihrem Patriotismus, aus ihrem Gefühl für Menschenwürde quoll ihr stark und mächtig der Wunsch nach einer freiheitlichen Geftaltung ihres Baterlandes. Schon bies zeigt uns die ganze Tiefe der Kluft zwischen diesen beiden außergewöhnlich veranlagten Naturen; aber noch weitere Gegenfätze lassen sich hervorheben. Caroline mühte sich sicherlich ehrlich, den wissenschaftlichen Strebungen des Gatten mindestens in den leitenden Ideen zu folgen, aber es gelang ihr nicht, weil es ihrem Wesen serne lag, wie man die Natur zerpflücken könne, um sie zu verstehen! Ihr war sie ein schönes harmonisches Ganze, aus der sie reinen Genuß schöpfte und die Verehrung für den Schöpfer. Denn während sich Ernst Büchner von seiner Wissenschaft so weit aus dem Reiche des Glaubens hinwegführen ließ, als sie ihn eben leiten wollte, blieb Caroline gläubig, keine fanatische Frömmlerin, aber ein frommes Gemüth, welches sich auch gerne für seine Verchrung die gewohnten Formen gefallen ließ, ohne viel darüber zu grübeln. Dieser Zug stört uns sicherlich nicht dies "Musterbild edelster Menschlichkeit". Sin Edelstein von höchstem Werthe, klar und durchsichtig, von regelmäßigster Structur!

Wer dies überdenkt und zusammenfaßt, dem wird sich auch das Bild des Hauswesens, in dem Georg Büchner aufwuchs, klar vor Augen stellen, und wenige Striche werben genügen, es festzuhalten. Es war ein sehr stilles, fehr schlichtes, dabei kerniges Familienleben, in seiner Führung von Ueppigkeit und Entbehrung glich weit entfernt, ein Haus des gebildeten, deutschen Mittelstandes. Das enge, gesellschaftliche Leben in Darmstadt, dieser damals und vielleicht jest noch langweiligsten beutschen Residenzstadt, hätte wohl auch bei lebhaftem Verkehr mit der Außenwelt keine blendenden Eindrücke für die Phantasie, keine geräuschvollen Freuden geboten, aber dieser Verkehr war zudem, wie er= Go war bies Saus eine fast gang wähnt, sehr spärlich. in sich abgeschlossene Welt, deren Mittelpunkt für die Kinder die liebliche, gütige Mutter war, ihre Freundin, Lehrerin und Spielgefährtin. Aber wenn auch vornehmlich von ihr Freude, Anregung und Belehrung ausging, so blieb boch

bem Bater ber Einfluß gewahrt. Den Tag über durch seinen Beruf und seine wissenschaftlichen Strebungen den Kindern ferngehalten, verlebte er regelmäßig die Abende mit ihnen. Wirkte da seine Eigenart auf ihren Charakter, so sicherlich auch sein Beruf auf ihre Phantasie. Die Kinder des vielbeschäftigten Arztes hörten früh von Krankheit und Tod, und als ein unheimlicher, unnahbarer Naum stand in dem spiegelblanken Hause das Laboratorium des Baters und der mit menschlichen Skeletten angefüllte Schrank. Daß Georg oft, noch ganz erfüllt von dem Zauber der heimeligen Märchen, die ihm die Mutter erzählt, bange in jene Stube lugte, wo der Bater über einem Präparat gebückt saß — dieser Eindruck hat sein Leben lang in ihm fortgeklungen . . .

Und nicht blos dies Gine! Es gibt wenige Menschen, bei benen das geistige Erbe ber Eltern und die Eindrücke ber Rindheit von fo bestimmendem Ginfluß gewesen, als bei unserem Dichter und seinen Geschwistern (S. 457). Ihr Wesen, ihre Begabung, die insgesammt nicht blos vielseitig, sondern aus Gegensätzen gemischt ist, wird erst klar, wenn man auf jene Quellen der Individualität zurückgeht. wie Georg der vielseitigste und begabteste unter ihnen war, jo ist auch bei ihm das Festhalten jener Beziehung am Noth= wendigsten. Nur so wird es erklärlich, wie dieser Jüngling zugleich ein echter Dichter und ein tüchtiger Naturforscher werden, wie er als Dichter seiner Reigung zum Märchen= haften, Maglosen und Mystischen nachgeben und dabei als Naturforscher flar, magvoll, nüchtern bleiben konnte. jo wird es erklärlich, wie er bei aller Borliebe für frangösi= sches Wesen ein deutscher Patriot wurde. Aber nicht blos bie Hauptsachen, auch tausend kleine Züge im Charakter, G. Büdners Merte.

Streben und Vildungsgang dieses merkwürdigen Menschen werden erst auf diese Weise verständlich. Ich will im Folzgenden diese Fäden nicht aufdringlich nachweisen und colozriren und begnüge mich mit der Vitte, das Visherige nicht für überflüssig zu halten.

Nachdem bis in sein zehntes Jahr die Mutter seine Lehrerin geblieben, bezog der Knabe im Herbste 1823 das Gymnasium zu Darmstadt und legte da seine Studien in regelrechter Folge bis zur Absolvirung, im Herbste 1831, zurück. Die Schulzeugnisse sinden sich leider nicht mehr vor, Auszüge aus den Büchern der Anstalt waren nicht zu ershalten. Doch fügt sich aus den vorhandenen Schularbeiten und Jugendversen, so wie aus den freundlichen Mittheilungen einiger Mitschüler immerhin ein treues Bild der Schülersahre Georg Büchner's zusammen.

Er hatte das Glück an eine Anstalt zu kommen, der sich viel Gutes nachsagen läßt: Ernster Geist, strenge Zucht und treue Pflichterfüllung besähigter Lehrkräfte. Freilich ward auch in Darmstadt, wie damals überall, nicht blos das Hauptgewicht auf die klassischen Sprachen gelegt, sons dern dieselben schmälerten und erdrückten die anderen Dissciplinen in einer Weise, die und heute unverantwortlich erscheinen muß. Selbst deutsche Sprache und Geschichte traten erst in den oberen Classen einigermaßen in ihre Nechte; was aber speciell Geschichte der Neuzeit betrifft, so hört heute entschieden das Kind in der Volksschule mehr von den Geschicken seiner Nation, als damals der Gymnasiast. Bis zu welchem Grade die Realien vernachlässigt wurden, kann heute kaum glaubhast erscheinen. Mathematik und Physik wurden "mit Schmerzen — ein wenig — oder gar

nicht" vorgetragen, und mit dem dürftigen Namensschema, welches als "Naturgeschichte" bictirt wurde, könnte sich bie moderne Volksschule unmöglich begnügen. Die mathematische Geographie wurde gar nicht vorgetragen, die politische in einem kurzen Auszug ben Schülern bictirt. Latein und Briechisch hingegen ward in breitester Ausdehnung mit Ginbeziehung aller Silfewissenschaften betrieben. Mag man auch bas schöne Wort Jean Paul's: "die Welt der Alten sei der stille, beilige und bennoch beitere Tempel, an dessen ewigen, erhabenen, lächelnden Marmorbildern vorüber die Jugend ihren Weg nimmt auf den Markt bes alltäglichen Lebens" - noch so willig unterschreiben, so wird man sich boch bes Staunens nicht erwehren können, wenn man aus den Schulheften jener Zeit ersieht, wie weit vernünftige Männer ein an sich richtiges Prinzip zu übertreiben und hierdurch sich felbst ad absurdum zu führen vermochten! Es ist begreif= lich, daß die Grammatik gründlich gelehrt, begreiflich, daß die Lecture der Klassiker in größtmöglichem Ausmaß betrieben wurde, aber unbegreiflich bleibt die kindische, überaus zeit= raubende Spielerei mit lateinischen und griechischen Bersen, unbegreiflich, daß Hilfswissenschaften, wie z. B. antite Detrif, Archäologie, Münzkunde zusammen beiläufig in demselben Umfang betrieben wurden, wie - die Muttersprache! Jedoch nicht blos der Inhalt, auch die Methode des Unterrichtes muß Kopfschütteln erwecken. Im Allgemeinen galt der Grundsat: "Doch Guch des Schreibens ja befleißt" u. f. w., wie es im "Faust" steht. Geschichte und Geographie, Archäologie und Literarhistorie, Mathematik und Physik, Raturgeschichte und Religion — Alles wurde dictirt und zuerst in der Schule flüchtig, hierauf zu Hause kalligraphisch schön

a support.

nachgeschrieben, dann erst endlich auswendig gelernt. Welche horrible und ganz überschissige Zeitverschwendung, da es doch auch damals recht gute Lehrbücher dieser Disciplinen gab! Auch die klassischen Sprachen wurden mit der Feder in der Hand erlernt. Alle Regeln der Grammatik, alle Aufgaben zur Uebersetzung wurden dictirt, auch genügte es nicht, die Klassiker mündlich übersetzen zu können, sondern die Bersion mußte schriftlich beigebracht werden, so daß jeder Schüler in jedem Semester mehrere Bände schrieb! Faßt man dies zusammen, so wird auch ein maßvolles Urtheil dahin lauten müssen, daß dieser Unterricht seinem Inhalte nach keine allgemeine Bildung, seiner Methode nach keinen besonderen Lerneiser hervorrusen konnte.

Georg Büchner war, nach dem übereinstimmenden Beugniß seiner Mitschüler und Beschwister, ein guter Schüler, ber Location nach einer der Ersten — auch die Censuren in seinen Schulheften beweisen dies. Aber übereinstimmend wird auch berichtet, daß er den Anforderungen der Lehrer nur beghalb vollauf genügt, weil ihn der Chrgeiz und die Rücksicht für die Eltern getrieben. Durch seine hervorragende Begabung, sein glückliches Gedächtniß sei ihm übrigens die Mühe nicht allzu schwer geworden. Spontanes Interesse jeboch habe er nur an einigen wenigen Gegenständen genommen, just an den vernachlässigten, den Realien; wogegen die Me= thode, mit der die klassischen Sprachen tradirt wurden, ihm bis in die Jahre beginnender Reife eine heftige Abneigung gegen dieselben beigebracht. Das läßt sich auch ohne jeden weiteren Gewährsmann aus seinen Schulheften abstrahiren; jene über die exakten Wissenschaften sind mit größter Sorgfalt ausgearbeitet, während die lateinischen und griechischen Brä=

parationen möglichst flüchtig geschrieben sind. Auch machen sich hier die Unlust und der Muthwille des Knaben in allerlei komischen Bemerkungen Luft, die er in das Dictat des Lehrers einfließen läßt. So fügt er einmal dem, allers dings besonders schönen Versus memorialis:

"Wenn man "ich habe" sagen thut, Schickt sich bas Verbum "est" sehr gut, Doch so, daß die Person babei Allzeit im dativo sen",

die Bemerkung hinzu: "Dieser Bers wäre nicht unwerth, von Ihnen selbst, Herr Doktor, gedichtet worden zu sein!" und in seiner lebersetzung von Cie. Or. pro Marc. III. 10. steht nach der Apostrophe an Casar: "Durch welche Lobsprüche sollen wir Dich, den wir vor uns sehen, erheben, mit welchem Eifer dir nachahmen, mit welchem Wohlwollen dich umfassen?" in derselben Zeile zu lesen: "Wahrlich nur dadurch, indem wir dir die Tintenfässer an den Ropf werfen, der du uns die blühende Welt der Alten zur Büste machst." Aehnliche Einschiebsel, die bei allem Muthwillen doch von gewisser ernsterer Erkenntniß zeugen, finden sich namentlich in eines anderen Lehrers Vorlesungen über antike Münz= Da lesen wir S. 11: "Bon dem Rugen der Müng= funde. Sie bringt Langeweile und Abspannung hervor, und funde. schon diese Symptome sind ja in den Augen jedes echten, tiefer in den Beist der Alten eingedrungenen Philologen der schlagende Beweis für den Ruten dieses Studiums. D Berr Doktor! was sind Verftand, Scharffinn, gefunde Vernunft? Leere Namen! — Ein Düngerhaufe todter Gelehrsamkeit dies ist das allein würdige Ziel menschlichen Strebens!" -Nicht minder bezeichnend ift das Motto, welches der Schüler

Diesem Heste vorgesetzt: "O Tröbel, ber mit tausendfachem Tand In dieser Mottenwelt mich bränget!" Als aber im nächsten Sommersemester über die Schrift der Alten gelesen, richtiger dictirt wird, da schreibt der ungeduldige Knabe nur noch die Ueberschriften der Paragraphen nieder und darunter Bolkslieder. So "S. 11: Pelasgische Buchstaben. Zu Lauterbach hab' ich mein' Strumpf verlor'n, Ohne Strumpf geh' i net heim. S. 12: Hieroglyphen. Es steht ein Wirthschaus an der Lahn, da fahren alle Fuhrleut' an" u. s. w. Dazwischen steht mit zollhohen Buchstaben: "Lebendiges! was nützt der todte Kram!"

Schon diese Aufzeichnungen — so irrig es übrigens wäre, großes Gewicht auf sie zu legen — beweisen hin= länglich, daß es nicht die Methode allein war, die dem jungen Schüler Sprachen und Kunde des Alterthums verleidete, und ein weiterer Beweis hiefür ift, daß er sich ben exacten Wissen= schaften mit allem Eifer hingab, obwohl auch diese wahrlich weder kurzweilig noch anregend tradirt wurden. Der "Bor= trag" in der Mathematik, Geometrie, Physik bestand darin, daß der Lehrer zuerst eine Frage, dann die Antwort dictirte und die letztere beim Eramen wörtlich abhörte. hierunter darf den Werth eines Curiosums in Unspruch nehmen, 3. B. "Was ist eine geometrische Fläche?" Antwort: "Ein gewisser Theil von der Oberfläche eines Körpers, abgesondert von der Fläche vorgestellt." Aber hiezu machte Georg fei= nerlei Bemerkungen und suchte, wie seine Ferienhefte und Fleifaufgaben beweisen, aus eigener Kraft und mit Hilfe guter Büchen in diesen Disciplinen so viel zu erlernen, als ihm nur immer erreichbar. Was ihn hiezu trieb, war sicher= lich ein innerster Zug seines Wesens; bas war eben etwas

"Lebendiges", wo die Vermunft entschied, und nicht "todter Kram", und darum bethätigte er hier seine Krast freudig und spontan. Es stimmt damit, wenn einer seiner Schulstreunde berichtet, daß er am Liebsten naturwissenschaftliche Bücher gelesen und von Gedichten solche, welche Naturbesichreibungen enthalten, z. B. Matthison, ferner auch Schiller. "Ich bin", erzählt derselbe Gewährsmann, "bis in sein sechzehntes Jahr mit Georg Büchner zusammen gewesen, und so schntes Jahr mit Georg Büchner zusammen gewesen, und so schon und feurig der Knabe war, so kann ich doch nicht sagen, daß wir oder die Lehrer Außerordentliches von ihm erwartet — am wenigsten aber auf dem Felde der Dichtskusst. Er selbst sagte immer, daß er Naturforscher werden wolle, und was er mit Borliebe betrieb, paßte zu diesem Borsaß."

Die Eltern, so erfreut sie auch sonst über die geistige Rührigkeit ihres Erstgeborenen waren, ahnten gleichfalls nichts von dessen poetischer Begabung, ebensowenig sein Lehrer ber beutschen Sprache, ber erst vor Kurzem verstorbene Conrector Baur. Er ordnete an, bag jeder Schüler ein Beft anlege und da die besten deutschen Gedichte ein= Büchner fam dieser Anordnung nach, aber in Das bloge Copiren lang= recht sonderbarlicher Weise. weilte ihn, und so finden sich nur jene Gedichte vollinhalt= lich eingetragen, die er zugleich in irgend einer Weise parohier eine Probe. Man weiß, daß fich in Schillers dirte. "Graf Eberhard der Greiner" der Stolz des Schwaben sehr fräftig ausspricht. Und darum hielt es der muthwillige Schüler für angemessen, das Gedicht gleich vollständig in den schwäbischen Dialett umzuseten:

"Ehr — Ehr bort ause in ber Welt, Die Nose angespannt, Aach manche Mann, aach manche Helb, Im Friede gut und start im Felb, Gebar das Schwabeland! u. s. w.

In diesem Hefte, welches der Lehrer schwerlich je er= blickt, äußert sich immerhin eine gewisse Selbstständigkeit und Sinn für das Komische; die deutschen Auffätze hingegen, die Büchner bis in sein sechzehntes Jahr hinein lieferte, waren überaus flach und unbedeutend. In keinem Gedanken, in keiner Wendung läßt sich auch nur eine Spur jenes Dichter= geistes gewahren, der wenige Jahre später Deutschland mit feinem Ruhme erfüllen follte, und wer diese steifen, unbehülflichen Gate liest, wird kaum glauben, daß sie ein Sech= zehnjähriger geschrieben, und vollends derselbe Mensch, der sich sechs Jahre später als einer der glänzendsten Stilisten erproben sollte, die je unsere Muttersprache gemeistert. beste Beweis aber, daß sich in dem Knaben noch kein Hauch origineller Dichterkraft geregt, sind die Berse, die wir aus seinem fünfzehnten Lebensjahre besitzen. Das "Dichten" war bamals an den beutschen Gymnasien noch weit mehr Mode, als jett, und Georg machte diese Mode mit, übrigens nie= mals spontan, sondern stets nur zu besonderen Gelegenheiten. Von den vier "Gedichten", die er geschrieben, sind zwei als "Weihnachtsgeschent" für die Eltern, ein drittes zum Ge= burtstag des Baters und das vierte zu dem der Mutter ver= faßt. Das älteste stammt aus bem Jahre 1827 und begleitete ein Weschent für ben Bater :

"Nimm, o bester ber Bäter, mit williger Hand dies Geschenk an! Zwar ist es klein und gering, boch beweis' dir's die dankbare Liebe. Möge Gott noch lange dein theures Leben erhalten Und dich mit schütenber Hand vor allem Unglück behüten —

u. f. w. Die brei anderen finden sich im Anhang (S. 393 — 397) vollinhaltlich mitgetheilt, keineswegs um ihres selbstständigen Werthes willen, sondern als Curiosa zur Biographie, um die späte Entwicklung Buchners zu beweisen. Sicherlich haben viele seiner Mitschüler viel bessere Berje geschrieben, als er, der nachmals als Dichter unsterblich wurde. Wer seine Bersuche unbefangen, von dem Glanze des Autornamens ungebiendet, liest, wird dies Urtheil nicht zu hart finden. Die "Nacht" und "Bergänglichkeit", diese etwas melancholisch angehauchten Geschenke, welche er seinen Eltern zu Weihnachten 1828 widmete, beweisen nichts, als die Wahrheit jener Mittheilung, daß damals Matthison sein Lieblingsbichter gewesen. Es sind schwächlich-sentimale Naturbilder in ungelenker Sprache. Selbst das relativ beste Gedicht: "Un die Mutter!" erhebt sich wenig über die nactte Proja, obwohl hier immerhin durch die gezwungene Ausdrucksweise die Innigkeit der Empfindung hindurchleuchtet. In ihrer ganzen Tiefe kommt sie freilich nicht zum Ausbruck - ber Knabe, voll Verehrung für den Vater, voll Bärtlichkeit gegen seine jungeren Geschwister, namentlich bas Schwesterden Luise (S. 458), hing mit grenzenloser Hin= gebung an der Mutter. Gie allein übte wirklichen Ginfluß auf ihn und hat biesen stets zum Guten ausgenütt. Ihrem Wesen und Walten ist es vornehmlich zu banken, bag ber reifende Jüngling von keinem Sauch ber Gemeinheit befleckt ward; und namentlich in jener wichtigen Periode, da der

Anabe zum Jüngling wurde, haben ihre guten, klugen Augen doppelt sorglich über ihm gewacht.

Dieser Bährungsprozeß fiel in sein fiebzehntes Jahr und führte in überraschend kurzer Zeit zu einer völligen Klärung und Wandlung. Dieselbe merkwürdige Erscheinung werden wir auch in der Folge genau so oft zu constatiren haben, als eben überhaupt von einem Entwicklungsstadium seines Besens zu berichten ist: jähe Revolution, nie lang= same Evolution! Metamorphosen, zu denen schwächere Naturen Jahre, in schmerzlichem Zwiespalt verbrachte Jahre bedürfen, hat dieser Jüngling in kurzer Frist mit jener Energie, mit jener instinctiven Siderheit überwunden, welche so überaus selten und ein untrügliches Zeichen genialer Begabung ist. Auch hier schon fand er die Rraft und den Muth, binnen wenigen Monaten Alles aus sich auszuscheiben, was ihm unreif und schwächlich schien, und in seinem Streben und Denken ein Underer zu werben. Auffätze, die Mittheilungen seiner Freunde beweisen es.

Binnen wenigen Monaten! Und boch gilt auch hier das Wort: "nunquam saltus in natura." Die Wandlung an sich war eine völlig naturgemäße; sie vollzieht sich sast bei jedem Menschen in denselben Jahren. Auffällig wird sie hier nur beschald, weil sie so plöhlich und radikal aufztritt. Das allein legt auch den Gedanken nahe, nach einer äußeren Veranlassung zu fragen, nach einer fremden Hand, welche den Jüngling wachgerüttelt und zum Bewußtsein all' seiner Kraft gebracht. In der That war hier äußerer Einssluß thätig. Aber nicht etwa der Einsluß einer bedeutenden, machtwollen Persönlichkeit, auch nicht der Eindruck eines Erzlebnisses, sondern der Geist der Zeit. Zum ersten Male

begegnen wir hier der Macht, welche in der Folge dieses heiße Herz gelenkt und bestimmt. Es ist äußerlich und innerlich beglaubigt, daß jene bange Schwüle, welche der Julirevolution voranging, den Sinn Georg Büchner's gereift, daß vollends die Lohe der Julitage ihm selbst sein Inneres erhellt. Erst als ihn der politische Enthusiasmus erfaßte, überkam ihn auch die Begeisterung für andere ideale Güter, erst da begann er rastlos über sich zu grübeln, an sich zu arbeiten. Und wie dieser Enthusiasmus das Gährungsserment der jungen Seele war, so wurde er in der Folge der Hauptzug seines, wie bereits erwähnt, völlig geänderten Wesens.

Darum sei auch hiervon zuerst gesprochen. Freilich wollen wir uns trothem jeder Ueberschätzung dieser politischen Regungen enthalten. Selbst Georg Büchner ist als Gymnasiast noch kein fertiger, klarer Parteimann gewesen. Gleich ihm mögen ungählige Altersgenoffen in jenen bewegten Tagen für Freiheit und Republik, für die Ginheit des deutschen Beterlands geschwärmt haben. Auch war er kaum um Vieles klarer als die Anderen, — wohl aber begeisterter Nur durch die Intensität seiner Schwär= und tühner. merei unterschied er sich von den Gefährten, nur diese In= tensität ist auffällig und bedarf einer Erklärung. Gie liegt einzig in seiner Individualität. Jenes leidenschaftliche Mit= leid, welches sich schon im Rinde gezeigt, ließ den Jüngling durstig jene Träume und Ideen in sich einsaugen, welche die Armuth auf Erden lindern, den Beladenen und Bedrückten ihr Menschenrecht schaffen wollten. Und jener Trot, welcher fich gegen jeden ungerechten Schlag wild aufgebäumt, welcher jo früh in Muthwillen ober Sarkasmus alles "jurare in verba magistri" von sich wies - berselbe Trop kehrte sich auch gegen Drang und Druck einer kleinlichen Junkerwirthsschaft. Denn wenn es auch bamals im gesammten Deutschsland nicht sonderlich erfreulich herging, so stand es doch bessonders traurig um Sessen — es wird sich später die Nothswendigkeit ergeben, eingehend dieser Verhältnisse zu gedenken. Und ferner hatten auch die Eltern ihr Theil an dieser Schwärmerei; die Mutter, indem sie in sein Herz das Ideal der Freiheit gepflanzt, der Vater, indem er in ihm Neigung und Interesse für französisches Wesen großgezogen. Freilich hatte Ernst Büchner nur sene Franzosen gemeint, welche willig dem großen Kaiser gefolgt, während Georg seine Sympathien senen widmete, die soeben den kleinen König das vongejagt . . .

"Sein Herz floß über von Begeisterung für die Freischeit, von schwärmerischem Thatenbrang!" So berichtet einer der Wenigen, denen Georg sich damals ganz offenbaren durste, einer seiner Mitschüler. Dem Vater gegenüber war er sehr vorsichtig, vorsichtiger, als gegen die Lehrer. Denn es bezrührt eigen, halb rührend, halb komisch, wenn man seine deutschen Aufsähe von 1830 und 1831 durchblättert und erkennt, wie er sede Gelegenheit, ob passend oder unpassend, benühre, um seinem Herzen Luft zu machen. Dies zeigt sich schon an der Wahl des Motto, denn nicht weniger als drei Male lesen wir da den Vers G. A. Bürger's:

"Für Tugend, Menschenrecht und Menschenfreiheit sterben Ist höchst erhabener Muth, ist Welterlösers Tod! Denn nur die göttlichsten der Helden=Menschen färben Dafür den Panzerrock mit ihrem Herzblut roth."

Und dann variirt der Aufsatz denselben Gedanken nach Kräften, mag er sich in das vorgeschriebene Thema ein=

fügen ober nicht. Hier eine Probe: "Wir haben nicht nöthig", ichreibt er einmal, "die Vorwelt um große Männer beneiden, auch unsere Zeit zeugte Helden, die mit den Leonidas, Scavola und Brutus um den Lorbeer ringen können. Um dies zu erkennen, brauchen wir unser Augenmerk nur auf jenen Rampf zu richten, ber noch vor Rurzem bie Welt erschütterte, der sie aber auch in ihrer Entwickelung um mehr denn ein Jahrhundert vorwärts brachte, der in blutigem, aber gerechtem Vertilgungskampfe bie Gräuel rächte, welche schändliche Despoten Jahrhunderte hindurch an der leidenden Menschheit verübt, der Europa's Bölkern zeigte, daß die Bor= fehung sie nicht zum Spiel der Willfur von Despoten be= stimmt hat; ich meine ben Freiheitskampf der Franken! Tugenben zeigten sich ba, wie sie Rom und Sparta kaum aufzuweisen haben, und Thaten geschahen, die noch nach Jahrhunderten Taufende zur Nachahmung begeistern können." Und bieses flammende Loblied der Revolution steht in einem Auffat, welcher eigentlich nur den "Heldentod der vierhundert Pforzheimer" schildern sollte! Aber bezeichnend für die Denkweise des Jünglings ist es auch, wie er nun den lleber= gang zum vorgeschriebenen Thema findet: "Die Franken erkämpften Europa's politische Freiheit, die Deutschen aber die Glaubensfreiheit; der Rampf für die Reformation war der erste Act des großen Kampfes, der die Menschheit von ihren Unterdrückern befreien soll, wie die französische Revolution der zweite war; vergeffen wir auch der Helden jenes ersten Kampfes nicht." Dann schilbert er den Opfertod jener deutschen Bürger auf dem Schlachtfeld bei Wimpfen und schließt, gleichfalls sehr charafteristisch: "Mich faßt beim Undenken an diese That, nicht freudiger Stolz, sondern tiefer

Schmerz. Nicht den Todten gilt dies Weh - ich beneibe fie! - fondern meinem gesunkenen Baterlande. Mein Deutsch= land, wann wirst du frei?" Rurg: in jeder Zeile aus jenen Jahren lodert der politische Enthusiasmus, und besonders schön und schwungvoll äußert sich dieses feurige Gefühl in seiner Abschiederede vom Gymnasium, in welcher er den Gelbst= mord des jüngeren Cato (47 n. Ch.) vertheidigt. Der Auffatz liegt bem Leser vor (S. 398-408), er ist ein wichtiges Actenstück zur Biographie. Bon der Ginleitung, wo jener Männer gedacht ist, die "gleich Meteoren aus bem Dunkel menschlichen Elends und Verderbens hervorstrahlen", bis zum Schlugwort: "Noch steht Cato's Name neben der Tugend und wird neben ihr stehen, so lange das große Ur= gefühl für Baterland und Freiheit in der Bruft des Menschen glüht!" ist diese Rede ein stürmischer und doch logisch ge= gliederter Dithyrambus der Freiheit, und wer sie, unbeirrt burch einige geschmacklose Wendungen, auf sich wirken läßt, bem schlägt auch schon aus diesen Worten ein Hauch jenes Beistes entgegen, der später Alles für feine Ideale gewagt!

Aber auch aus anderen Gesichtspunkten ist die Rede bemerkenswerth; sie zeugt von der Kunst und Kraft des Stils, welche sich der früher so unbehülsliche Schüler ersworden, und beweist eine beachtenswerthe Schärfe und Selbstständigkeit der Gedanken. Gegen die psychologischen und phislosphischen Bemerkungen des achtzehnjährigen Abiturienten wird nicht viel einzuwenden sein. Charakteristisch ist namentslich die scharfe Ablehnung des "christlichen Standpunkts" und die Bermeidung jedes religiösen Motivs. Das ist kein Zufall und leitet und zu dem zweiten Hauptzug seines geänderten Wesens über: er verlor den Glauben, und seine Empörung

richtete sich nicht blos gegen die Autorität bes Staates, fonbern auch gegen die der Kirche. Es liegt ein dichter Schleier über diesen Rämpfen seines Bergens, den er, wie jeder fein= fühlige Mensch, nie gang gelüftet, auch gegen seine besten Jugendfreunde nicht. Darum bifferiren auch ihre Mitthei= lungen über diesen Punkt. "Ich bin überzeugt", schreibt der Gine, "daß Büchner bereits in der Prima des Gomnasiums ein radikaler Altheist war. Mit der Kirche war er schon früh fertig. Go jagte er mir einmal, noch in unserer Anabenzeit: "Das Christenthum gefällt mir nicht — es ist mir zu fauft, es macht lammfromm". Die Alengerung ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich mich damals so sehr darüber entsetzte. Es stimmt dazu, wenn wir in des Knaben Religionshefte neben dem Dictat: "Mit der Chrfurcht vor Gott ist die Demuth ungertrennlich verbunden", eine Garnitur von Fragezeichen finden. Singegen schreibt ein anderer Jugendfreund: "Ich hatte mit Büchner damals viele Unterredungen, welche die Religion betrafen, namentlich auf unferen Spaziergängen. Davon habe ich jetzt natürlich nur noch allgemeine Erinnerung. Ihr folgend bin ich fest über= zeugt, bag er bamals zwar ein fühner Sfeptifer, aber nicht Atheist war." Go steht Behauptung gegen Behauptung, übrigens ist auch die Frage, wann Büchner Atheist wurde, von keinem Belange, baß er es wurde, ist unzweifelhaft. Die Auffätze Büchner's aus der Schulzeit laffen nur jo viel erkennen, daß er im Sinne bes firchlichen Christenthums sicherlich kein Gläubiger mehr war. So meint er einmal, es sei der größte Unfinn, zu glauben, daß jemals Wunder geschehen seien, und von jenen obenerwähnten vierhundert Helden schreibt er: er wolle nicht behaupten, daß sie sich

durch ihren Tod den Himmel verdient; jedenfalls hätten sie hierdurch ein Stück Himmel auf die Erde gebracht, indem ihre Nachkommen von den verdummenden Fesseln des Katho= licismus frei geblieben . . . Wer so als Schüler schreibt, wird wohl noch viel radicaler denken!

Auch nach einer britten Richtung hin vollzog sich in ihm eine gründliche Wandlung: was seine ästhetischen Ueberzeugungen betrifft. Wir wissen, daß er als Knabe Dichtungen nicht gern gelesen, jene von Matthisen und Schiller ausgenommen. Run aber las er nicht blos sehr viel, fon= bern auch mit feinem Berständniß, und sein Geschmack er= hielt eine scharfe, von der früheren grundverschiedene Brägung. Einer der beiden oben citirten Freunde berichtet hier= über: "Wir vertieften uns gemeinsam in die Lecture großer Dichterwerke. Büchner liebte vorzüglich Shakespeare, Homer, Goethe. Volkspoesie zog ihn auf das Mächtigste an, wir lasen Alles, was wir auftreiben konnten. Hingegen hatte Buchner gegen das Rhetorische in Schillers Schriften viel einzuwenden. Dem einfach Menschlichen wendete er sich mit Vorliebe zu, hatte übrigens für die Antike und für das Geelenbezwingende in der Dichtung neuerer Zeiten gleiches Berständniß. Der Bereich des Schönliterarischen, das er las, erstreckte sich sehr weit, auch Calberon war dabei, ferner Jean Paul und die Sein Geschmack war elastisch. Während er Romantiker. Herders "Stimmen der Bölker" und "Des Knaben Bunder= horn" verschlang, schätzte er auch Werke der französischen Für Unterhaltungslecture hatte er feinen Ginn; Literatur. er mußte beim Lesen zu benken haben. Für echte Poesie war seine Liebe groß, sein Verständniß fein und sicher." Wie die Wandlung auch nach dieser Hinsicht eine natur=

gemäße war, wie sich die Vorliebe für das einfach Mensch= liche und die Abneigung gegen das Rhetorische, wie sich die Verehrung für die Herven des fünstlerischen Realismus barmonisch dem Charakterbilde einfügt, welches sich stückweise por und aufbaut, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Gben darum haben ihn dieselben aesthetischen Prinzipien auch in der Folge geleitet, und bei der Betrachtung seines eigenen Schaffens werden wir oft auf seine Lieblingslecture in der Jünglingszeit zurüchweisen muffen: auf Goethe und Chakes= peare, auf das Volkslied und die Romantiker. In ienem Lebensabschnitt jedoch, von dem wir hier handeln, hatte diese Lecture nur den Ginflug auf seine Production, daß sie die= selbe völlig zum Schweigen brachte. Bom sechszehnten bis zum zwei= und zwanzigsten Jahre hat Georg Büchner auch nicht eine Zeile gedichtet. Er lernte ben Unwerth sciner früheren Bersuche erkennen und verstummte. Seine poetische Kraft schlummerte und dieser Mensch hat stets nur gethan, wozu ihn seine Natur drängte. Als der Motor seines Lebens, der politische Enthusiasmus, die Dichterkraft in ihm weckte, da schlug er sofort in seinem ersten Bersuch den rich= tigen Weg ein: er erkannte, bag er jum Dramatiker ge= boren sei. Go ist ihm in seinem Schaffen alles Taften, Suchen und Irregeben erspart geblieben; auch bier bewährt sich jener geniale Instinkt, bessen ich oben gedacht: er ließ ihn erst dann reben, als er etwas zu sagen hatte. "Zur Zeit, da wir vom Gymnasium schieden", schreibt einer der citirten Gewährsmänner, "im Berbst 1831, abnte weder mir noch ihm von seinem Dichterberuf. Er wollte sich den Natur= wissenschaften widmen, für deren Studium er sich ent= idieben."

64. Büchners Werte.

Wie weit sich dieser Zug durch das geistige Erbe von Vatersseite erklären läßt, wie er sich in dem Knaben selbst schon früh geregt, dies ist bereits erwähnt. Aber neben der Reigung zum "Lebendigen", dem Hang zum Gegenständ= Tichen, dem Trieb zum Forschen, furz neben den Motoren bes Verstandes haben auch jene bes Gemuthe zu biefer Berufs= wahl mitgewirkt. Wer Georg Büchner gekannt, spricht von feiner überaus innigen, schwärmerischen Liebe zur Natur, die sich oft bis zur Andacht steigerte. Man weiß, daß die Um= gebung Darmstadte überreich ift an prachtvollen Wäldern, an schattigen Spaziergängen, an lohnenden Aussichtspunkten. Bier einsam zu wandeln, das stille Leben der Ratur mit scharfen Augen zu beobachten, mit entzücktem Bergen zu ge= nießen, ist bes Jünglings höchstes Vergnügen gewesen und der einzige Genug, dem er sich schrankenlos hingab. von allen grobsinnlichen Vergnügungen hatte er sich mit Etel abgekehrt, und jene kritischen Thebaner, welche im Hinweis auf die Cynismen seines Erstlingswerkes von "früher sitt= licher Fäulniß" ergählen, haben gegen bas Angebenken eines reinen Menschen schwer gefrevelt. "Gein sittlicher Banbel", berichten seine Jugendfreunde mit fast wörtlicher Ueberein= stimmung, "war durchaus unbescholten; vor Bersuchungen, benen Undere erlagen, schützte ihn sein stolzer Ginn und ber Gedanke an die angebetete Mutter; das Gemeine stieß er unwillig von sich; sogar jenem harmlosen Kneipenleben, in welchem wir anderen Primaner uns für die Genüsse der libertas academica vorbereiteten, blieb er ferne, weil ihn die äußerliche rohe Lustigkeit anwiderte. Man muß es der Wahrheit gemäß betheuern, daß dieser geniale, fraftvolle Jüngling nur Ginn hatte für colere Benusse des Beistes

und Gemüthes. In der Schule befriedigte er durch recht mäßige Unstrengung; sein mächtig strebender Beist suchte sich eigene Wege. Schon barum imponirte er uns Allen, obwohl er keineswegs hochmüthig war. Doch wählte er sorgfam seinen Umgang, und mit Ginem biefer Wenigen ober auch einsam in Feld und Wald umherzustreifen, war sein einziges Bergnügen, welches ihn aber auch jo voll und hoch beglückte, daß er kein anderes suchte." Auch von seinen Lieblingospaziergängen erfahren wir: burch ben Beffunger Herrengarten zur Ludwigshöhe, wo man die Rheinebene bis jum Taunus übersieht, zur Marienhöhe, in's Mühlenthal "Im Sommer 1831 begegnete ich Georg Buchner einmal in der Dämmerung am Jägerthor. Er jah jehr er: mndet aus, aber feine Augen glänzten. Auf meine Frage, wo er gewesen, flüsterte er mir in's Ohr: "Ich will's bir verrathen: ben gangen Tag am Bergen ber Beliebten!" "Un= möglich!" rief ich. "Doch", lachte er, "vom Morgen bis jum Abend in Ginsiedel und dann in der Fasanerie!" Das ist der herrliche Wald am heiligen Kreuzberg bei Darmstadt, "wo einst auch Herder und Goethe gewandelt und gesonnen". Bar bei biesen Spaziergangen ein Freund an feiner Seite, dann pries der Jüngling oft stundenlang die Schönheit einer Aussicht ober auch nur die eines einzelnen Baumes; auch für die Fauna hatte er ein offenes Auge. Religioje Fragen, metaphysische und ethische Probleme behandelte er auf diesen Spaziergängen gerne, aber wie die Natur der Ausgangs= puntt diefer Gespräche war, fo wurde fie auch das End= ziel seiner Betrachtung; in ihren ewigen Gesetzen fand bie gabrende, von Zweifeln aufgerührte Geele halt und Buver= ficht. Reine Dichtung ftand seinem Herzen näher, als der

Faust, "weil sich nirgends das Naturgefühl so innig ausspreche, als hier". Demselben Freunde, der und jene Begegnung am Jägerthor überliefert und der damals hart mit sich kämpste, ob er Theologe werden sollte, sagte Büchner: "Wie fühle ich mich glücklich! Ich darf werden, wozu ich einzig tauge. Ich bin nie, auch nur eine Sekunde lang im Zweisel über meinen Beruf gewesen!"...

Auch die Eltern billigten diese Berufswahl. Als Georg im September 1831 das Gymnasium verließ (ohne Matu= ritätszeugniß, welches damals nur in Ausnahmsfällen erfor= derlich war), wurde beschlossen, daß er sich hauptsächlich dem Studium der Zoologie und Anatomie widmen follte. Nur machte ihm der Bater zur Bedingung, daß er sich an der medizinischen Facultät inscribire und die rein medizinischen Fächer nicht ver= nachlässige — ein Gebot verzeihlicher Vorsicht — dem der Wenige Tage barauf verließ er Sohn nicht widersprach. Darmstadt und das Elternhaus. Große Hoffnungen seiner Familie und eigene stolze Zuversicht geleiteten ihn. war wohlbegründet. Selten hat ein Jüngling so ernst und tüchtig, mit so scharf geprägten lleberzeugungen, mit solcher Zielbewußtheit bezüglich seines Berufes die Schule verlaffen.

Er wandte sich nach Straßburg. Un der medizinischen Facultät der dortigen "Académie" sollte er nach dem Wunsche des Vaters jene Studien beginnen. Es war dies eine sonders bare und auffällige Bestimmung, da der Zuzug von deutschen Studenten an die längst völlig gallisirte Anstalt seit Jahrzehnten aufgehört hatte, und da deutsche Hochschulen, welche dieselbe an wissenschaftlichem Ruf weit übertraßen, auch räumlich näher lagen. Aber die Vorliebe, welche Ernst Büchner für französsisches Wesen hegte, und der Wunsch, daß Georg das Französsisches Wesen hegte, und der Wunsch, daß Georg das Französsisches

Siedenken und gab für Straßburg den Ausschlag. Ernstliche Hindernisse stellten sich der Ausführung nicht entgegen. Georg war des Französischen genügend mächtig, und die Mutter widersprach nicht, weil ihr in dieser Stadt Berwandte wohnten, denen sie den Lieblingssohn empsehlen konnte. In den ersten Oktobertagen von 1831 traf er, über Carlsruhe kommend, in der altehrwürdigen und doch anmuthigen Münsterssstadt ein . . .

Georg Büchner ist, geringe Unterbrechungen abgerechnet, zwei Jahre in Straßburg geblieben. Es sind dies die glückslichsten, heitersten Jahre seines Lebens gewesen, dabei von bestimmendstem Einfluß auf sein späteres Geschick. Hier geswann er volle Klarheit über seine wissenschaftliche Eignung, hier erhielt sein politischer Enthusiasmus den Schliff und die Schärse einer bestimmten Parteimeinung, hier erlebte sein Herz den Frühling seiner ersten und einzigen Liebe. She wir hiervon berichten, seien einige Bemerkungen über die geistige Utmosphäre vorangestellt, in die der junge Student da gerieth.

Man kennt das anschauliche und reizvolle Bild, welches Goethe in "Wahrheit und Dichtung" von der Stadt und Hochsschule entwirft. Wohl waren, als er sich am 18. April 1770 in die Matrikeln einschrieb, bereits neunzig Jahre seit jenem unseligen Septembertage verslossen, da die alte Reichssstadt, von Kaiser und Reich verlassen, ihre Thore dem Heere Louvois' hatte öffnen müssen, aber noch waren Leben und Lehre im Wesentlichen geblieben, wie sie einst gewesen: deutschund protestantisch. "Elsaß", bemerkt er, "war noch nicht lange genug mit Frankreich verbunden, als daß nicht noch

bei Alt und Jung eine liebevolle Anhänglichkeit an alte Berfassung, Sitte, Sprache und Tracht sollte übrig geblieben Wenn der Ueberwundene die Balfte seines Daseins nothgebrungen verliert, so rechnet er sich's zur Schmach, bie andere Hälfte freiwillig aufzugeben. Er hält daher an Allem fest, was ihm die vergangene gute Zeit zurückrufen und die Hoffnung ber Wicberkehr einer glücklichen Epoche nähern Während das flache Land sich nur durch wenige rein fann." staatliche Einrichtungen von den deutschen Landen am rechten Rheinufer unterschied, machte sich auch in Stragburg selbst das fremde Wesen nur durch eifrige Pflege der französischen Sprache und einen gewissen Schliff ber Sitten fühlbar. frangösisch waren nur die Beamtenkreise, aber biese standen zur Bevölkerung in nicht viel intimerer Beziehung, als etwa in unseren Tagen die beutschen Verwalter der Reichslande. Die heilige römisch=beutsche Reichstruine konnte freilich nicht zur Sehnsucht verlocken, aber chenso wenig befriedigte die Re= gierung Ludwig XVI. "bie sich in lauter gesethlosen Diß= bräuchen verwirrte und ihre Energie nur am falschen Orte sehen ließ." Blickte der Elfässer nach Paris, so sah er nur das muste Treiben entnervter Höflinge, dem ein schwacher König vergeblich zu steuern suchte, blickte er nach Deutschland, jo leuchtete ihm von dort "Friedrich, der Polarstern, her, um den sich Deutschland, Europa, ja die Welt zu drehen schien". Es lebte freilich kein national agressiver, aber immerhin ein erhaltender, vertheidigender Beist in Bürgerschaft und Hochschule der alten Stadt, und so setten sie allen katholisch = französischen Angriffen ruhigen, gemessenen, aber vielleicht eben darum er= folgreichen Widerstand entgegen. Die "Universitas Argentoratensis" stand im Bollbesitz ihrer Privilegien, in allem

Wesentlichen so unabhängig, wie sie am 1. Mai 1587 von der Stadt auf eigene Koften gegründet worden. Aus dem= selben Jahre, da Geethe immatriculirt worden, liegt ein Memorandum des akademischen Convents vor, welches stolz betont "daß gedachte Universitas sowohl in Anschung ihrer eigenen Berfassung, als auch sonderlich in Absicht auf andere berühmte Universitäten in Deutschland als eine deutsche und protestantische muß angesehen werden, wegwegen sie denn auch mit den frangösischen Universitäten in feiner Gemein= ichaft ober Confraternität steht". Beist und Sprache bes Unterrichts waren durchaus beutsch, daher auch von franzö= sijchen Unterthanen nur Elfässer da studirten, mahrend das Hauptcontingent ber Studentenschaft aus Deutschland tam, angezogen burch bie berühmten Lehrer Roch, Böcklin, Oberlin, Schöpflin, Lobstein u. m. Al. Auch das studentische Leben zeigte feine Spur frangösischen Unftriche und die ,allerliebste, hoffnungsvolle, academische Plebs," wie Goethe seine Com= militonen nennt, vergnügte sich hier nicht anders, als in Beidelberg oder Göttingen.

Raum zwei Menschenalter später kam Büchner zu gleichem Zwecke nach Straßburg, aber er fand eine französische Stadt und eine französische Hochschule. Nur das Münster und die altdeutschen Giebelhäuser waren dieselben geblieben, wie in Goethe's Tagen — Sprache, Ueberzeugung und Lebenösühzung der Menschen hatten sich unerhört gewandelt. Selten berichtet die Culturgeschichte von so gründlicher Beränderung binnen relativ kurzer Frist. Was dem absoluten Königzthum binnen einem Jahrhundert nicht gelungen, hatte die Revolution in einigen Jahren vollbracht: Die Etsässer waren Franzosen geworden und, wie alle Renegaten, sanatisch und

übereifrig im Cult der neuen Götter. Roch 1790 fampfte ber Gemeinderath von Strafburg mit allemannischer Zähigkeit um Aufrechterhaltung seines beutsch=protestantischen Charakters, 1794 beschloß dieselbe Corporation, "die Hyder des Deutsch= thums zu ersticken" - wie groß mußte die Gluthhitze ber Revolution gewesen sein, daß sie dies sprode Bolfsthum so rasch völlig einzuschmelzen vermocht! Gegen die Universität, das vornehmfte Bollwerk deutschen Geistes, richteten natürlich auch die wüthigsten Angriffe, benen sie bald, de facto schon 1794, erlag. Die Hörfäle wurden geschlossen, die Professoren als Aristokraten und Verräther in den Kerker Ginige Jahre hindurch gab es keine höhere Lehr= geworfen. anstalt in Stragburg; der Jakobinismus konnte nur zer-Erst Napoleon gab ber Stadt ein stören, nicht aufbauen. "Séminaire protestant" wieder, an welchem zumeist Lehrer ber früheren Hochschule, nun aber natürlich in französischer Sprache, wirkten, ferner eine medicinischechirurgische Fachschule, bann eine Rechtsschule, bis er dieselben 1808 unter Bingufügung einer "Faculté des lettres" zu einer "Académie" zu: Bor jedem Berkehre mit deutschen Hochschulen fammenfaßte. ängstlich gehütet, ward bieje Anstalt ein Glied der I, Université", des riefigen Berwaltungskörpers für den höheren Unterricht, welcher vom Centrum aus gelenkt wurde. Mus Baris wurden die Lehrer entsendet, in Paris wurden Beist und Organisation des Unterrichts festgestellt. In diesem System der Centralisation, in dieser Niederhaltung aller Individualität. welche ja auch für wissenschaftliche Strebungen der belebende Hauch ist, liegt ber Grund, warum die Stragburger Afademie weder zur Zeit, da Georg Büchner ihre Hörfale betrat, noch später bis zu ihrem Ende (1870) Hervorragendes leistete.

Durch ihre geographische Lage an der Grenze zweier großen nationalen Culturen hatte sie als Mittlerin, bei aller Wah= rung des frangösischen Staatsgedankens, eine herrliche Mission erfüllen und mehr leisten können, als ihre Schwestern. Aber in Wahrheit leistete sie nicht einmal ebensoviel, sondern Das haben keineswegs ihre Lehrer verschuldet, sondern eben die Thatsache, daß sie frangösisches Wesen, frangösischen Beist, frangösische Methode in einem Lande vertrat, dessen Bewohner trothdem und alledem und sehr gegen ihren eigenen Willen - Deutsche waren. Nationale Wissenschaft, das ist eben kein leerer Wahn, wie auch koomopolitische Windbeutelei bagegen eifern mag. Wenn jene Wiffen= icaften, in denen der deutsche Beist sein Bochstes geleistet -Philosophie und Geschichte — in Straßburg fast gar nicht, andere, wie die Rechtswiffenschaften, in nüchtern = praktischer Beije getrieben wurden, jo tonnte bies bie elfaffifche Ctudentenschaft nicht befriedigen und zur Entwickelung ihrer geistigen Eigenart anregen, eben weil biese jungen Leute, trop ibrer tadellosen französischen Gesinnung und ihrer immer tadellosen französischen Conversation, gründliche, grü-Was in Toulouse ober Caën belnde Allemanen blieben. naturgemäß war, war in Straßburg naturwidrig und darum Dieses Urtheil muß nicht blos von der Hochschule unwahr. gelten, sondern von dem gesammten politischen und sozialen Leben des Elfaß, wie es sich damals dem jungen, icharf blickenden Studenten vor die Augen stellte. Es war sicherlich ber ernste Wille der Elfässer, nicht blos als Franzosen zu gelten, sondern es zu sein, dafür hatten der Gluthhauch der Revolution, der Rausch der napoleonischen Gloire und die Erbärmlichkeit der deutschen Zustände in gleicher Weise ge-

Aber das Gelbstbestimmungsrecht hat in Sachen ber Nationalität enggestecte Grenzen, und so wenig die Elfässer ihr blondes Haar und ihre blauen Augen umfärben ober verbergen konnten, ebensowenig vermochten sie ihre angeerbte Eigenart umzumobeln. Dieser Gegensatz zwischen Wollen und Können, zwischen nationalem Schein und Gein offenbarte sich allüberall — im Kleinen und Kleinlichen, wenn die guten Straßburger sich ihres heimeligen "Dütsch", das ihnen so bequem von den Lippen fleß, ängstlich enthielten und lieber im Schweiße ihres Angesichts sonderbare Rasallaute Stande brachten, weil sie bies für echten Barifer Accent hielten, aber auch im Großen und Ernsten, wenn die Be= wohner der Departements Ober= und Niederrhein gegen Deutschland viel französischer bachten, als die Franzosen, wenn jede politische Bewegung, zu der Paris bas Signal gab, nirgendwo rascheren Widerhall fand, als an den Ufern der Ju!

Das war die allgemeine Strömung, und Ausnahmen können auch hier nur die Regel bestätigen. Aber an solchen Ausnahmen hat es im Elsaß nie gesehlt; und mochten die Wogen des Chauvinismus noch so hoch gehen, es gab doch immer kleine, eng verbundene Kreise, welche deutsche Art, Sprache und Sitte hochhielten. Das waren durchweg Protestanten — Lehrer und Pfarrer, Dichter und Gelehrte — und wenn auch nicht zumeist, so war es doch zunächst ihr Glaube, welcher sie in Gegensaß zum französischen Katholikenthum brachte und zur Treue für ihr eigenes Volksthum entslammte. Sie enthielten sich jedes Angriffs auf die herrschende Richztung, sie wagten es kaum, von einer Vereinigung ihrer Heimath mit dem Mutterlande zu träumen, geschweige benn

biefür zu agitiren, sie concentrirten ihre Rraft still und ge= räuschlos barauf, zu erhalten, was noch an Resten ihres Volksthums lebte. Die Gelehrten stellten die Beschichte, die Dichter die Sage bes Eljag in beutscher Sprache bar, die Lehrer und Pfarrer erhielten ihre Pflegebefohlenen bei Glauben und Sprache ber Bater — bas war Alles. Aber schon bies galt als Hochverrath, und die beutschen Männer bes Elfaß haben stets nur unter giftiger Anfeindung, unter per= fönlicher Gefahr die Pflicht gegen ihr Volksthum erfüllen können. Daß sie gleichwohl nicht bavon ließen, gereicht ihnen zu hohen Ehren und verdient allzeit unvergessen zu bleiben. Dhne jenes religiofe Moment waren fie übrigens trot ihrer Tapferkeit sicherlich unterlegen, so aber hatte die deutsche Bewegung in dem 1802 gegründeten "Séminaire protestant" einen Brennpunkt, in dem sich alles Licht berselben sammeln, von dem es wieder ausstrahlen konnte. Wie diese Anstalt durch die llebernahme der Lehrer der früheren deutschen Hoch= ichule äußerlich beren Erbin war, so war sie es auch geistig, trot der französischen Unterrichtssprache, und in ihren Lehrern und Studenten lebte stets, bei aller durch die Berhältnisse gebotenen Zurückhaltung, ein mannhafter deutscher Beift.

Ein günstiger Zufall fügte es, daß Georg Büchner sofort nach seiner Ankunft in diese Kreise gerieth. Der Verzwandte, an den er zunächst gewiesen war, ein Cousin seiner Mutter, war selbst Professor an jenem Seminar: Eduard Reuß, der bekannte Orientalist. Kammerrath Reuß, Georgs Großvater und der Bater des Professors, waren Brüder gewesen; auch dieser Großonkel Georgs lebte noch in Straßburg, eine jüngere Schwester Carolinens war in seinem Hause erzogen worden, die Verbindung zwischen den

beiden Familien war stets eine bergliche und innige gewesen, und so wurde auch der junge Better mit offenen Armen hier fand er, in der fremden Stadt und aufgenommen. auf französischem Boben, beutsche Art und beutsche Herzlichkeit und fühlte sich in diesem liebenswürdigen Sause bald fo wohl, als ware er barin aufgewachsen. Evenso beimisch ward er auch in jener Familie, bei welcher er sich auf Em= pfehlung seiner Verwandten in Rost und Wohnung begeben, der Familie des protestantischen Pfarrers Jaegle. Er war mit diesem Manne nicht verwandt, es ist dies ein Irrthum, ber aus dem Netrolog (S. 432) vielfach wiederholt worden, - aber es mochte ihm auch ohne dies bei ihm behagen, benn der ehrwürdige Berr hielt, ohne sein Deutschthum de= monstrativ hervorzukehren, an den alten Traditionen fest, und durch das schlichte, ernste Hauswesen ging der erwär= mende Hauch schwäbischer Gemüthlichkeit. Es wurde viel französisch gesprochen, aber die gewöhnliche Umgangssprache war die deutsche, und das holde Haustöchterchen, Louise Wilhelmine, oder, wie sie kurzweg genannt wurde, Minna fprach und schrieb beide Sprachen gleich gut, damals eine Geltenheit unter den Damen Stragburgs. Roch ehe biejes Mädchen dem jungen Studenten der edelste Schmuck seines Lebens wurde, verlebte er ichone Stunden in diesem Familien= freise, so wie in dem ihm eingeräumten Stübchen "Rue St. Guillaume, Nr. 66, links eine Treppe hoch, ein etwas überzwerges Zimmer mit grüner Tapete" wie er es, fünf Jahre später im letten Briefe vor seinem Tobe (S. 380), fich und der Geliebten in wehmüthige Erinnerung zurückruft. Nicht minder angenehm gestaltete sich sein sonstiger Freundes= und Bekanntenkreis. Er war durch Reuß und Jaegle mit

einigen Studenten ber Theologie in Berkehr getreten und hatte sich gern an sie angeschlossen, weil sie ihm burch ihre nationale Gesinnung und den Ernst ihres Bildungestrebens sympathischer waren, als seine völlig verwelschten Collegen von der medizinischen Facultät. Und weil von diesem ge= nialen, liebenswürdigen Jüngling ein Zauber ausging, alle Herzen zwang, hier und in der Folge, wohin er sich gewendet, weil es einzig an ihm lag, ob er einen Befannten zu seinem Freunde machen wollte ober nicht, so war er hier bald von einem Jünglingöfreise umgeben, der mit zärtlicher Zuneigung an ihm hing, und beffen Richtung er Kraft seiner überlegenen Ratur vielfach bestimmte. Von diesen Freunden feien Baum, Böckel, Follenius, namentlich aber bie Brüber Stöber ichon hier erwähnt. Aber auch in allen übrigen Dingen konnte es ihm in Strafburg trefflich be= hagen: seiner Wissenschaft war er ein eifriger und freudiger Jünger, und sah sich burch ungewöhnliche Fortschritte und die Anerkennung seiner Lehrer für seine Bemühungen reichlich belohnt, seine allgemeine Bildung erweiterte und festigte sich; seine schwärmerische Liebe zur Natur fand in der herrlichen Landschaft zwischen Rhein und Vogesen neue und schönere Gegenstände reiner Entzudung, als ihr bisher gegonnt ge= wesen; das altehrwürdige Münster, die merkwürdige Stadt interessirte ihn nachhaltig, und das geräuschvolle, muntere halbfrangösische Wesen und Treiben wirkte auf ihn, der aus bem stillen, langweiligen Darmstadt kam, in den ersten Wochen berauschend, aber auch in der Folge anregend. Und zu all' bem ward ja seinem Herzen hier bas echteste Blück, welches die Erde bieten kann! . . . Wir haben aus diesem Abschnitt seines Lebens von keinem jahen Umschwung seines

Innern zu berichten, seine Gaben reiften langsam im Sonnenschein bes Glücks. Es sei gestattet, dies in den Hauptzügen nachzuweisen.

Bon seinen Fachstubien ist, wie erwähnt, nur Gutes Wohl litt auch die medizinische Facultät ber zu berichten. Strafburger Academie unter jenen ichabigenden Ginfluffen, beren oben gedacht ist, aber sie wurde naturgemäß weniger hievon betroffen, als die anderen Facultäten. Denn in jenen Zweigen der Naturforschung bei welchen manuelle Fertigkeit, mit Scharffinn gepaart, den Ausschlag gibt, also namentlich in der Physik und Chemie, haben die Frangosen stets das Höchste geleistet, wie sie benn auch vielleicht jest noch die Hiczu kam hier ber spezielle trefflichsten Chirurgen sind. Umstand, daß biese Facultät die best frequentirte war fie umfaßte stets etwa brei Biertheile ber Studentenschaft und baher auch von der Regierung besonders gepflegt wurde. Indeg fanden sich zu jener Zeit auch unter den Professoren dieser bevorzugten Facultät nur zwei wirklich bedeutende Männer: Lauth und Duvernop. Der erstere trug Anatomie, der lettere Zvologie vor, und so fügte es sich glücklich, daß Büchner gerade die beiden Fächer trefflich vertreten fand, die er sich namentlich erwählt und mit besonderem Gifer betrieb, obwohl er auch die übrigen vorgeschriebenen Collegien über Chemie, Physik, Physilogie, Materia medica u. f. w. fleißig frequentirte. Beide Lehrer wurden früh auf den strebsamen Jüngling aufmerksam und erwiesen ihm befondere Bevorzugung, beide haben auf seine wissenschaftliche Richtung Ginfluß genommen. Duvernoy, ein scharfer, fritischer . Ropf war Empirifer und verhielt sich ablehnend gegen die naturphilosophische Richtung, während Thomas Lauth dieser

burch Schelling und Oken hervorgerufenen und bamale in Deutschland fast allgemein herrschenben Strömung zuneigte. Der lettere war übrigens nicht blos der ältere, sondern auch ber weitaus berühmtere von beiden, ber "Stolz des gelehrten Elfag", welcher damals bereits feit vier Jahrzehnten, zuerst an der deutschen Hochschule, bann am "Séminare protestant", wo er "Fundamenta Anthropologiae" vortrug, endlich seit Gründung der Académie an dieser als Forscher und als Lehrer gleich erfolgreich wirkte. Wir werben später, wie angedeutet, bei Erwähnung von Büchners eigener wissenschaft= licher Thätigkeit, auf biese bivergirenden Richtungen seiner Als das erfte Resultat seiner Lehrer zurückbeuten muffen zweijährigen Stragburger Studien ist jedoch ichon hier zu verzeichnen, daß er sich von den Naturwissenschaften immer mehr angezogen, von Allem jedoch, was sich auf praktische Beilkunde bezog, immer mehr abgestoßen fühlte.

Reben diesen Fachstudien widmete er sich modernen Sprachen, besonders dem Italiänischen, welches er hier vollsständig erlernte. Auch las er eifrig, namentlich Bolkslieder und die Werke von Tieck und Brentano, von den Franzosen Victor Hugo und Alfred de Musset. So wenig die französsische Literatur auf den jungen Goethe in Straßburg wirken konnte, weil sie "alt und vornehm" geworden, so ties mußte sie Büchner ergreisen, da sie sich ja eben in brausendem Jugendmuthe neu geboren. Seine aesthetischen Ansichten sestigten sich; was er las, bestärkte ihn in der Abneigung gegen alles Metorische, immer bewußter erfaßte er das Kunstprinzip des Realismus. Darum konnte ihn auch das poetische Schaffen seiner beiden liebsten Commilitonen mur theilweise befriedigen. Es waren dies die Brüder

August und Abolf Stöber, ersterer 1808, letterer 1810 zu Strafburg geboren, welche bamals eben an ber Academie ihrer Vaterstadt ihre theologischen und philosophischen Stu= dien beendeten. Beide sind in der Folge zu so klangvollen Namen gekommen, daß ihre Dichtweise hier als bekannt vorausgesetzt werden kann. Büchner nun ging mit ihnen so weit, als etwa in der Folge mit den Romantikern; er fand ben Volkston und die Pflege nationaler Stoffe löblich, aber er war, wie er später selbst über diese Gedichte an Guttow ichrieb, "tein Verehrer der Manier à la Schwab und Uhland und der Partei, die immer rückwärts in's Mittel= alter greift, weil sie in der Gegenwart keinen Plat ausfüllen kann." (S. 387.) Wenn er biesen Sagen gleichwohl schon bei ihrer Entstehung seine freudige Theilnahme wid= mete, so geschah dies neben der Freundschaft für die Ber= fasser aus beutschem Patriotismus. "Es wäre traurig", bachte er schon bamals, "wenn bas Münster ganz auf fremdem Boden stände!"

Dies leitet uns zu den politischen Ansichten, die Büch ner in Straßburg gewonnen. Sie verdienen nähere Beleuchtung, weil sie sein gesammtes weiteres Wirken als Mensch, wie als Dichter bestimmt und gelenkt haben, weil sie ferner an sich psychologisch merkwürdig sind. Denn hier begegnete uns eine Consequenz der Ueberzeugung und eine Klarheit der Anschauung, wie sie in so jungen Jahren sast unerhört sind. Und doppelt wunderbar müssen sie uns in jenen Tagen erscheinen, da tolle Schwärmerei in der Lust lag, dick wie Novembernebel.

Man weiß, daß der achtzehnjährige Jüngling, ehe er nach Straßburg kam, tiefer und nachhaltiger, als dies in solchem

Alter üblich, für Nevolution und Republik schwärmte. Es war naturgemäß, daß sich diese Schwärmerei allmählig zu zielbewußter, radikaler Ueberzeugung zuspiten mußte, sofern nur äußere Ginflusse und Erfahrungen nicht gerade in ent= gegengesetztem Sinne wirkten. hier aber wirkten sie in gleichem Sinn und mit größter Intensität. Geit dem 28. Juli 1830 lag der Radicalismus dies= und jenseits des Rheins in der Luft; er ergriff die reifsten, nüchternsten Und nun vollends in Strafburg! Das Elfaß Menschen. hatte unter allen Provinzen zuerst die Tricolore entfaltet und war dann im Umsturz weiter gegangen, als Paris, so daß die Regierung Ludwig Philipps in den ersten Monaten harte Mühe hatte, die Ordnung im Often zu erhalten. Auch in der Folge fand jedes Schlagwort der republikanischen Opposition zunächst in den Rhein-Departements begeisterten hier rief man am lautesten nach Frankreichs Widerhall. "natürlichen Grenzen", hier ward das Juste milieu am heftigsten verhöhnt und angegriffen, hier begeisterte man sich am eifrigsten für den Aufstand der Polen, bier artete end= lich im Juli 1831 der Widerstand gegen das gemäßigte Cabinet Périer in offenen Aufruhr aus, der nicht ohne Blutvergießen erstickt werden konnte. Das begab sich wenige Monate vor Büchner's Ankunft; er fand die Gemüther noch von heftigster Bewegung durchzittert, und was sich während seines Aufenthalts begab, war wahrlich nicht geeignet, sie Von Außen her führten der Aufstand zur Ruhe zu bringen. der Belgier, der Verzweiflungskampf der Polen, die Butsche in Deutschland jener Aufregung stets neue Nahrung zu, welche sich schon ohnehin durch die Ereignisse im Innern zu beständigem Fieber gesteigert hatte. Die Monarchie frachte

in allen Fugen; der Aufstand der Herzogin von Berry, ber Barricabenkampf beim Begräbnisse Lamarques, der grimmige Rampf in den Kammern waren nur die äußeren Symptome eines gewaltigen Prozesses, ber ben Staat im Rern unterwühlte, deffen Ende Niemand absah. Hiezu kam noch das Auftreten jener fürchterlichen, bisher unbekannten Geuche: der Cholera, welche die Menschen mit Verzweiflung erfüllte und ihre gemeinen Triebe entfesselte. Wer bamals in Frankreich verweilte, erlebte feinen Tag, ber für den nächsten völlige Sicherheit verbürgt hätte -- es schien Unerwartetes in ber Luft zu liegen, Unerhörtes: die soziale Revolution und ein Weltkrieg dazu. Es war eine Zeit, die kein Abseitstehen bulbete; sie zwang mit elementarer Gewalt die Parteinahme auf. Daß der achtzehnjährige Schwärmer in dieser Atmofphäre ein Republikaner, ein Radikaler wurde, werden mußte, ift klar. Und wer den Zug der Zeit und einen Hauptzug im Charafter dieses Jünglings, den fühnen Trot, in Betracht zieht, wird auch darüber nicht verwundert sein, daß er immer weiter nach links gerieth, bis zur Verwerfung nicht blos ber Monarchie, nicht blos des Constitutionalismus, sondern auch der gemäßigten Republik, bis zur Berwerfung nicht blos der Geldherrschaft, sondern auch der bestehenden bürgerlichen Besitverhältnisse. Aber merkwürdig und staunenswerth ist es, daß ihn auf diesem Wege, auf welchem sonst sogar an sich nüchterne Naturen von Schwärmerei und Phrasendunst befallen zu werden pflegen, alle Schwärmerei verließ, daß er sich an jenem Punkte, wo sonst sogar für gereifte Männer feiner Partei das Reich schwankender Hoffnungen und phantastischer Träume begann, zu nüchterner Klarheit emporfämpfte, zur Abkehr von allen abgebrauchten Schlagworten,

zu neuen, schöpferischen, scharf geprägten Gebanken. Un den Jüngling mahnt nur noch die rückhaltlose Hingebung an die Sache, im Uebrigen erscheint der neunzehnjährige Politiker nicht blos männlich gereift, sondern zudem als ein Mann, der seinen meisten Zeitgenossen an richtiger Erkenntniß der Berhältnisse, an Consequenz der Ansichten überlegen ift. Das ist keine liebevolle Uebertreibung, sondern nur eben das Richtige! Man urtheile selbst. Es ist bekannt, wie in jenen Tagen das deutsche Nationalgefühl von dem Freiheits= gefühl überwuchert war, wie die Idee eines ichrankenlosen Rosmopolitismus gerade die besten Röpfe erfüllte, wie es in Suddeutschland nicht wenige Liberale gab, denen der Unschluß an eine französische Republik als der einzig mögliche Ausweg aus allen Nöthen der Kleinstaaterei erschien. Georg Büchner, der Student einer frangofischen Academie, der Sohn eines frangösisch gesinnten Baters? ein Deutscher, der nur deutsche Politik treiben wollte, der neben der Freiheit auch die Macht und Einheit seines Volkes ersehnte, der, selbst von gesundem, nationalem Egoismus er= füllt, allem Kosmopolitismus mit schneidiger Ironie begeg= Man weiß, wie oft jene Zeit den Schein für bas nete! Sein nahm, wie sie sich an Phrasen berauschte, an Cocarden entzückte, an bunten Aufzügen erfreute, wie ernste Menschen einen findlich = naiven Bug zum Aleugerlichen offenbarten. Diefer feurige Jüngling aber ist foldem Schaugepränge stets abgewendet geblieben, und wenn er ihm Beachtung schenkte, jo war es ein Wort verdammender Satyre. Aber nun das Wichtigste! Man weiß, welche trübe Gährung damals Kopf und Herz der deutschen Liberalen erfüllte, wie sie von einem Aufstande des deutschen Bolkes träumten, ohne die Masse

dieses Volkes zu kennen, wie sie sich an theoretischen Er= örterungen über ben Begriff ber Menschenrechte abmühten, ohne die nächsten praktischen Erfordernisse zu beachten, wie sie einerseits in allzugroßer Zaghaftigkeit nicht einmal bie ichwachen Waffen, welche ihnen ihre Verfassungen gewährten, recht ausnützten, andrerseits, fünfzig Röpfe stark, den deutschen Bund mit den Waffen in der Hand sprengen wollten. Georg Büchner aber ist von diesen Irrthumern frei, gänglich frei geblieben; er begriff, was im Rudblid auf jene Zeit felbst= verständlich erscheint und damals den Besten verhüllt blieb: daß die Freiheits= und Ginheitsfrage in Deutschland schlicht= weg eine Machtfrage sei, daß eine Bewegung, wenn sie er= folgreich sein solle, nicht von den Gebildeten allein ausgehen dürfe, sondern von der Masse, daß also diese zunächst ge= wonnen werden muffe, und daß letteres nur geschehen könne, indem man nicht die Preffreiheit, sondern die "große Magen= frage" in den Vordergrund stelle! . . . Muß man auch bezüglich der nationalen Gesinnung Büchners an den Gin= fluß seiner nächsten Umgebung in Strafburg, bezüglich seiner Rlarheit über die deutschen Verhältnisse an die Thatsache er= innern, daß er sie ja objectiv aus der Ferne beurtheilen und mit den Zuständen eines Volkes vergleichen konnte, welches eben eine Revolution vollbracht, so wird doch immerhin solche Schärfe und Conjequenz merkwürdig erscheinen und man wird zu ihrer Erklärung nur eben auf seine mächtigen Beistes= gaben, auf seine geniale Unlage hinweisen konnen.

Diese Darstellung stützt sich auf Geständnisse, welche später "Mitschuldige" Büchner's vor mehr als einem Menschen= alter dem Untersuchungsrichter über ihre und ihres Führers politische Entwickelung gemacht. Für ihre Richtigkeit jedoch

ipricht Büchner selbst in den Briefen, welche er 1831-33 aus Strafburg an seine Familie gerichtet. Gie finden sich in dieser Ausgabe, so weit sie erhalten sind (S. 389), voll= inhaltlich abgedruckt (S. 325-334); und wir können uns daber darauf beschränken, hier nur einige besonders markante Büge hervorzuheben. Er erzählt den Eltern von dem fest= lichen Empfange, welchen die Studentenschaft dem flüchtigen polnischen General Romarino bereitete. Er hat selbst bei dieser stürmischen Demonstration mitgethan, welche nicht ohne Conflict mit dem Militär durchzusetzen war und einem Brincipe galt, für bas er warme Sympathien hat. Aber in welchem Tone berichtet er darüber? Go fühl und ironisch, als wäre es ein toller Faschingsstreich gewesen: "man ruft Bivat! und die Com öbie ist fertig!" (S. 326) Bit bas Reineswegs - aber eine nutlofe Demonetwa Blasirtheit? stration ist in seinen Augen eben nur eine "Comodie!" Wie anders die wenigen Zeilen bes nächsten Briefes, tiefer Grimm, patriotischer Schmerz und feste Entschlossenheit sprechen baraus. hier handelt es sich eben um die Sache der Freiheit und - "es kann Alles gewonnen, Alles verloren werden". Man muß sich bie politische Situation vergegenwärtigen, um den Ion des Briefes zu verstehen: Rugland hat Polen besiegt und steht nun mächtig und drohend aufgerichtet, um die Flammen, welche die Julitage des Borjahrs entzündet, auch im übrigen Europa zu ersticken. "Wenn die Ruffen über die Oder geben, dann nehme ich ben Schiefprügel und sollte ich's in Frankreich thun!" Wie ernst es bem Jüngling um diesen Vorsatz ist, beweist die Thatsache, daß er den Muth findet, ihn bem Bater mitzutheilen: dem harten, reactionär gefinnten Manne. Die Gefahr geht vorbei, aber der Sturm

im Innern währt fort, der Kampf ber Republikaner gegen Wie leidenschaftlich Büchner bavon bewegt wird, Bérier. beweist die unverzeihliche Brutalität seiner Mittheilung, "daß Périer die Cholera hatte, die Cholera aber leider nicht ihn". Gben berselbe Brief jedoch, in welchem sich ber republikanische Fanatismus bis zur Robbeit versteigt, enthält auch einen icharfen hieb auf die "republikanischen Zierbengel", die mit rothen Süten berumlaufen. Nichts kann Büchner's An= sichten in jenen Tagen schärfer charakterisiren, als die vier Zeilen jenes dritten Briefes aus Strafburg (S. 326). kanntlich erlag der geniale Casimir Périer, am 16. Mai 1832, bennoch berselben Seuche, der populäre Marschall Soult trat an seine Stelle und wußte durch imponirendes Auftreten nach Außen die inneren Stürme zu fänftigen, aber auch da bleibt Büchner bei seinem Lieblingswort: . . . "boch nur eine Comodie! Der König und die Kammern regieren, und das Volk bezahlt!" Von hohem biographischem Werthe ist der Brief vom 5. April 1833 (S. 328), welcher sich mit dem Frankfurter Attentat vom 3. April beschäftigt. Wir werden später auf diesen in der Idee hochherzigen, in der Ausführung knabenhaften Aufruhr zurückkommen, weil er für die politischen Verhältnisse, die Büchner bei seiner Beim= fehr vorfand, von Wichtigkeit war. hier aber haben wir uns an der Hand biefes Briefes über die Richtigkeit zweier entgegengesetzten Behauptungen auszusprechen, welche bisher über Büchners Beziehung zu den Frankfurter Ereignissen aufgestellt worden.

Er habe, meinen die Einen, um den Aufruhr gewußt, sei in alle Vorbereitungen eingeweiht gewesen, habe in Franksturt selbst thätigen Antheil genommen und sei nur zufällig

der Berhaftung entrounen und nach Stragburg guruckgekehrt. Dieser Ansicht ist auch noch nach seinem Tede das groß= berzoglich=heisische Untersuchungsgericht gewesen. Dem wider= ipricht nur Dr. Ludwig Büchner (N-S. S. 3) in allen Stücken: fein Bruder habe den Vorfall überhaupt erst durch Briefe vom Sause erfahren. Ich meinerseits bin der lleberzeugung, daß hier die Wahrheit in der Mitte liegt — Georg Büchner hat um den Plan gewußt, aber keinen Untheil an deffen Ausführung genommen. Wenn man erwägt, daß sich unter den Berschworenen Gießener Studenten und ehemalige Mit= ichüler Büchners befanden, daß notorisch unter ben Studenten und Flüchtlingen in Straßburg ganz befonders eifrig geworben wurde, daß endlich Büchner's Gefinnungen noch vom Gym= nasium her den Freunden bekannt waren, so wird man es zum Mindesten höchst unwahrscheinlich finden, daß gerade an ihn fein Werber herangetreten, fein Werbebrief gelangt. Ludwig Büchner war damals selbst erst neunjährig, er stütt sich einzig auf jenen oberwähnten Brief, und gerade dieser icheint mir für meine Ansicht zu sprechen. Man lese ihn und frage sich, ob es denkbar ift, daß Jemand über ein aufregendes, seine eigenen Ueberzeugungen nahe berührendes Ereigniß, nachdem ihm eben die erste, verblüffende Runde davon geworden, ein so energisches, scharf geprägtes, abichließendes Urtheil abgeben fann?! Neben diesem Ge= sammtton ist noch eine einzelne Stelle hervorzuheben: Büchner will seine Eltern darüber beruhigen, daß er in keiner Weise betheiligt ift. Da wäre wohl das Einfachste, wenn er schriebe: "Ich habe nichts von der Sache gewußt und sie erst aus Gurem Briefe erfahren!" Er aber schreibt: "Wenn ich an dem, was geschehen, keinen Theil genommen und an dem,

was vielleicht geschieht, keinen Theil nehmen werde, so ge= schieht es weder aus Mißbilligung, noch aus Furcht, sondern nur weil ich im gegenwärtigem Zeitpunkte jede revolutionäre Bewegung als eine vergebliche Unternehmung betrachte". Diese Motivirung der Nichtbetheiligung involvirt doch wohl bas Zugeständniß ber Mitwisserschaft! Auch die Erkundi= gung nach den Freunden spricht nicht bagegen, er will wiffen, ob sie sich wirklich betheiligt, ob sie aufgegriffen worden u. s. w. . . . Hingegen stimme ich mit Dr. Ludwig Büchner dahin überein, daß Georg in jener verhängnißvollen April= nacht nicht in Frankfurt war. Selbst das hessische Gericht hatte für seine Ansicht keinen triftigeren Beweis, als ben sonderbaren Schluß: wer 1835 ein Hochverräther gewesen, werde es auch schon 1833 gewesen sein. Niemand hat Büchner in Frankfurt selbst geschen oder gesprochen — die Behauptung bafirt nur auf vagen Gerüchten, deren Sinfälligkeit sich schon durch einen äußeren Umstand beweisen läßt: durch Datum und Poststempel jenes Briefes. hat ihn am zweiten Tag nach bem Attentat, in Stragburg aufgegeben. Das wäre benn boch, falls er wirklich in Frankfurt mitgethan hätte, bei den Berkehrsverhältnissen jener Zeit eine märchenhaft rasche Flucht gewesen! Eben so schlagend sprechen innere Gründe bagegen, die politischen Ueberzeugungen Büchners, wie wir sie oben bargelegt. Auch ber Brief bestätigt sie. Wohl meint er: "Wenn in unserer Zeit etwas helfen foll, so ist es Gewalt. Unsere Land= ftände sind ein Satyre auf die gesunde Bernunft" - wohl bezeichnet er das "Geset," des absolutistischen Staates als "eine ewige, rohe Gewalt, angethan dem Recht und ber gesunden Vernunft", wohl werde er "mit Mund und Hand

bagegen fampfen", aber vorläufig sei jede Erhebung aus= sichtlos. Er theile eben nicht "die Berblendung Derer, welche in den Deutschen ein zum Kampf für das Recht bereites Bolt sehen", das sei "eine tolle Meinung". Derselbe berbe Radicalismus, gepaart mit klarer Erkenntnig der thatsäch= lichen Verhältnisse und bitterstem Hohne gegen die Lächerlich= keiten ber eigenen Gefinnungsgenoffen, spricht auch aus ben folgenden Briefen. Un einen Ruf bumpfen Grolls über bie Soldateska (S. 329) schließt sich bas satyrische, mit berbem, aber treffendem Wit ausstaffirte Portrait eines Ct. Simonisten (S. 330) und die bittere Bemerkung über den monarchisch gesinnten Deputirten von Strafburg, Herrn Caglio: "Es fümmerte sich Niemand um ihn. Gine banterotte Ehrlichkeit ist heutzutage etwas zu Gemeines, als baß ein Bolksvertreter, ber seinen Frack, wie ein Schandpfahl auf dem Rücken trägt, noch Jemand intereffiren konnte" (S. 333). Wohl versichert er die Eltern wiederholt, (S. 331-32), daß er an keiner Bersammlung theilnehmen und fich in die "Gießener Winkelpolitif und die revolutionären Kinderstreiche" nicht einlassen werde, aber auch den Grund hiefur bleibt er nicht schuldig, und diese präcisen Gate können als das politische Programm seiner Stragburger Jahre gelten: nur das nothwendige Bedürfniß der großen Maffen könne Umänderungen herbeiführen, alles Bewegen und Schreien der Einzelnen sei vergebliches Thorenwert. (5. 331.)

Mitten zwischen solchen scharfen politischen Betrachtungen sinden sich auch friedliche und reizvolle Schilderungen, welche ein so weiches, tiefes Empfinden verrathen, daß man sie kaum demselben Geiste entsprossen glaubt. Der grimmige

Rabitale geht am Weihnachtsmorgen in bas Münster und läßt sich da das tiefste Herz vom Kirchengesang erschüttern, (S. 337), ober er wandelt mit gleichgefinnten Freunden durch das liebliche Elsaß und gibt begeisterten Bericht über all' die Schönheit, die er da genießen burfte. (S. 332). Freilich wird dies nur bem oberflächlichen Blick ein ver= bluffender Gegensatz sein; wer tiefer ichaut, erkennt leicht, wie Budyner auch als Politiker ein Gemüthsmensch ist, wie die leidenschaftliche Parteinahme für die Armen und Ge= brückten und die innige Schwärmerei für die Natur aus bemselben weichen, gart empfindenden Bergen kommen. Un jener Reisebeschreibung aus den Bogesen wird es auch zuerst er= sichtlich, wie er nicht blos trefflich zu schauen, sondern auch trefflich zu schildern vermag. "Es war gegen Sonnenunter= gang, die Alpen wie blaffes Abendroth über der dunkel ge= wordenen Erbe". Dann ber Connenaufgang! "Die Conne warf einen rothen Schein über die Landschaft. Ueber den Schwarzwald und Jura schien das Gewölk, wie ein schäu= mender Wasserfall zu stürzen, nur die Alpen standen bell darüber, wie eine blitende Milchstraße." Das sind Bilder voll Prägnang und Schönheit und fündigen bereits jenen Meister in der Schilderung derselben Landschaft an, als welcher sich Büchner zwei Jahre später in der Novelle "Lenz" geoffenbart.

Er machte diese Reise in Begleitung der Brüder Stöber (S. 387), dieselben Freunde waren seine Gefährten auf ähnlichen Touren in den Schwarzwald. Diese Ausslüge, sowie einen Ferienausenthalt im elterlichen Hause (August und September 1832) abgerechnet, lebte er still und zurückzgezogen in Straßburg. Halbe Tage lange pflegte er auf

dem Münster zu verweilen, neben dem weiten Ausblick zog ihn auch dessen Bauart an, welche einen Gegenstand seiner Lieblingsstudien bildete. Er pflegte stets die 635 Stusen bis zur Spite des nördlichen Thurmes, der "Laterne" und "Krone" emporzusteigen, und wäre einmal an einem Herbstztage von 1832 beinahe von der schwindelnden Höhe herabzgestürzt, als er sich rasch nach einem entfallenen Fernglase bückte — die rettende Hand eines Freundes ris ihn zurück. Auf dem Münster, sowie in den Auen an der Ill brachte er seine Erholungsstunden zu, von Bällen und Gesellschaften hielt er sich fern.

Das stille Blück, welches er zu Hause gefunden, mochte ihm folde Enthaltsamkeit leicht machen. Nicht bles von allem Düsteren, sonbern auch von allem Beiteren, was ihm zu Strafburg begegnete, hat er gewiffenhaft den Eltern be= richtet, nur nicht von dem Liebsten und Beitersten : seinem Wie Büchner in Stragburg in einzelnen Zügen Mädchen. an den stud. jur. Goethe erinnert, so noch weit mehr Minna Jaeglé an die Pfarrerstochter von Sesenheim. Freilich ist dabei vor Allem der große Unterschied festzuhalten, daß hier beiderseits tiefste Liebe waltete, welche erst der Tod trennte. Es ist uns kein Bild des Mäbchens erhalten, welches dies fampfdurchlohte Leben schmudte, wie die Rose den Sturm= helm des Gewappneten, kein anderes Bild, als es die Briefe, welche Büchner später aus Gießen und Darmftadt schrieb, bieten. "Doch wer gute Augen hat und er schaut in diese Lieber" (benn es sind Dithyramben in Profa) der sieht die Schöne, wie hold und schlicht, wie gut und muthig sie war, eine liebliche Mifchung durchgeistigten Gemüthes und natür= lichster Anmuth. Bon äußerem Detail ist nur zu verzeichnen,

daß die Beziehung sich während einer Krankheit Büchners entspann und den Eltern verborgen blieb, aber über bie innere Ratur des Verhältnisses geben die Briefe flaren Auf= Es muß eine echte, tiefe Leidenschaft gewesen sein, welche während der Trennung dem Liebenden so rührend innige Worte auf die Lippen legte: "Du frägst mich: sehnst Du Dich nach mir? Rennst bu's Sehnen, wenn man nur in einem Bunkte leben kann, und wenn man davongeriffen ist und dann nur noch das Gefühl seines Elends hat!" ober "Dein Schatten schwebt immer vor mir, wie das Licht= gittern, wenn man in die Sonne gesehen!" Daß von bem Mädchen die Leidenschaft mit gleicher Gluth erwidert wurde, das beweist wohl am Schlagendsten der Umstand, daß sie felbst dem Todten die Treue nicht gebrochen und unvermählt geblieben ift. Es war keine sentimentale Liebelei, und Minna mit ihrer "inneren Glückseligkeit, göttlichen Unbefangenheit und bem lieben Leichtsinn" war kein sentimentales Mädden, - es war beiderseits eine rückhaltslose Hingabe starker Herzen und darum mächtiger, als ber Tod. ber Beziehung bei aller gesunden Gluth der Jugend auch die Weihe geistiger Verständigung nicht fehlte, daß Minna alle Strebungen ihres Berlobten mit bewußter Klarheit verfolgte, wird vielfach bestätigt; auch der Ton, in welchem Büchner an sie schreibt, ist ein Beweis hiefür. Daß die Berlobten damals noch ihr Geheimnig vor aller Welt, auch vor ihren Eltern wahrten, erklärt sich nicht etwa aus der Furcht, ernst: lichen Hindernissen zu begegnen: sie waren einander in jeder Beziehung würdig und haben auch in der Folge keinen Wider: stand zu beseitigen gehabt. Aber ihre Liebe mochte ihnen als Geheimniß doppelt köstlich erscheinen, auch waren sie

noch zu jung, um demnächst auf eine Vereinigung hoffen zu dürfen, und bis zu jenem Momente, das wußten sie, konnte Jedes auf des Andern unverbrüchliche Treue zählen.

Bangen Herzens schied Georg Büchner im Juli 1833 von der Braut, den Freunden und der Stadt, die ihm so lieb geworden. Die vier Semester, welche er nach hessischem Gesetze an einer fremden Hochschule verbringen durfte, waren nun verstrichen, er mußte seine Studien an der Landesuniversität fortsetzen, in Gießen. Nachdem er zwei Monate im Elternhause verbracht, begab er sich in den ersten Tagen des Oktober nach der engen kleinen Gelehrtenstadt an der Lahn.

Schon als er dort anlangte, war er nicht mehr der= selbe glückliche Mensch, den wir bisher kennen gelernt. Und wer vollends das Bild seines inneren Wesens, ivie es sich nach Berlauf weniger Monate aus seinen Gickener Briefen und den Mittheilungen seiner dortigen Freunde darstellt, mit dem des Straßburger Studiosus vergleicht, gewahrt nur noch wenige gemeinsame Büge. Es ist bics gang wörtlich zu nehmen, nur selten ist es wohl einem Biographen Pflicht gewesen, eine so radicale Wandlung seines Belden binnen gleich kurzer Frist festzustellen und zu erläutern, als mir hier zur Aufgabe wirb. Der Jüngling, der am Rhein ftolz= fröhlich im Glück der Liebe und der Freundschaft, in der Freude an seinen Studien, im Zauber der Natur geschwelgt, der mit so ungemeiner Entschiedenheit auch eine ungemeine Klarheit der politischen Anschauungen verbunden und sich so schroff von "revolutionären Kinderstreichen" abgekehrt, der= selbe Jüngling stürzt sich in Gießen, ein einsamer, verbit= terter Mensch, mit sich und der Welt zerfallen, kopfüber in

dieselbe Bewegung, die er schon aus der Ferne so richtig taxirt und obwohl ihn die Nähe nur handgreislich gelehrt, was er in der Ferne blos geahnt. Es ist eine Wandlung, die auf den ersten Blick verblüfsend wirkt . . .

Psychologische Prozesse lassen sich nicht klar und unansfechtbar darstellen, wie arithmetische Operationen. Man muß sich begnügen, wenn man sie nur glaubhaft und begreislich zu machen vermag. So viel kann uns auch hier gelingen, wenn wir die äußeren Verhältnisse in's Auge fassen.

Bas Büchner in Giegen bedrückte, was ihm zumeift ben frischen Lebensmuth benahm, war ber Wechsel in seinen wissenschaftlichen Studien. Widrig und verfehlt erschien ihm der Beruf, den er nun verfolgen mußte. Aeußerlich war freilich fein Wechsel eingetreten: er war in Stragburg Student der Medizin gewesen und setzte nun in der Heimath dasselbe Studium fort. Um so greller war der innere Abstand. Wir wissen, daß ihn sein Drang nur zu den Naturwissenschaften gezogen, keineswegs zur praktischen Medizin, daß er sich mit Einwilligung seines Baters dem Studium der Zoologie und Anatomie widmete. Wenn er sich gleich= wohl in Stragburg an der medizinischen Facultät inscribirte, fo geschah es einerseits beghalb, weil die Naturwissenschaften hauptsächlich an dieser Facultät tractirt wurden, andrerseits, weil sich der Jüngling nebenbei vorsichtshalber nach dem Wunsche des Vaters für den praktischen ärztlichen Beruf ausbilden sollte. In den vier ersten Semestern ließen sich beide Rücksichten leicht vereinigen, anders nun, wo die rein medizinischen Fächer in den Vordergrund traten. Georg hatte den Vater bei seiner Heimkehr aus Stragburg für seine Plane umzustimmen versucht; Dr. Büchner bestand auf seinem

Willen und der Cohn fügte sich. Bielleicht tröstete ihn in Darmstadt die Hoffnung, daß er auch fünftig sich und bem Bater in gleicher Beise werbe gerecht werben können; in Giegen mußte er erkennen, daß dies unmöglich sei. Erstlich ichon beghalb, weil jede dieser Richtungen sicherlich ihren gangen Mann forbert und ferner, weil selten ein Mensch so wenig dazu getaugt, zweien Herren zu dienen, als dieser Jüngling voll herber Entschiedenheit. Er stand am Scheide: wege, und welchen Pfad er einschlagen würde, konnte nach seiner ganzen Artung nicht zweifelhaft sein; dieser trotige, wahre Mensch burfte nur seinem eigenen Drange folgen. Run — er hat gleichwohl bas Entgegengesetzte gethan: er widmete sich der praktischen Medizin. Es ist dies die erste und einzige Untreue gegen sich selbst, die wir an diesem stäh= lernen Charakter nachweisen können; sie hat kurze Zeit gewährt und er hat sie bitter gebüßt. Was ihn hierzu ver= mocht, war sicherlich weniger die Hoffnung, auf diesem Wege leichter und rascher die Bereinigung mit der Geliebten ber= beizuführen, als die Scheu bes guten Sohnes, einen Conflict wachzurufen, der bei dem Charakter des Baters bald un= ausweislich zu einem völligen Bruche geführt hatte. Ginen naheliegenden Ausweg zu mählen: icheinbar bes Baters, in Wahrheit den eigenen Willen zu thun — bazu war er zu stolz und zu ehrlich. Go entsagte er benn seinen bisherigen Strebungen, besuchte fleißig Vorlesung und Klinit und that jeine Pflicht. Aber sie fiel ihm schwer und von Tag zu Tage schwerer. Je näher er seinen neuen Studien trat, besto mehr widerten sie ihn an, und tiefer als die Bein, diesen Widerwillen täglich von Neuem niederkämpfen zu muffen, tiefer als die Sehnsucht nach seinen früheren Studien,

tiefer als das Weh, eine Laufbahn, welche er nach den Lobsprüchen seiner Straßburger Lehrer als eine glänzende hatte erhoffen dürfen, mit einem verhaßten, trivialen Berufe einstauschen zu müssen, quälte ihn das Bewußtsein, sich selbst untreu geworden zu sein. So ward ihm das Studium, das ihn in Straßburg mit Eifer, Freude und Zuversicht ersfüllt, in Gießen zur Qual und zum Ekcl.

Dies seelische Leiden ward noch schlimmer, als er ein gefährliches Heilmittel bagegen anwandte. Man weiß, wie Büchner schon früh zur Grübelei über jene höchsten Fragen der Menschheit geneigt, auf welche man sich bescheiden muß, entweder gar keine oder nur eine trostlose Antwort zu finden. Dieses früh erwachte hinneigen seines Beistes zur Specu= lation war dann durch die naturphilosophische Richtung, welche damals seine Wissenschaft beherrschte, genährt und befriedigt worden. Er hatte den Glauben an einen perfon= lichen Gott verloren, aber der junge Atheist ward in der Betrachtung der Natur und ihrer harmonischen Gesetze zum Pantheisten. Nun verlor er auch diesen Halt — nicht blos beghalb, weil jest täglich das Häßliche, Krankhafte, Ab= norme in der Natur an ihn herantrat, sondern vornehmlich, weil sein Beist sich nun, im Durste nach speculativer Beschäftigung, welche ja sein berzeitiges Studium nur färglich gewährte, eifrig ben verschiedensten philosophischen Systemen zuwandte, nicht in ruhigem, gründlichem Studium, sondern hastig, gierig, oberflächlich. Mit ähnlichen Empfindungen, in ähnlicher Art, wie Büchner damals System auf System vornahm und durchflog, mag ein Laie, der sich todtkrank fühlt, ein Compendium ber Medizin burchstöbern, um viel= leicht doch noch das rettende Mittel zu finden. Es braucht

kaum gesagt zu werden, daß ihm aus solchen Studien nicht Trost zukem, sondern doppelte Trostlosigkeit. Die Philossophie, die er als Netterin gerusen, machte ihn vollends elend. "Warum leiden wir?" — sie gab ihm keine Antwort auf die Frage, sie ließ ihn dies Leiden nur noch schärfer empfinden . . .

Und nicht anders erging es ihm, als er sich zu gleichem Zweck in gleicher Beise mit der Geschichte beschäftigte. Seit seiner Knabenzeit bis in die Stragburger Tage hinein war ibm die französische Revolution als eine Epoche erschienen, in der sich die bewußte Kraft des Menschengeistes, der sicht= liche Fortschritt, die planvolle Entwicklung der Menschheit Rein Wunder, daß er sich am Glänzenosten offenbarte. jest in das Studium der Epoche stürzte, um da Trost und Halt zu finden. Er fand sie nicht — im Gegentheil! "Ich studirte", schreibt er der Braut "die Geschichte der Revo-Ich fühlte mich wie zernichtet, unter bem gräßlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschen= natur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen Verhält= nissen eine unabwendbare Gewalt, Allen und Reinem ver= lieben. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle, die Größe ein bloger Zufall, die Herrschaft des Benies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, es zu erkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich. Es fällt mir nicht mehr ein, vor den Paradegäulen und Ed= stehern der Geschichte mich zu bücken." Go zerfloß ihm auch der lette Glaube, den er noch gehegt. Nur nebenbei sei ichon hier darauf hingewiesen, daß die gleiche Geschichtsauf= fassung auch in "Danton's Tod" waltet, daß er sich erst bann von ihr befreit, nachdem er fie in diesem Drama abge=

lagert. Auch werden wir später hervorzuheben haben, wie diese Gießener Stimmungen Büchner's einen wichtigen Com= mentar zu jenem Werke bilden, wie es bedeutungsvoll ift, bag er viele Stellen aus seinen Giegener Briefen bann fast ungeändert in sein Werk hinüber genommen. hier haben wir nur kurz anzudeuten, wie sich jene Geschichtsauffassung in ihm erklärt. Die Ophtalmologen berichten von einer Krank= heit, in welcher das Auge die Umrisse der Gegenstände viel schärfer sieht, als in normalem Zustande, nur daß es gleich= zeitig die Fähigkeit verliert, leuchtende Farben zu unter= scheiden; es sieht Alles scharf, aber Grau in Grau. Büchner war älter und reifer geworben, er gewann einen durchbrin= genden Blick für Charaftere und Verhältniffe ber Geschichte, aber seine tiefe Melancholie bewirkte es, daß sie duster und farblos an ihm vorbeizogen, aus Nacht in Racht . . .

In diese Wirrniß seelischer Qualen, welche über den gemüthstiesen Jüngling hereingebrochen, siel von außen kein tröstendes Licht. Selbst der Gedanke an die Braut weckte ihm nur die schmerzliche Empfindung, daß er sie missen mußte. Man wird in dieser Trennung von der Geliebten nicht die Hauptquellen seiner trostlosen Gemüthsstimmung erblicken dürsen, aber daß dieser Umstand dazu beigetragen, ihn zu verstimmen, seine Energie zu lähmen und ihn hilflos seinen selbstquälerischen Gedanken preiszugeben, wird Niemand bezweiseln, der seine Briefe an Minna liest. (S. 371—78) Glühendste Liebe, schmerzlichste Sehnsucht sprechen aus seber Zeile. Einige bezeichnende Stellen haben wir bereits oben hervorgehoben, um das Verhältniß im Allgemeinen zu charakterissiren. Wer diese merkwürdigen Briefe unbefangen auf sich wirken läßt, wird freilich nicht verkennen, daß die Empfinz

bung zuweilen in Empfindsamkeit, ja in Bergudung um= Wenn Büchner 3. B. seine Gesundheit verwünscht, "weil ihn das Fieber mit Kuffen bedeckte und umschlang wie der Urm der Geliebten", so ist dies weder poetisch, noch tief empfunden, sondern schlichtweg bombastischer Wort-Dieser Bang gur sentimentalen Syperbel fann frei= lich in der krankhaft=nervosen Stimmung bes Schreibers, jowie in der Mode der Zeit seine reichliche Entschuldigung finden — wie übertrieben empfindsam sich in jenen von der Romantik beherrschten Tagen selbst sehr robuste Naturen auszudrücken pflegten, hiefür ist in den fürzlich veröffentlichten Briefen Friedrich Schlosser's an Catharina Schmidt ein merkwürdiges Beispiel an's Licht getreten. In Büchner's Briefen läßt sich zudem das Sentimentale von dem Tiefempfundenen leicht unterscheiden. So, wenn er einmal ausruft: "D könnte ich dies kalte und gemarterte Berg an Deine Bruft legen!" Dag der Zwanzigjährige sein heißes Herz "kalt" nennt, wird uns nicht hindern an seine "Martern" zu glauben und zu erkennen, daß ihm der Wunsch selbst aus tiefster Geele Die Trennung von der Geliebten dunkte ihm wirklich fast unerträglich und vermehrte die Schmerzenslast auf feinem Bergen.

Die er das holde Mädchen schwer vermißte, so auch eine andere Freundin, die ihn früher oft entzückt und geströstet. Die Landschaft um Gießen ist reizlos, sie darf sich nicht mit jener um Darmstadt vergleichen, geschweige denn mit der des Elsaß. Man wird sich Büchner's schwärmerische Liebe zur Natur lebhaft in's Gedächtniß zurückrusen müssen, um zu begreisen, daß die Klage darüber das Allererste ist, was er seiner Braut aus Gießen mittheilt: "Hier ist kein

Berg, wo die Aussicht frei sei. Hügel hinter Hügel und breite Thäler, eine hohle Mittelmäßigkeit in Allem, ich kann mich nicht an diese Natur gewöhnen, und die Stadt ist ab= Mehr als ber Bauart bieser winkeligen Gassen scheulich". gilt wohl dies lettere Prädicat dem beengten Leben. Gießen für Strafburg - bas mar in jeder Beziehung ein schlim= mer Tausch. So anregend das heitere Leben der schönen großen Stadt auf ihn gewirkt, so lähmend empfand er die dumpfe Stille der gelehrten Kleinstadt. Und diese Stille zeitweilig burch bieselben geräuschvollen Vergnügungen zu vertreiben, wie die meisten seiner Commilitonen, das behagte Büchner nicht. Wie er sich in Stragburg jenen Cafés ferngehalten, wo die Anderen, nach frangösischer Studentensitte, Abswith oder Majagran trinkend und Cigaretten rauchend den lieben langen Tag todt schluger und die Nacht dazu, jo mied er in Gießen Bierhäuser und Kneipgelage. "Man muß zuweilen commersiren" — dieser kategorische Im= perativ des deutschen Studentenliedes fand an ihm taube Und wie diesen feuchten Freuden, so hielt er sich überhaupt dem Verbindungswesen ferne. Freilich kann man fast in jeder biographischen Notiz über unseren Dichter lesen, bağ er Burichenschafter gewesen, und die Züricher Studenten haben bei der Enthüllung seines Denkmals, 1875, diesen Gleichwohl ist gerade das Gegen= Umstand stark betont. theil richtig: Büchner war nie Mitglied der Burschenschaft und ist sogar, wie wir später sehen werden, in scharfen Gegensatz, wenn nicht zu ihren Zwecken, so boch zu ihren Mitteln getreten. Denn die Zwecke waren ihm sympathisch, aber die bunte Mütze und das dreifärbige Band erschienen ihm wie Kinderspielzeug, der Biercomment und die Mensur

als Ueberbleibsel einer roheren Zeit, welche selbst nur wieder Robbeit weckten und — was ihm das Wesentlichste war die Zwecke der Burschenschaft erschienen ihm durch exclusiv= studentische Bereinigungen gar nicht erreichbar! Georg Buch= ner war jedenfalls, wenn man feine studentische Parteifär= bung durch eines der gebräuchlichen Schlagwörter bezeichnen will, einer ber radikalsten "Progressisten"; er bestritt seinen Commilitonen sogar das Recht zu rein studentischen Ver= einigungen! ber Student muffe ftete mit bem Burger geben, weil er selbst auch ein Bürger sei, der sich nur durch eif= rigeres Streben nach Bildung von den anderen unterscheiben Daß diese Unsichten, mochten fie nun gang ober theil= dürfe. weise berechtigt sein, völlig seinem ernsten Charafter, seinen radicalen Gesinnungen entsprachen, ist ebenso klar, als die Thatsache, daß sie ihrem Verfechter heute noch in einer kleinen deutschen Universitätsstadt geringe Sympathien eintragen würden — umsomehr damals! Doch ist darin nur zum geringsten Theil der Grund für die tiefe Bereinsamung gu finden, in welche er bald nach seiner Ankunft in Gießen gerieth, sondern er selbst wollte es nicht anders. Denn als er hinkam, fand er viele Bekannte und Freunde aus der Schulzeit, die ihn freudig empfingen. Bei einigem guten Willen hätte er bald einen so angenehmen Kreis um sich fammeln können, wie in Strafburg — er aber zog sich fo gefliffentlich zurück, daß die grundlos Gekränkten ihm grollten und der Ruf seines unbändigen Hochmuths nach Darmstadt und bis zu den Eltern drang. Sie stellten ihn hierüber zur Rede und seine Antwort (S. 344 ff.) ist sicherlich ein interessantes, geistvolles Schriftstud. Aber die prächtigen Arabesken — man beachte, was der Jüngling über die Un=

freiheit des Willens, über die Berechtigung des Hasses u. f. w. fagt — sind werthvoller als der Kern: mit dummen Jungen wolle er nicht verkehren. Das war nicht blos ungereimt und hochmüthig, sondern auch ungerecht; dieselben Menschen schienen ihm ja einige Zeit barauf seines rückhaltlosen Vertrauens werth, und wenn er sie damals mied, so geschah es nicht "um sich Langeweile zu sparen", sondern weil er in seiner tiefen Verstimmung jene Duldsamkeit, jenes Interesse an Anderer Eigenart verloren hatte, ohne welche ein intimer Berkehr nicht möglich ist. Biel richtiger schreibt er an seine Braut: "Meine Freunde verlassen mich, wir schreien uns einander wie Taube in die Ohren!" Sein Trübsinn hatte die Brude zwischen ihm und seinen gleichalterigen Mitstre= benden zerriffen, sein Trübsinn hatte ihn einsam gemacht und nun ward ihm diese Vereinsamung ein neuer Quell des Trübsinns! Das Alltagewort, daß ein Unglück selten allein komme, spricht eben nicht zufällige Erfahrungen aus, sondern eine tiefe, psychologische Wahrheit . . .

Bielleicht wäre schon das bisherige Leidensregister gesnügend, Büchner's innere Wandlung zu rechtsertigen — es ist aber leider noch nicht vollständig. Der Jüngling war in jenen düsteren Wintertagen auch körperlich krank, er litt an heftigem Fieber und fast unerträglichem Kopfschmerz. Welcher Causalnerus zwischen diesem körperlichen und dem seelischen Leiden bestand, ob ihn jene peinlichen Verhältnisse nur deßhalb is tief herabstimmten, weil er nervenkrank war, ob er im Gegentheil erkrankte, weil seine Nerven diesen widrigen Eindrücken nicht Stand zu halten vermochten, muß freilich unaufgeklärt bleiben. Doch wird man jedenfalls diese Krankheit berücksichtigen müssen, wenn man seine Klage

Schon hierdurch sind wir gezwungen, die damaligen politischen Berhältnisse Süddeutschlands und speziell des heisischen Landes näher in's Auge zu fassen. Diese Nothewendigkeit ergibt sich jedoch auch noch aus wichtigeren Gründen: in demselben verhängnisvollen Winter von 1833 auf 34 sehen wir Georg Büchner plöplich activ als Verschwörer, als Geheimbündler in jene politischen Wirren eingreisen. So muß uns die solgende historische Uebersicht nicht blos als Vorgeschichte seines Wirkens gelten, sondern auch darüber Ausschluß geben, was Büchner bewogen, seiner in Straßburg gehegten Ueberzeugung von der Nuplosigkeit solcher Stresbungen in Gießen plöplich in That und Wort untreu zu werden.

Raum vier Jahrzehnte trennen uns von dem Tage des Franksurter Attentats und der Arministischen Bewegung, der "Gesellschaft der Menschenrechte" und der süddeutschen Geseinbündelei, und schon vermögen wir Söhne einer raschslebigen Zeit kaum noch die Brücke des Verständnisses zu jener Epoche zu schlagen. Ein seltsames, rührendes Drängen

und Sehnen ging burch die Gemüther, man war ercentrisch in den Rlagen, abenteuerlich in den Hoffnungen, verblendet Was jenen Männern und Jünglingen in den Mitteln. reine Begeisterung war, bunkt und trübe Schwarmerei, und was sie als praktisches, leicht erreichbares Ziel erstrebten, muß uns als tolles hirngespinnst erscheinen. Schier bunkt es uns unfaßbar, wie so trüber Phrasendunst die Quelle so reinen hohen Opfermuths werden konnte! Aber wenn wir, getränkt von der nüchternen Weisheit einer glücklicheren und geklärteren Zeit, den Stab über jene Männer, ihre Träume und Irrthümer brechen wollten, so wäre dies nicht blos fehr herzlos, sondern auch sehr unvernünftig. Es war eben die harte Rampf= und Lehrzeit des deutschen Volkes und — wer in Ranaan sitt, bem geziemt es nicht, jener zu vergessen, die in der Wüste starben. Auch wird uns jene Epoche nur bann unverständlich erscheinen, wenn wir sie als ein Fer= tiges hinnehmen, ohne auf die Quelle zurückzugeben. Quelle aber ist - es kann dies nicht scharf genug betont werden — die ungeheure Wandlung, welche die Befreiungs= friege im Deutschen Bolke hervorgebracht. Es war durch den Jammer der Fremdherrschaft und den Triumph seiner Siege kein politisch reifes, aber doch ein politisch benkendes Volk geworden und darum waren die deutschen Bundesacte nicht blos ein Verbrechen, sondern auch ein politischer Fehler. In aller Geschichte findet sich tein ähnliches Beispiel, daß die denkbar günstigsten Vorbedingungen für Begründung äußerer Macht und innerer Wohlfahrt einer Nation so schmählich ungenützt geblieben und allmählig künstlich ge= rabezu in Hinternisse dieser Entwicklung umgestaltet worben. Selbst wenn die spärlichen Verheißungen jener Acte erfüllt

worden wären, selbst wenn man dem Wiener Congreß nicht die Carlsbader Beschlüsse hätte folgen Iassen — im deutschen Volke wäre doch immer der Groll der Enttäuschung wach geblieben und der patriotische Schmerz, seine besten Hoffsnungen begraben zu sehen. Wer jenen Strom politischer Strebungen, auf dessen Wogen wir nun auch unsern Dichter werden dahintreiben sehen, verfolgt, wird nie vergessen dürsen, daß es Strebungen von Männern waren, welche in ihrer Jünglingszeit um die Erfüllung, nicht blos ihrer Ibeale, sondern auch ihrer berechtigten Erwartungen betrogen worden, und von Jünglingen, welche in der schwülen, gewitterschweren Luft eines mißvergnügten Volkes aufgewachsen.

Wie stark diese Thatsache auch betont zu werden ver= dient, so liegt doch selbstverständlich eine nähere Betrachtung ber Ereignisse und Stimmungen von 1815-1830 außer= halb des Rahmens biefer Darstellung. Nur daran sei er= innert, daß jene Enttäuschung zwar eine allgemeine war, sich aber doch in verschiedenen Landschaften verschieden stark äußerte, daß ferner im Norden mehr die Zersplitterung, im Süden mehr die Knechtung des Vaterlandes beklagt wurde. Denn während die nördlichen Stämme aus nationaler Begeisterung für "All=Deutschland" in den "beiligen Krieg" gezogen und darum die Wiederkehr der Kleinstaaterei als schneidigste Verhöhnung ihrer Erwartungen nachfühlten, em= pfanden es die Süddeutschen, welche erft allmählig und nie in gleich starker Weise vom nationalen Enthusiasmus er= griffen worden, als das Bitterste, daß der deutsche Bund selbst jenes bescheidene Maaß bürgerlicher Freiheiten geraubt, welches der Rheinbund gebracht. Und weil man dergestalt im Norden beklagte, daß es nicht beffer, im Guben aber, daß

es schlimmer geworden, weil ferner das bynastische Gefühl in Breugen, Sachsen und Hannover naturgemäß stärker war, als in den, größtentheils erst durch Napoleon in ihren gegen= wärtigen Grenzen aufgerichteten Staaten bes Sübens, barum ist es auch klar, warum die Opposition des Volkes gegen die neue Ordnung am Main und Rhein stärker war, als an ber Elbe und Weser, warum sie hier mindestens die Erfül= lung senes vielerwähnten Artikel XIII der Bundesacte, die Gewährung einer landständischen Berfassung erzwang, während in Nordbeutschland auch diese feierliche Verheißung unerfüllt So erklärt es fich ferner, warum die Volksbewegung blieb. in Süddeutschland nur in den ersten Jahren nach der Re= stauration einen ausgeprägt nationalen Charafter trug, von da ab jedoch immer demokratischer wurde, so daß hier von Jahr zu Jahr mehr die Frage der Freiheit gegen jene der Einheit in den Wünschen und Strebungen des Volkes in den Vordergrund trat.

Nirgendwo läßt sich diese Entwickelung im Besonderen beutlicher nachweisen, als in jenem Staate, mit dem wir uns ohnehin vornehmlich beschäftigen müssen, dem Großherzogsthum Hessen. Sein Beherrscher, Ludwig I. hatte sich seit seinem Regierungsantritt (1806) vielsach als Anhänger französischen Besens und Bertreter eines ausgeklärten Absolutismus erwiesen; dem Rheinbund war er ein eistiges Mitglied, und während er einerseits die alte ständische Bersassung kurzweg abschafste, hob er andrerseits spontan die Leibeigenschaft und einzelne Privilegien des Abels auf. Das sicherte ihm eine gewisse Popularität, welche freilich nach 1815 rasch verslog: durch seine französischen Sympathien trat er zu den nationalen, durch seinen Absolutismus zu den liberalen

Bestrebungen seines Bolkes im scharfen Gegensatz. Rach ersterer Richtung trat ber Conflict freilich minder markant hervor, weil auch viele "Unterthanen" frangösisch gesinnt waren, (vrgl. S. IX), und ging auch rasch vorbei, weil fast nur in ber Gießener Studentenschaft ein nationaler Ein= heitsbrang herrschte, welcher ber Regierung bes kleinen Staates gefährlich scheinen konnte. Nachdem sie die Burschenschaft zu Gießen, welche unter Karl Follen's Führung eine Ber= einigung aller Studentenschaften, einen "dristlich=deutschen Buridenstaat" anstrebte, gesprengt und den Bund der "Schwar= zen", eine formlose Bereinigung junger Männer zu Darm= stadt, durch polizeiliche Chikane becimirt, blieb der Regierung nach dieser Richtung kaum etwas zu thun übrig: eine "Deutsche Besellschaft", welche sich auf Arndt's Anregung im Großher= zogthum gebildet, hatte sich von felbst aufgelöst, als die nationale Begeisterung der Befreiungsfriege verblaßte. Freiheitsdrang hingegen ließ sich nicht ersticken, obwohl man es nach demselben Recept versuchte. Wie die Rheinländer unter Görres' Führung, wie die Bürger der anderen sud= deutschen Länder, forderten auch die Heffen=Darmstädter von ibrem Fürsten die Bereinbarung eines Vertrags zwischen Re= gierung und Volk, einer Constitution. Ludwig I. sträubte sich länger bagegen, als die Fürsten von Nassau und Wür= temberg, Baden und Baiern; eine dumpfe Gährung trotte ihm nur momentan ein Zugeständniß ab, welches er sofort zurückzog, als die Gefahr vorüber war. Das weckte neuen Sturm, und als ihn ber Großherzog nur damit beilegen wollte, daß er die Octropirung einer Verfassung — versprach, ba verweigerte bas Bolk die Steuern und es kam (nament= lich im Odenwald) 1819 zu blutigen Conflicten mit dem

Nun endlich (März 1820) erließ Ludwig I. ein Militär. Verfassungs = Edict mit sonderbarlichen Bestimmungen: ber Regierung allein stehe bas Recht ber Gesetzgebung, ben Kammern hingegen das Recht zu, die Steuern zu bewilligen, nicht aber sie zu verweigern!! Wieder durchbraufte Sturm des Hohns und der Entrustung das Ländchen und die Kammer, welche auf Grund jenes Ehicts zusammentrat, erzwang von der Regierung eine "Revision" desselben, so daß am 17. Dezember 1820 eine von Fürst und Bolf anerkannte Verfassunge-Urkunde proclamirt werden konnte. Sie wurde anfangs selbst von den Liberalen mit Jubel begrüßt, später freilich, je länger sie galt, besto schärfer beurtheilt, am schärfsten von Georg Büchner, der sie geradezu "ein elend jämmerlich Ding" genannt hat (S. 278). Diese Bezeichnung mag im Munde eines Republikaners, der eine Revolution herbeiführen will, begreiflich ja berechtigt sein — wir aber werden über diese Constitution gerechter und darum günstiger urtheilen Ohne übermäßig freisinnig zu sein — so war z. B. ber Wahlcensus ein relativ sehr hoher — gewährte sie boch die wichtigsten Grundlagen constitutioneller Entwicklung: die Controlle des Staatshaushalts, die Bewilligung oder der Steuern stand der Volksvertretung zu, Verweigerung die Minister waren ihr verantwortlich; die Giltigkeit ber bisherigen und die Erlassung neuer Gesetze war von ihrer Zustimmung bedingt, auch war die Unabhängigkeit der Justig, die Freiheit der Person genügend gewährleistet. Nicht im Wortlaute dieser Verfassung wird man also die Gründe zu suchen haben, warum sie in der Folge so grimmig befehdet ward, sondern einerseits darin, daß allmählig die Wünsche des Volkes weit über das von ihr gewährte Maß

der Freiheiten hinausgingen, andrerseits jedoch darin, daß die Praxis der Theorie immer weniger entsprach. ja im Grunde gleichgiltig, ob der Großherzog von Hessen die Verfassung ehrlich halten wollte — er konnte nicht, wie er wollte, weil die "gemeinsame Peitsche" des Bundestags auch über seinem Lande waltete und seine Regierung in reactio= näre Bahnen zwang. Allüberall in Sübbeutschland vollzog sich von der Begründung constitutioneller Formen bis zur Bewegung von 1830 mit geringen Variationen dasselbe tragi= komische Schauspiel: der Fürst schwankt anfänglich zwischen dem Druck der Meaction von Wien-Frankfurt her und dem Drucke des eigenen Gewissens, welches beschworene Gibe zu halten heischt, bis es sich ersterem beugt; die Minister tangen, hier verschämt, bort unverschämt, wie Metternich aufspielt, lassen die Mainzer Central-Untersuchungs-Commission nach Herzenslust schalten und walten, reduciren burch "inter= pretirende Berordnungen" die Freiheiten der Verfassung, wahren jedoch dabei, so gut es glücken will, den Schein constitutioneller Gesinnung; die Rammern kämpfen, hier energisch, dort ängstlich gegen die innere und äußere Reac= tion, bis sie, durch die Erfolglofigkeit ihrer Mühen und durch die polizeiliche Verfolgung ihrer Führer muthlos ge= macht, ihren Freisinn fast nur noch durch übertrieben radi= cale, aber unpraktische und daher hohen Orts minder miß= liebige Anträge, 3. B. auf Abschaffung des Gölibats der fatholischen Geistlichkeit, Luft machen; das Volk endlich verliert nur allmählig, aber bafür um so gründlicher das Bertrauen in die Ehrlichkeit seiner Regierung, in die Nütlichkeit bes Constitutionalismus, es empfindet bitter, daß eine solche Repräsentativverfassung nur "ein ungeniegbares Schaugericht,

ein Gautelspiel für große Kinder" sei, es verliert die Hoff= nung, seine berechtigten Erwartungen jemals burch Kammer= debatten erfüllt zu feben. Damit ist auch bas Bild des politischen Lebens im Großherzogthum Hessen während der Zwanziger Jahre gezeichnet, nur daß hier noch ein trauriger Umstand hinzutrat, welcher bie Opposition in der zweiten Rammer, wie den allgemeinen Migmuth verschärfte: drückende Noth des Volkes. In Ober= und Rheinhessen ver= einten sich Elementar-Ereignisse (Hungerjahre, Ueberschwem= mungen) mit unerträglichem Steuerbruck, um eine jo jabe und allgemeine Berarmung herbeizuführen, daß Taufende nach Amerika zogen, die Anderen aber, welche nicht auswandern konnten oder mochten, in dumpfer, trotiger Ver= zweiflung die Bande in den Schoof legten. Der Staat, felbst an ewiger Finanznoth leidend, konnte nicht helfen und suchte den Schrei der Roth badurch zu ersticken, daß er die Rammern nach Kräften mundtodt machte. Als durch reiche Ernten jene verzweifelte Lage der Bevölkerung etwas ge= lindert war, blieb doch bitterer Migmuth in den Herzen zu= rück und eine, freilich mehr instinctive, als klar empfundene Ueberzeugung von der Unhaltbarkeit der bisherigen Zustände.

Mitten in diese Stimmungen brach die Kunde von der Pariser Julivevolution, diesem grellen Blitzstrahl in der grauen Dämmerung, welche die "Heilige Allianz" über Europa gebreitet. Es war naturgemäß, daß dies Ereigniß, wie allüberall, so auch in Deutschland die Gemüther ergrissund tief gehende Wirkung übte — jäher Kampsruf hallt weit in einer todtenstillen Zeit und wer kaum von Freiheit zu träumen wagt, muß wie ein Schlaswandler aufsahren, wenn er hört, wie sie anderwärts durch Thaten ersiegt wird.

Gleichwohl wird man sich hüten muffen, den Ginfluß jener Revolution zu überschäten, ober gar in ihr die einzige Quelle all' bessen zu erblicken, was nun in Deutschland folgte. offiziellen Beschlüsse des Bundestags und nach ihnen die reactionare Geschichtsschreibung haben dießbezüglich eine Legende zusammengebraut, welche Jahrzehnte hindurch mit so pomp= hafter Sicherheit verkündet wurde, daß sie noch beute vielfach geglaubt wird: die Juli-Revolution habe eine "Umsturz= partei" in Deutschland erweckt, welche die Aufstände in Braunschweig, Oberhessen, Sachsen u. f. w. später ben Frankfurter Butsch inscenirt und nur durch die äußerste Strenge babe unschädlich gemacht werden können. Es ist nicht unseres Amtes, diese Legende eingehend zu widerlegen, wohl aber furz an den wahren Sachverhalt zu erinnern. die Juli-Revolution hat eine Partei der Unzufriedenen in Deutschland geschaffen, nicht "von der Seine her kam bas schleichende Bift, deutsche Treue zu vernichten", sondern jenes Greigniß wirkte blos belebend und anregend auf alle jene Kreise, welchen die Schmach ber öffentlichen Zustände auf bem Herzen lastete: sie begannen sich zu sammeln, zu klären, zu discipliniren. Aber zu einer einheitlichen Partei wuchsen sie nie zusammen, weder damals, noch in der Folge, am wenigsten zu einer Partei des "Umsturzes". An Rebellion bachten 1830 und unmittelbar barauf, wenn überhaupt, wohl nur sehr wenige und völlig einflußlose Männer unter ben "Liberalen". Nicht durch ihre Bemühungen also, sondern aus localen Berhältnissen heraus loberten jene einzelnen Aufstände empor, welche im Spätherbst 1830 die Herren in Wien, Berlin und Frankfurt so fehr erschreckten. Wenn die Braunschweiger Bürger und Abeligen ihren angestammten

Herzog davonjagten, wenn die Leipziger und Dresdener Bürgersleute durch Krawalle die Entlassung des Ministers von Einsiedel erzwangen, wenn die Rasseler ihrem Aurfürsten durch ihre drobende Haltung eine Verfassung abrangen, so geschah dies nicht durch das Walten einer großen revolutio= nären Liga in Deutschland, sondern einzig deßhalb, weil in biesen einzelnen Landschaften besonders unleidliche Verhältnisse obwalteten, welche den Bedrückten endlich den Muth der Bergweiflung einflößten. Sätten die Weisen des Bundes= tags diese offenkundige Wahrheit begreifen können oder wollen, welcher Jammer mare Deutschland erspart geblieben! Statt bessen ersannen die Herren einen großen revolutionären Be= heimbund, welcher in einzelnen Butschen seine Rraft übe, ehe er die allgemeine Rebellion inscenire, und richteten gegen dies Erzeugniß ihrer Furcht oder Böswilligkeit jene berüchtigte "Protofolls-Auszugs-Notification" vom 28. November 1830, welche die Carlsbader Beschlüsse verschärft erneute. Druck erzeugt Gegendruck: nun freilich wuchs, nebenbei durch die Runde von den frangösischen und polnischen Wirren aufgestachelt, die liberale Bewegung und damit die Entschiedenheit Der Bundestag erwiderte barauf mit den ibrer Absichten. seche Ordonnanzen vom 28. Juli 1832, welche die "An= magung des demokratischen Beistes" durch Rerker und Bajonett bekämpften. Un die Stelle der verschämten trat die offene Reaction und wirkte noch verhängnisvoller als jene: die Erbitterung mehrte sich, stumm aber stetig, und drückte endlich einem Säuflein unbesonnener und verschrobener Junglinge die Waffen in die Hand — man kennt die Frankfurter Tragifomödie vom 3. April 1833. Der Bundestag wird oft herbe wegen jenes wüsten Herensabbaths ber Reaction

gescholten, welchen er nach dem Franksurter Putsch entfesselte, aber auch für diesen selbst tragen in letzter Linie nur die Metternich und Consorten die Verantwortung. Denn wer die Geschichte Deutschlands im Beginn der dreißiger Jahre kurz characterisiren wollte, könnte kein drastischeres Gleichniß ersinnen, als das bekannte vom armen Burm: er krümmt sich, weil er getreten wird und wird getreten, weil er gewagt hat, sich zu krümmen.

Dies gilt auch von der engeren Heimath Georg Büchners, hier der Wurm unter dem Druck beinahe gur Doch war im Anfang auch in Heffen Schlange wurde. die Bewegung der Gemüther eine völlig ungefährliche: sie richtete sich gegen Migbräuche ber Berwaltung, gegen Ueber= griffe ber Regierung, keineswegs gegen Fürst und Staat. Am 6. April 1830 war der greise Ludwig I. verschieden, ihm folgte sein Sohn, Ludwig II., bei Antritt der Regie= rung bereits dreiundfünzigjährig und schon als Erbprinz unter mannigfachen Conflicten mit den Ständen alt geworden, welche sich nun natürlich verschärften und acut wurden. Während das Großherzogthum, wie erwähnt, unter dem Druck unerhörter Armuth verschmachtete, während der Pariser Barricabenkampf bem Fürsten eine nicht leicht überhörbare Mahnung in die Ohren donnerte, forderte Ludwig II. als erste Regierungshandlung von den Ständen die Zahlung seiner, schier durch vier Jahrzehnte aufgesammelten Privat= Man wird wohl bei ruhiger Betrachtung das idulden. Urtheil, welches Georg Büchner 1834 über diese Hand= lungsweise gefällt (S. 272 ff.) zu hart finden, zugeben wird man, daß sie geeignet war, die Opposition im Lande wach zu rufen und zu verbittern — bies Lettere um jo mehr, G. Budners Derfe,  $\mathbf{f}$ 

als die Stände gegenüber diesen und ähnlichen Zumuthungen meist nur zu Worten ängstlicher Klage, selten zu ablehnenden Beschlüssen ben Muth fanden. Doch offenbarte sich diese Opposition der Liberalen höchstens in Petitionen an die Stände; sie hielt sich streng auf gesetzlichem Boben und bachte nicht an Thaten. Anders die Bauernschaft in Ober= heffen, welche, unter unerhörtem Steuerbruck babinfiechend, im September 1830 sich erhob und mit Prügeln und Sensen bewaffnet, die Zollstätten, Steuerämter und Edelhofe von Jenburg bis Butbach plünderte, bis Militär herbeieilte und nicht blos die Schuldigen, sondern auch friedliche Bürger jener Bezirke maffakrirte. Die nähere Schilberung mag an anderer Stelle (S. 286 ff) nachgelesen werden; hier sei nur hervorgehoben, daß die Liberalen des Großherzogthums an diesem jähen Aufruhr armer, gepeinigter Knechte nicht die geringste Schuld trugen und durch denselben kaum minder überrascht und erschreckt wurden, als die Regierung. Wie etwa der Braunschweiger Aufstand durch die Persönlichkeit bes Herzogs, so war dieser Tumult durch den Druck der Regierung und der Standesherren herbeigeführt worden gleichwohl mußten für beide die Liberalen Deutschlands büßen, für letteren noch gang besonders jene des Großherzog-Denn Niemand nützte die oberwähnte Erneuung thums. ber Carlsbader Beschlüsse vom November 1830 eifriger aus, als der Günftling und allgewaltige Minister Ludwig II., Freiherr du Thil, und nirgendwo äußerte sich auch folgerichtig die Erbitterung über solche ungerechten und in so bewegter Zeit doppelt unklugen Magregelungen des Bolks: geistes entschiedener, als in diesem, von einem characterfesten, ja starrsinnigen Volksstamm bewohnten Lande. Früher, als

IN SHITTING

in anderen beutschen Staaten, Baben und Würtemberg aus= genommen, vertheibigten die Liberalen hier durch Zeitungen und Flugschriften die bedrohte Verfassung, es regnete Abressen und Petitionen an die Stände und an hervorragende Patrio= ten, die polnischen Emigranten wurden bei ihrem Durchzug nad Frankreich freudig unterstützt, die Wahlen zum Landtag fielen fast burchweg auf verfassungstreue Männer. Gine andere Parole aber, als die Vertheidigung der, einerseits durch den Bundestag, andrerseits durch du Thil's Uebergriffe bedrohten Verfassung cursirte auch unter den extremen Liberalen Bessens nicht, weder offen noch heimlich. Das änderte sich leider freilich, als mit den Juni-Ordonnanzen von 1832 die nacte, brutale Reaction ihren Einzug im Großherzogthum hielt und, nachdem sie vorerst an einigen migliebigen Männern ihr Müthchen gefühlt, nun auch ohne Scheu der freien Presse und dem Versammlungsrecht an's Leben griff. Unter diesem Druck zerbröckelte die liberale Partei — sofern eine Besammt= heit von Männern, welche blos in der Behauptung der Ver= jaffung einig, im Uebrigen verschiedenster Ueberzeugung, durch keinerlei äußere Organisation zusammengehalten wurden, über= haupt den Namen einer Partei verdiente — in drei nach furzer Zeit bereits scharf geschiedenen Gruppen: die Zaghaften, die bald allen Widerstand aufgaben, die "Constitutionellen", welche sich darauf beschränkten, in der zweiten Kammer durch ihre Führer E. E. Hoffmann und Heinrich von Gagern gegen das Willführregiment anzukämpfen, endlich die "Demo= kraten", welche, an der Ersprießlichkeit des zahmen parlamentarischen Widerstandes für immer verzweifelnd, schließlich zu der Ueberzeugung kamen, daß gegen die Gewalt nur wieder Gewalt fruchten könne. Nur mit dieser letteren Partei

haben wir und hier des Näheren zu beschäftigen. Es mag auch heute noch schwer sein, ein endgültiges Urtheil über fie zu formuliren; es mag schwer sein, bem Berstande biefer Männer gerecht zu werden, welche ohne eigentlichen Anhang im Volke das Volk befreien, ohne jegliche Macht die Macht ihrer Gegner gewaltsam brechen wollten — ihrem edlen. schwärmerischen, opferfreudigen Herzen aber wird man gern und leicht Gerechtigkeit widerfahren lassen. Fast alle Tugenden, freilich auch alle Fehler heißblütiger Jugend klebtert dieser Partei an, die ja auch wirklich zum größeren Theil aus Studenten bestand, zum geringeren aus jungen Lehrern, Aerzten, Pfarrern, Abvocaten u. s. w. Nur in Frankfurt und Stuttgart konnte sie auf einige ältere und einflugreiche Genoffen zählen; in Oberheffen jedoch ftand an ihrer Spite, bis zur Zeit, wo Georg Büchner zeitweilig die Führung übernahm, ein Mann in bescheibener Lebensstellung, doch von seltenen Beistesgaben und stählernem Character, der Schuldirector zu Butbach bei Giegen, Pfarrer Dr. Fried = rich Ludwig Beibig. Die Geschichte nennt biesen Mann unter den Märthrern für die Freiheit seines Bolkes, und von seinen persönlichen Eigenschaften werden wir noch später zu berichten haben. Aber so viel sei hier schon erwähnt, daß er nicht etwa aus persönlichem Ehrgeiz, sondern natur= gemäß als einer der Aeltesten — er war 1791 geboren und sicherlich als der Rastloseste unter seinen Gesinnungs= genossen an ihre Spite getreten. Auch diesem Manne, ber später so tollkühne Plane gehegt, war bis zum Sommer 1832 jede revolutionare Idee fern geblieben, erst unter dem Druck jener verhängnifvollen Ordonnanzen keimte in ihm ber Gedanke einer allgemeinen Erhebung, welche zunächst

das Centrum alles Unheils, die Bundesversammlung in Frankfurt, sprengen sollte. Daß ihm dieser Gedanke spontan gekommen, ift unzweifelhaft - ob ihm zuerst, wie später seine Richter meinten, ist ziemlich gleichgültig, wenn man erwägt, daß derselbe Gedanke fast zu gleicher Zeit in ver= schiedenen deutschen Staaten, in beiden Beffen, in Baben und Nassau, und endlich in Frankfurt selbst, in Männern und Jünglingen auftauchte, welche durch kein äußeres Band einer Organisation verknüpft wurden, nur durch das innere einer gemeinsamen schwärmerischen Ueberzeugung. Go war Beidig selbst freudig erstaunt, als ihm der Gedanke, den er einsam ausgebrütet, plötlich von Anderer Lippen entgegenklang, nutte bann aber diesen Umstand eifrigst aus, indem er durch Versammlungen, Sendboten und Rundschreiben auch eine formelle Organisation herbeiführen half. Die erste Grundlage hiezu war, wie es scheint, bei einer festlichen Zusammenkunft auf der Frankfurter Mainlust im October 1832 gelegt worden, vielleicht auch schon früher, denn ein völlig genaues und getreues Bild jener Vorgänge vor dem Frankfurter Putsch wird sich nie gewinnen lassen. und haß ber Parteien haben es entstellt, von den Betheiligten selbst haben später leider nur unglaubwürdige Männer ihre Erinnerungen veröffentlicht, und die von Noellner heraus= gegebenen Procegacten verzeichnen widersprechende Angaben. Dies gilt auch von dem Antheil, den Beidig an der Bewegung genommen, doch läßt sich immerhin folgendes mit Sicherheit darüber aussagen. Weibig warb mit rastlosem Eifer Theilnehmer unter den Bürgerssöhnen in Oberhessen, namentlich in Buybach und Friedberg, er vermittelte ferner die Verbindung zwischen den Gießener Studenten und den

Frankfurter Häuptern der Verschwörung, aber über die Ropf= zahl der Verschworenen und ihre Mittel in anderen Ländern war er selbst im Unklaren, und glaubte Alles, was ihm Gärth und Rauschenplath in Frankfurt bona, stellenweise auch mala fide über die revolutionare Stimmung der Wür= temberg'ichen Armee, geworbene Polenlegionen 2c. vorfabu= lirten. Selbst jeglicher Lüge abhold, ahnte der ehrliche Mann nicht, daß Andere in dieser "heiligen Sache" sich und ihn täuschen mochten. Erst in elfter Stunde, als der Tag der Revolution bereits festgestellt war, stiegen ihm Bedenken auf, er eilte am letten März nach Frankfurt, gab gewissenhaft an, wie viel Mann und Waffen er selbst ftellen könne, forderte aber auch gleiche Angaben über die übrigen Nun endlich gestanden ihm die Frankfurter Theilnehmer. ein, daß man weder auf Goldaten, noch auf Polen, sondern nur eben auf einige undisciplinirte Haufen rechnen könne. Weidig vernahm es entsetzt und bat und beschwor nun, den Plan einer Revolution aufzugeben oder doch zu ver= tagen. Es war vergeblich, in bitterem Groll und Schmerz kehrte er heim. Den Zuzug der Gießener Studenten konnte er nicht hindern, aber von seiner Butbacher Schaar ging keiner nach Frankfurt. Dort nahmen die Dinge inzwischen ihren bekannten, traurigen Lauf, am Abend des 3. April begann, am felben Abend endete der Aufruhr. Er war dem Bundestag wenn auch nicht rechtzeitig genug durch einen Ber= räther angekündigt worden, aber auch ohnedies war das Unternehmen ein todtgeborenes. Nun begann die "Bergeltung", die hessischen Gerichte bekamen traurige Arbeit, und das Gefängniß zu Friedberg füllte sich bald mit Hochverräthern. Vorerst wurden die jungen, unvorsichtigen Gießener Studenten

(Gladbach, Schuler, Stamm, Groß u. A.) ergriffen und fest= gesett, bann einige besonders schwer compromittirte Männer, wie Apotheker Trapp aus Friedberg, Pfarrer Flick aus Petterweil u. f. w. Weidig hingegen blieb frei, ebenso seine Butbacher Jünger. Diese auffällige Thatsache erklärt sich einerseits durch die Verschwiegenheit der Verhafteten, welche keinerlei comprimittirende Aussagen machten, andrer= feits durch die Vorsicht Weidigs, welcher alle Waffen, Ba= tronen, Papiere 2c. sorglich hatte wegschaffen lassen, so daß wiederholte Hausdurchsuchungen in Butbach keinerlei Resultat Da der Regierung bei dieser Sachlage jegliche Handhabe zu einer gerichtlichen Untersuchung gegen ben miß= liebigen Mann fehlte, so ließ sie ihn polizeilich verhaften und inquiriren. Das war jedoch ein so eclatanter Ber= fassungsbruch, daß die Rammern auf die erste Runde scharfen und feierlichen Protest gegen solche Willführ erhoben. Herr du Thil mußte wohl ober übel nachgeben, Weidig wurde freigelassen. Aber er blieb unter polizeilicher Aufsicht, und auch sonst mußte er nun nothgedrungen die Bande in den Schoof legen. Denn jede Aussicht auf gewaltsame Erhebung war vernichtet; im Großherzogthum, wie im übrigen Deutsch= land, wuchs und erstarkte die Reaction von Tag zu Tage. Als die Regierung am 2. November 1833 auch die Kammern auflöste, wurde es still im Lande. Wohl zitterte die Er= regung ohnmächtigen Grolls in ben Gemüthern, aber selbst bie Muthigsten mußten sich eingestehen, daß nun Schweigen und Dulden für lange Zeit hinaus ihr einzig Theil bleibe.

In diesem Zeitpunkte wandte sich Georg Büchner dem Rector von Butbach und seiner Partei zu, diese Sach= lage fand er vor. Wenn wir nun wieder die Frage nach

den Beweggründen biefes verhängnigvollen Schritts aufnehmen, fo können wir jett mit Sicherheit verneinen, daß ihn äußere Umstände gelockt. Denn was er in Strafburg nur vor= geahnt, stand in Gießen greifbar klar vor ihm: die revolu= tionare Partei hatte feine Macht, feine Mittel, feine Plane; Traum und Schaum waren ihre Bestrebungen, und wer ihr seine Kraft weihte, weihte sie einer verlorenen Sache. Gerade zu jener Zeit mußte bies selbst ein Phantast begreifen, und Büchner war wahrlich fein folder! Ober hoffte er, daß sich die Menge durch kühne Vorkämpfer denn doch werde mit fortreißen laffen? Im Gegentheil! wie er von dem Muth der Massen dachte, beweist eine Briefstelle vom November 1833 (S. 334) — "die Leute gehen in's Feuer, wenn's von einer brennenden Punschbowle kommt" — der über= müthigste Junker hätte kein schärferes Wort ersinnen können, als dieser angehende Jünger der Revolution! Und so gibt es nur eine Erklärung für Büchner's Handlungsweise, seinen innern, seinen Gemüthszustand. Er war in Giegen burch das Zusammenwirken jener traurigen Verhältnisse, welche wir oben geschildert, so schwermüthig, so dumpf und hoff= nungslos geworden, daß er Kampf und Gefahr suchte, um sich selbst zu entrinnen. Was er brauchte, was er mit brennender, selbstquälerischer Sehnsucht herbeiwünschte, war eine Aufgabe, der er dienen, ein großer Zweck, dem er seine Kraft widmen konnte. Ich gehe zu Grunde, mochte er sich in jenen düsteren Tagen sagen, wohlan benn, so will ich, ftatt an mir selbst, durch Andere zu Grunde geben, und im Rampfe für meine Ideale, im vergeblichen Rampfe für die Freiheit meines Volkes. Ein krankhaftes Mittel, eine krankhafte Gemüthsstimmung zu überwinden — anders wird man

bei aufmerksamer Prüfung Büchners Handlungsweise nicht Auch Dr. Ludwig Büchner, ber zu erklären vermögen. aus der Familien = Tradition schöpfte und sich mit den Freunden seines Bruders über diesen Punkt besprach, ift derselben lleberzeugung - "Georg stürzte sich", schreibt er, "in die Politik, wie in einen Ausweg aus geistigen Röthen und Schmerzen". Der Kampf "in tyrannos" sollte ibm gewähren, was ihm seine medizinischen, philosophischen und geschichtlichen Studien versagt ober gar geraubt: Aufregung, Anspannung und Bethätigung seiner Kraft. Jedes andere Motiv, nach dem man ausspähen wollte, erweist sich bei näherer Prüfung nicht stichhaltig. Was vielleicht bei einer geringeren Natur zur Erklärung ausreichen würde: daß eben leichte Gelegenheit auch Berschwörer macht, genügt nicht bei einem Menschen, wie Georg Büchner. Und ebensowenig ward er etwa durch den Einfluß überlegener Naturen in jenes Treiben hineingezogen. Es gab unter den hessischen Demofraten feinen Mann, der ihm überlegen gewesen ware, und der beste Beweis hiefür ist, daß Büchner sie binnen kurzer Zeit sämmtlich dominirte! Nur ein Motiv wird man daneben gelten lassen mussen: dieses active Gingreifen wider= sprach wohl der Einsicht seines Verstandes, aber es entsprach völlig den Empfindungen seines leidenschaftlichen Bergens. Hier konnte sich sein Trot gegen die plumpe llebermacht bethätigen, hier sein leidenschaftliches Mitleid mit den Belabenen und Unterdrückten, hier sein großer, persönlicher Muth.

"Ein krankhaftes Mittel, eine krankhafte Gemüths: stimmung zu überwinden —" milder oder romantischer wird man gleichwohl im Wesentlichen Büchner's Handlungsweise

Aber wer nun sein weiteres Leben nicht auffassen können. verfolgt, wird zugeben mussen, daß sich diese gefährlichste Anwendung des Sates "similia similibus" an ihm geradezu heilkräftig erwiesen. Es waren unheimliche Geister, die er gerufen, aber sie machten seine Seele frei von dem unheim= lichen Bann, der auf ihr gelastet. Wenn wir sein Gin= greifen in jene politischen Strebungen ein verhängnisvolles genannt, so geschah es im Hinblick auf sein gesammtes Leben, welches hiedurch zerrissen und in regellose Bahnen getrieben wurde. Zunächst aber ward es ihm zum Segen. wurde Büchner auch als Pamphletist und Geheimbündler kein leidlich befriedigter ober gar glücklicher Mensch, wohl verließ ihn weder sein Scepticismus, noch seine dustere, fatalistische Auffassung alles Menschengeschicks, aber er be= gann wieder zu streben, er gewann ein Ziel, nach welchem er, seine Erschlaffung abschüttelnd, mit aller Rraft zu ringen vermochte!

Wie er dabei von Schritt zu Schritt erstarkte, wird uns eine Betrachtung seiner Thätigkeit vom November 1833 bis zum Juli 1835 lehren. Ehe wir jedoch an diese gehen, wollen wir hier vorgreisend zweier Ereignisse gedenken, welche in gleichem Sinne: klärend und befreiend, auf ihn wirkten. Es war dies die Verlautbarung seines Herzensbundes mit Minna Jaeglé und die glückliche Ueberwindung einer schweren Erkrankung.

Wer die merkwürdigen, in dieser Biographie bereits wiederholt erwähnten Briese liest, welche Büchner vom Oktober 1833 bis zum März 1834 an Minna geschrieben, kann versolgen, wie sich dem leidenschaftlichen Jüngling die Sehnsucht nach der Braut allmählig bis zur körperlichen

Muß man auch, wie oben angebeutet, Qual steigerte. Einiges der sentimentalen Sprache der Zeit, Anderes seinem trüben Gemüthezustand zuschreiben, es bleibt genug übrig, um uns begreifen zu lassen, daß er diese Last endlich um jeden Preis von seinem Herzen ablösen wollte: — "ich bin mir selbst schuldig," schreibt er, "einem unerträglichen Zustande ein Ende zu machen". Hierzu kam noch, daß ihn im Vorfrühling 1834 bedenkliche Nachrichten über das körper= liche Befinden seines Maddens erschreckten, endlich der Wunsch, für das heimliche Verlöbniß die Zustimmung der beiden Elternpaare zu erringen. Doch ging diesbezüglich die Unregung von Minna aus, sei es, daß sich ihre Empfindung gegen die Fortspinnung eines heimlichen Berhältnisses auf= lehnte, oder daß ihr zeitweilig um die Treue des fernen Geliebten bange werden wollte. Büchner fügte fich sofort, obwohl beide so jung waren, — er kaum Zwanzig vorbei. sie kaum Achtzehn — und die Aussicht auf Vermählung noch recht ferne lag: "Was kann ich sagen," schreibt er, "als daß ich Dich liebe; was versprechen, als was in dem Worte Liebe ichon liegt, Treue? Student noch zwei Jahre; die gewisse Aussicht auf ein stürmisches Leben, vielleicht balb auf fremdem Boben". Die lettere Undeutung be= weist, wie tief er sich bereits in jene revolutionaren Bestrebungen verwickelt fühlte und schon damals jene Eventuali= tät in Rechnung zog, die ein Jahr später wirklich eintrat: die Nothwendigkeit einer Flucht in's Ausland. Auch dieser Umstand konnte Büchners Qualitäten als Heirathscandidat nicht gerade erhöhen, gleichwohl wagte er, aus Zartgefühl, keinerlei Ginrede und stellte nur zwei Bedingungen: daß er felbst seine Eltern hievon unterrichte und ferner - "Schweigen,

selbst bei ben nächsten Verwandten. Ich mag nicht hinter jedem Kusse die Kochtöpfe rasseln hören und bei ben versschiedenen Tanten das Familienvatersgesicht ziehen." Ob ihm die letztere Bedingung zugehalten worden, wissen wir nicht, bezüglich der ersteren geschah ihm sein Wunsch. In den letzten Tagen des März 1834 reiste Büchner, ohne seine Familie vorher zu benachrichtigen, nach Straßburg und errang mühelos die Zustimmung der Eltern der Braut. Von hier aus schrieb er dann an seine Eltern und theilte den Erstaunten seine Verlobung als kait accompli mit. Auch sie weigerten ihre Einwilligung nicht, und Büchner kehrte in den ersten Apriltagen nach Darmstadt zurück, um da die Osterferien zuzubringen.

Her, im elterlichen Hause, besiel ihn eine schwere Erstrankung, eine Hirnentzündung, vielleicht durch die Auseregungen der letzten Tage hervorgerusen, vielleicht auch das endliche Heraustreten jenes Krankheitsstoffs, welcher sich in diesem unseligen Winter in ihm angesammelt. Jedenfalls überwand er die Krankheit mit Leichtigkeit und wurde darauf gesünder, als zuvor. Schon als Reconvalescent nutzte er seine Muße in eigenthümlicher Weise: er gründete unter seinen Darmstädter Freunden eine geheime Gesellschaft, nach dem Muster jener, welche er kurz vorher in Gießen organissirt. Dies lenkt uns zu seiner politischen Thätigkeit zurück.

Düchner schon während der ersten Zeit seines Gießener Aufenthalts verkehrte, war auch ein curioser und abenteuer= licher Geselle, August Becker mit Namen, seines Zeichens Student der Theologie. Diese letztere Bezeichnung bezieht sich jedoch nur auf den zufälligen und rein äußerlichen Um=

stand, daß er in die Matrikeln der evangelisch=theologischen Facultät zu Gießen inscribirt war, im Uebrigen bat die Sonne schwerlich vorher oder nachher irgend einen Menschen beschienen, der so wenig der gebräuchlichen Vorstellung von einem Jünger ber Gottesgelahrheit entsprach, als dieses selt= same Individuum. Ohne Rock, am Oberkörper nur mit einem verwaschenen russischen hemde bekleidet, auf den langen, wirren, fucherothen Loden ein kleines, schwarzes Sammtbarett balancirend, in der Hand stets einen armsbicken Prügel so stolzirte der "rothe Beder" umber — ein mächtiger braun= rother Bart, der die gange Bruft bebedte und ein Paar wuchtige, aber unglaublich zerrissene Kanonenstiefel vervoll= ständigten einen Aufzug, der weit eher in ein Costumbuch zu Schillers Räubern, als in die Gassen der stillen, ehr= samen Stadt Gießen paßte. In diesen Gaffen umberzugehen und sich anstaunen zu lassen, war seine Hauptbeschäftigung; daneben besuchte er Wirthshäuser, wenn ihn Bekannte ein= luden und die Zeche zahlten, im Colleg aber war er keines= falls zu gewahren, nie und nimmer. Was Büchner zuerst zu diesem eigenthümlichen Theologen hinzog, war sicherlich nur die Reugierde; jeder Student, der nach Giegen kam, suchte die Bekanntschaft des "rothen Becker" zu machen, wenn auch nur beghalb, um später über ihn lachen zu können. Das that aber Büchner nicht, weil er bald an seinem neuen Bekannten seltene Gigenschaften gewahrte. Der junge, verwilderte Riese hatte sich in all seiner Verkommenheit einen eigenthümlichen Stolz bewahrt; er bat und bettelte nie, er wies jedes Geldgeschenk zurück, er nahm nie an einer Mahl= zeit ober Kneiperei Theil, außer wenn er ausdrücklich dazu eingeladen wurde und erwies auch die Ehre, für ihn zahlen

zu dürfen, nicht Jedem, sondern nur Jenen, die ihm zu Gesichte standen. Lieber hungerte er, und da es sich oft fügte, daß die Freunde seiner vergagen, so hungerte er oft brei, vier Tage lang, ohne eine Miene zu verziehen, ohne durch ein Wort der Klage das Mitleid auf sich zu lenken. Das zeugte immerhin von Charafter und noch mehr ward Büch ner überrascht und gefesselt, als er erkannte, daß dieser migachtete Tagedieb nicht blos ein hochbegabter, sondern im Grunde auch ein hochgebildeter Mensch sei. Beder hatte nichts ernstlich betrieben, aber ganz erstenlich viel gelesen und besaß so, von einem seltenen Gebächtnig unterstütt, fast in jedem Gebiet des Wissens ausreichende, in Geschichte und Literatur ausgezeichnete Renntnisse - nur sein "Studium", die Theologie, war ihm ein Buch mit sieben Siegeln. Frei= lich mußte man ihm schon näher gekommen sein, um dies zu gewahren, im gewöhnlichen Verkehr gab er sich geflissent= lich als roh und unwissend, suchte jedes edlere Gespräch durch einen schalen Wit abzuschneiden und war überhaupt ängstlich bemüht, Anderen den Eindruck eines völlig verkommenen, cynischen und bornirten Menschen zu machen. Büchner's psychologischer Scharfblick erkannte bald, daß ihm hier ein eigenthümliches Geelenräthsel entgegentrete, und was er zu bessen Lösung erfuhr, war geeignet, seine Sympathien zu erweden. August Beder hatte, obwohl kaum zweiundzwanzig Jahre alt, bereits eine Last von Schmerzen und Demüthigungen ertragen, wie sie sich auf wenige Menschen während eines langen Lebens häuft. Der ängst= lich gehütete Sohn einer frommen Pfarrersfamilie, hatte er nach dem Tode des Baters in zartem Alter den Kampf mit dem Leben aufnehmen muffen. Jeder färgliche Biffen,

ben ihm lieblose Verwandte reichten, war von Vorwürfen begleitet, daß er ihnen eine Last sei, jede Gabe, die er über ihren Befehl von frommen Gönnern einsammeln mußte, wurde mit der Mahnung gewürzt, daß er sich dieser Gnade durch Hingabe an seinen künftigen frommen Beruf erst werde würdig machen muffen — fein Wunder, daß ihm bieser Beruf früh verleidet wurde! Jede Knabenlust ward ihm vergällt, jedes heitere Lachen verübelt — ein "Bettelstudent" habe kein Recht, fröhlich zu sein. Und doch betrug diese Unterstützung täglich sieben Kreuzer und mußte täglich ab= geholt werden! Ein überaus empfindliches Ehrgefühl ließ ihn die Bitterkeit dieser Lage noch peinlicher empfinden, als sie ohnehin war; schon damals gewöhnte er sich daran, lieber einen Tag zu hungern, als die Gabe abzuholen. Versuche, sich durch Privatunterricht kleiner Kinder einiges Geld zu erwerben, migglückten; dem ärmlich gekleideten, scheuen, häßlichen und noch obendrein rothhaarigen Jungen mochte selbst ein Handwerker seine Rinder nicht anvertrauen. Dieses unverdiente Migtrauen weckte seinen Trot, bald wollte er als das gelten, wofür man ihn hielt, einen trägen, miß= rathenen Menschen. Nachdem er das Gymnasium beendet, hörte jegliche Unterstützung auf; er ließ sich als Theologe inscribiren, weil er die täglichen sieben Kreuzer nur unter bieser Bedingung erhalten, zum Studium hielt er sich nicht Dağ er oft und vergeblich Arbeit und Erwerb verpflichtet. gesucht, hehlte er Jedermann, er wolle nicht arbeiten! So war dieser chnisch-freche, jämmerlich aufgeputte Tagedieb im Bergen ein zerknirschter, von peinlichster Selbstqual gefolterter Mensch. Nachdem Büchner dies erkannt, ward sein leiden= schaftliches Mitleid auch für diesen Unglücklichen lebendig,

und er setzte seine ganze Energie und Ueberlegenheit baran, ihn zu einem menschenwürdigen Dasein emporzuheben. Biel= leicht wäre dies auch bei längerer Ginflugnahme gelungen, so aber fant Beder, nachbem Büchner Gießen verlassen, rasch wieder in sein früheres Treiben zurück und hat sich sein Leben lang nicht wieder daraus emporkämpfen können er ist nach einer Reihe seltsamster Schicksalsfügungen, wie sie kein Romanschreiber interessanter ersinnen könnte, 1871 als Penny-a-liner zu Cincinnati gestorben. Doch interessirt und dieser merkwürdige Mensch hier nur in feinen Beziehungen zu Georg Budyner und als intimer Freund besselben. Denn auf diese Bezeichnung konnte August Beder schon nach kurzem Verkehre Unspruch machen. Es war ein eigenthüm= liches Verhältniß; Buchner zog Beder an sich heran, weil er Mitleid mit ihm hatte, weil ihn der geistvolle, wenn auch cynisch-wirre Mensch interessirte, und endlich gewiß nicht zum geringsten Theil beghalb, weil ihm der Verkehr mit diesem armen Sonderling gerade in seiner damaligen Gemüthestimmung zusagte. Beder hingegen fühlte sich burch diese Büte eines genialen, allgemein respectirten Jung= lings so gehoben und dankbar verpflichtet, daß er ihm mit blindester, rückhaltsloser Treue anhing. Was Büchner sprach, prägte er sich ein, wie ein Evangelium (vgl. S. 409 ff), und in der drangvollsten Zeit seines Lebens hat er mit Stolz darauf hingewiesen, daß ihm Büchner ichon bamals seine Beziehung zu Minna Jaegle mitgetheilt, als diese noch für die ganze übrige Welt ein Geheimniß war (S. 418). Was Wunder, daß Beder sich verpflichtet fühlte, dem Freunde nun auch sein großes Geheimniß mitzutheilen: er sei Mit= glied einer Berschwörung und stehe sogar in innigem Verkehr

mit deren Häuptern! So seltsam und abenteuerlich dies klang, so war es doch buchstäblich wahr: Becker war seit zwei Jahren in alle Bestrebungen der revolutionären Partei in Süddeutschland eingeweiht und diente ihr nach Kräften, namentlich als Courier. Wer Weidig als General dieser Armee auffaßte, mußte Becker als dessen Adjutanten gelten lassen. Der Theologe im Räuber-Costüm gab sich, so oft man es heischte, zur Besörderung schriftlicher Berichte, Flugsschriften, Wassen 2c. her, für welche sich sonst schwerlich ein Bote bereit gesunden hätte. "An mir geht schlimmsten Falls nichts verloren", pflegte er mit Galgenhumor zu sagen.

So war der "rothe Becker" der erste Mensch, durch welchen Büchner nicht blos gerüchtweise, sondern als Gewiß= heit erfuhr, daß rings um ihn her das Feuer noch unter der Asche glühe, daß die revolutionäre Partei, wenn gleich becimirt und fast hoffnungslos, noch immer ihre Nete spinne. Und cbenso war es Beder, welcher die persönliche Bekannt= ichaft zwischen Büchner und Weidig anbahnte. Doch traf er damit anfangs bei Büchner auf Widerstand, und dieser entschloß sich erst dann zu einem Besuche im Hause bes Führers, nachdem er bereits den festen Entschluß gefaßt, an den Bestrebungen der Partei theilzunehmen. Es geschah dies um Neujahr 1834, und von da ab wurde Büchner ein häufiger Gaft im Rectorhause zu Butbach. Hier hat er seine Thätigkeit begonnen, anfangs Weibigs Ibeen unter= ftupend, später biefen zur Ausführung seiner eigenen Ibeen bewegend. Unfangs fügte sich Büchner, später Weibig, über= zeugt haben sie einander selten oder nie. Denn zwischen Beiben waltete ein greller Contrast, und so wird hier ein G. Büchners Merte.

Blick auf Charakter und Ueberzeugungen Weidigs unum= gänglich sein.

"Sein Leben, wie sein Tod waren gleichermaßen ein Opfer für das Baterland" — so hat ein hervorragender Geschichtsschreiber über Weidig geurtheilt und damit scharf den Hauptzug dieses Charakters hervorgehoben: die völlige Aufopferung aller perfonlichen Interessen für eine große Idec. Um ein Beispiel ähnlicher grenzenloser, fast unheimlicher Gelbstlofigkeit aufzufinden, mußte man weit gurudgreifen, in die Tage des Solon oder Aristides. Aber diese muchsen in ber freien Luft eines starken Gemeinwesens empor, geläutert und erzogen durch ein gewaltiges Pflichtgefühl Aller — Weibig hingegen in einem verrotteten Kleinstaat, als Gobn eines uneinigen, unpolitischen Bolkes. Und boch opferte er nicht blos sein Bermögen, nicht blos sein Leben, sondern auch Glück und Gebeihen seiner Familie und seiner Schüler bem einen Ziel: bem Beil seines Boltes. Rechnet man hinzu, daß sein Berstand ebenso scharf war, als sein Berg zartfühlend und rücksichtsvoll, jo begreift man, wie das Seelenleben bieses Mannes Freunden und Feinden ein Rathsel war, wie sich die buntesten Urtheile über ihn freuzen und sein Bild verwirren. Dem Ginen ist er ein "Berführer ber Jugend", dem Anderen der "politische Luther der Deutschen", ber Dritte meint, seine religiose Schwärmerei habe ihn gum Revolutionär gemacht, der Vierte, er sei wohl im Herzen ungläubig gewesen, weil er mit der atheistischen Revolution gemeinsame Sache machte. Vielleicht ist die schlichteste Er= klärung die beste: Weidig's religiöse Begeisterung war so echt, wie die politische, beide wuchsen in seinem Bergen un= löslich zusammen, beide vereint gaben ihm die Kraft seiner

unerhörten Gelbstlosigkeit. Auch bei Sand war es ja nicht anders, und dieselbe Grundrichtung haben Beide aus den= selben Einflüßen empfangen, aus der schwärmerischen, gott= trunkenen und hochpatriotischen Stimmung der beutschen Jugend um die Zeit der Befreiungstriege. Wohl war Weidig um jene Zeit (seit 1812) bereits Conrector zu Butbach, aber er war nicht blos ein persönlicher Freund der Brüder Follen, sondern auch begeisterter Anhänger der Gesinnungen Er war's, der jene der ersten deutschen Burschenschaft. "beutsche Gesellschaft" gründete, beren S. LXXV Erwähnung geschehen; sie wurde zersprengt, aber er fuhr fort, nach deren Grundsätzen zu leben und zu wirken. In seinem Lebens= wandel ein Muster aller männlichen Tugenden, wie selbst seine erbittertsten Gegner zugestehen; von unsäglicher Herzens= milbe und dabei doch voll rastloser Thatkraft, setzte er seine ganze Kraft darein, nicht blos die ihm anvertraute Jugend, sondern Jeden, auf den er Einfluß gewann, zu "ächter Teutschheit" zu erziehen. Darunter aber verstand er nicht bles Sittenstrenge und Frömmigkeit, sondern auch bedingungs= lose Hingabe an das Vaterland. Selten sprach er von Religion, ohne auch in die Politik hinüberzulenken, und nie von Politik, ohne seine Ueberzeugung durch Bibelstellen zu erhärten. Wenn er von der Freiheit Deutschlands sprach, so citirte er gern den Sat des Evangeliums: "Werdet nicht ber Menschen Knechte, denn ihr seid theuer erkauft!" und bezüglich der Einheit pflegte er auszurufen: "Wir sind nach den Gesetzen der Natur und somit Gottes ein Volk, und was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht trennen!" Diesen letteren Spruch bezeichnete er selbst als den Grund= stein seiner Ueberzeugung, höher als die Freiheitsfrage stand

ihm jene der Ginheit. Auch darin erwies er sich als "Teutscher von 1816", wie in vielen anderen Stücken; sein Lieblingsbichter war Klopstock, wogegen er Goethe grimmig haßte; die französische Revolution war ihm ein Gräuel, weil sie die Vernunft als Göttin proclamirt, und der Gedanke einer Emancipation ber Juden schien ihm fündhaft, weil Gott bieses Volt verstoßen. Während seine meisten Besinnungs= genossen allmählig von jenen driftlich=germanischen Principien abkamen und entweder zahme Staatsbürger wurden ober moderne Freiheitsideen acceptirten, blieb Weibig, auf das kleine Butbach und ben Berkehr mit Leuten, die er völlig beeinflußte, angewiesen, benselben unwandelbar treu. Daraus erklärt es sich auch, daß er keineswegs für eine beutsche Republik schwärmte, auch keineswegs ein Freund der Fran= zosen war — sein Traum war die Aufrichtung eines mäch= tigen Erbkaiserthums, welches Deutschland in seinen alten Grenzen (Lothringen und Burgund einbegriffen) aufrichten und, nach Italien hinübergreifend, der "Sydra des Papst= thums" das Haupt zertreten sollte! Aber weil er mit allen Liberalen und Demokraten das nächste Ziel: die Uenderung der gegenwärtigen Zustände, gemeinsam hatte, so wußte er sich auch, von einer seltenen Menschenkenntnig und einer ungemeinen personlichen Liebenswürdigkeit unterstütt, mit Was gegen den Bundestag und die Allen zu vertragen. Rleinstaaterei ging, konnte auf seine hilfe zählen: barum unterstütte er Garth und Rauschenplath bei ihren Bor= bereitungen zum Frankfurter Putsch, darum opferte er sein ganges, nicht unbeträchtliches Bermögen zur Unterstützung der liberalen Presse, darum ließ er, der Mann der Revo= lution, sich die Mühe nicht verdrießen, bei einer Gemeinde=

wahl in Oberhessen unermüdlich zu agitiren, auch für den zahmsten Liberalen, sosern diesem etwa ein Regierungscandidat gegenüber stand. Aber andrerseits hielt er auch bei aller Elasticität eisern an seinen Principien sest, nicht blos, was die Endziele betrifft, sondern auch, so weit ihm die Kraft reichte, in der Auswahl der Mittel.

So fragmentarisch biese Charakteristik bes merkwürdigen Mannes sein mag — sie läßt doch sofort erkennen, daß zwischen ihm und Georg Büchner ein unversönlicher Wider= streit des Wesens und der Ueberzeugungen waltete. August Becker brei Jahre später vor dem hessischen Kriminal= gericht (seine Aussagen finden sich S. 409-418 zur Be= gründung und näheren Ausführung unserer Darstellung ab= gedruckt) gang nebenbei meinte, daß Beide in Manchem übereingestimmt, so ist er die nähere Detaillirung schuldig geblieben; was er anführt, sind nur Gegensätze. Wie hätte bies auch anders sein können ?! Weidig, der fromme, gottbegeisterte Jugendbildner und Büchner, der atheistische Naturforscher, Weibig, der fanatische Anhänger der mittelalterlichen Erbkaiseridee und Büchner, der radikale Republikaner, Weibig, der Mann der driftlich = germanischen Schwärmerei und Büchner, der klare, entschiedene, von mobernsten Ideen durchtränkte Jüngling — lag nicht schon in Beider Wesen der Grund zu baldiger Entzweiung?! Gleichwohl hören wir nur von vorübergehenden Conflicten (vgl. S. 417), im Wesentlichen und nach Außen hin wirkten Beide einträchtig zusammen. Was sie einte, war sicherlich die schlimme Lage ber Partei und die richtige Einsicht, daß ihnen mindestens das nächste Stud Wegs gemeinsam sei, daneben aber auch der vermittelnde Einfluß einer edlen Frau,

der Gattin Weidig's. So schlecht sich, schrieb Becker 1839 an Guttow, Büchner mit Weidig vertragen, so entzückt sei er von dessen Frau gewesen, einem überaus herrlichen Geschöpf. "Er verlor sein natürliches Umgestüm, wenn sie dazu kam, und ward zahm, wie ein Hirsch, wenn er Musik hört." Trothem bedurfte es stets der vollen Willenskraft Beider, um vereint zu bleiben, denn ein Zusammenwirken war nur dann möglich, wenn der Eine dem Anderen ein Opfer seiner Ueberzeugungen brachte. Es ist bereits erwähnt, daß ansfangs Weidig, später Büchner der prävalirende Theil war, und wir haben nun die Art ihres Vorgehens näher zu besleuchten.

Bei der trostlosen Lage der Partei, welche sich mahr= lich nicht um Vieles besserte, als im März 1834 die Meisten ber in Friedberg Eingekerkerten wegen Mangels an Beweisen freigelassen wurden, konnte man über die nächste Aufgabe nicht im Zweifel sein. Un ein erneutes Losschlagen war nicht zu benten, es galt für Jahre binaus nur, die Gesinnungsgenossen fester zusammenzuschließen und ihre Zahl zu vermehren. Das Erstere mußte burch irgend eine äußere Organisation, das Lettere durch personlichen Ginfluß und Berbreitung von Flugschriften angestrebt werden. So weit waren auch Büchner und Weidig einig, nicht aber über die Ausführung: die Form jener engeren Organisation, den Inhalt der zu verbreitenden Flugschriften. Beide wollten bas Beste, aber Jeber aus seinem Wesen heraus und so wollten Beide Verschiedenes.

Daß der bisherige Zusammenhang der Partei ein lockerer und ungenügender gewesen, war unbestreitbar. Alles war dem "Eifer der Einzelnen", d. h. dem Zufall überlassen,

und man glaubte schon sehr planmäßig gehandelt zu haben, wenn man in jedem größeren Orte einen leidlich angesehenen Mann gewann, der als Agent biente. Diesem Manne fiel bann die Werbung neuer Genoffen, die Erhebung der Partei= Steuern zu, wie andernseits im Falle des Bedarfs an ihn Baffen ober Gelber gesendet wurden. So war die erste Borbedingung dieser primitiven Organisation ein kindliches Bertrauen in die selbstlose Biederkeit ihrer Mitglieder, während boch jede Partei des Umsturzes erfahrungsmäßig auf den Unichluß anrüchiger, gescheiterter und verzweifelter Existenzen gefaßt sein muß. Aber auch hievon abgesehen, erfüllte sie ihre Zwecke schlecht ober gar nicht. Gelbst die Häupter waren über die Stärke der Partei nie verläßlich unterrichtet, noch minder über ihre Stimmung, denn die Agenten warben an verschiedenen Orten Leute sehr verschiedener Art und be= arbeiteten sie in jenem Sinne, der ihnen persönlich zunächst genehm war. Go kam es auch, daß nur die nächsten Partei= genossen einander kannten und völlig übereinstimmten, daß ferner im Falle der Noth die ausgegebene Parole nur lang= sam verbreitet werden konnte und ber Gefahr verschiedener Auslegung ausgesetzt war! Noch schlimmer stand es um die Organisation nach Oben, um die Fühlung, in welcher die besfischen Demokraten mit der übrigen Partei in Gud= deutschland stand. Rur ganz im Allgemeinen waren sie davon unterrichtet, daß sich das Net ähnlicher Verbindungen auch über Kurhessen, Baden, Rassau und Württemberg er= streckte; über Anzahl und Macht dieser Parteigenossen cursirten nur unverbürgte Gerüchte, welche dieselbe bald abenteuerlich stark ausmalten, bald als ganz bedeutungslos hinstellten. Bohl waren in Frankfurt mehrere radicale Advocaten, Lehrer

und Bürger zu einem Verein "Männerbund" genannt, zu= sammengetreten, welcher bazu bestimmt war, den revolutio= nären Bestrebungen in Sübbeutschland als Centrum zu dienen und dieselben zugleich in Fühlung mit den gleichen Bestrebungen in Frankreich und der Schweiz zu bringen, aber der Einfluß dieses Bereins hatte sich bisher wenig fühlbar gemacht, nur in einigen Beisungen, benen man nach ben localen Verhältnissen unmöglich nachkommen konnte. Rurz, es fehlte gleichermaßen an einer einheitlichen Führung, wie an einem Zusammenschluß der Einzelnen, und so wird man es begreiflich finden, wie Büchner sofort die Frage der Organisation als die wichtigste erkannte und mit aller Energie auf Abhilfe brang. Zunächst, betonte er, bedürfe es der Arbeit im eigenen Lande, denn wie wichtig auch die Organisation nach oben sei, so vermöge boch die hessische Partei eine solche nicht aus eigener Kraft zu schaffen und muffe nur ihr Theil dazu beitragen, den "Männerbund" zum factischen Mittelpunkt zu erheben. Nach unten jedoch gebe es keine Entschuldigung, keinen Vorwand für längere Säumniß und Halbheit, denn eine ernste Wirksamkeit sei überhaupt erst dann möglich, wenn man die Kräfte der Partei genau kenne und über sie zu verfügen vermöge, wie über einen wohlgeordneten Mechanismus. Als Grundlage der Organisation beantragte er daher die Schaffung von Ortsvereinen mit gleichem Statut, Ramen und Wirkungs: freis. Ueberall da, schlug er vor, wo mindestens drei verlägliche Parteigenossen wohnen, treten sie zu einem geheimen Berein, "Gesellschaft ber Menschenrechte" genannt, zusammen, welcher den Zweck hat, erstens die Mitglieder in der Treue für die Prinzipien der Partei zu bestärken und ihnen Ge-

---

legenheit zu beimlicher Waffenübung zu gewähren, zweitens, neue Mitglieder zu werben, drittens, alle Befehle der Partei: leitung, mögen sie nun Bertheilung von Flugschriften ober Beisteuer an Geld oder endlich als letztes Ziel die Revolution betreffen, punktlich auszuführen. Die Parteileitung besteht aus zuverläffigen Männern, welche in einer größeren Stabt bes Landes ihren Sit haben, unter zeitweiliger Beiziehung von Deputirten der einzelnen Bereine, und hat die doppelte Aufgabe, einerseits alle auf das eigene Land bezüglichen Anordnungen zu treffen, andrerseits mit dem "Männerbund" zu communiciren. Als Statut endlich schlug Büchner einen furzen, bundigen Sat vor, welcher jedes Mitglied und jeden Berein für die Revolution und als deren Endziel für die Republik verpflichtete. Wie immer man diesen Plan beurtheilen mag, die energische Thatkraft seines Schöpfers leuchtet überall hervor, und mit derselben Energie setzte sich Büchner für die Annahme ein. Aber er fand vielfachen Widerstand, den entschiedensten von Weidig. Die bisherige Organisation, meinte bieser, zeige allerdings in der Praxis große Mängel, welche sich indeß durch sorgliche Wahl der Ugenten, durch häufige Rundreisen der Führer beheben ließen, an dem Prinzip aber muffe man festhalten, weil es einen unschätzbaren Vortheil biete: möglichst geringe Gefahr ber Entdeckung. Je mehr Bereine und Formen, desto stärker die Eventualität, der Polizei verrathen zu werden. sei Büchner's Plan beghalb verwerflich, weil er die Partei ber Mithülfe pieler wackerer, allerdings nicht radical, sondern constitutionell gesinnter Männer beraube, welche sich bisher durch Geldspenden und Verbreitung der Flugschriften hilfreich erwiesen, nun aber, wenn man ihnen den Eintritt in eine

geheime Gesellschaft zumuthe, sicherlich befremdet zurücktreten würden. Darauf wandte Büchner mit einiger Berechtigung ein: er vermöge nicht einzusehen, warum bei Bereinen, welche ihre Mitglieder auf bas Statut vereideten, größere Gefahr ber Entbedung walte, als bei einem formlosen Zusammen= wirken verschiedener Charaktere, daß ja ferner sein Plan gerade darauf ausgehe, die unbedingt Verläßlichen von den "Salben, Lahmen und Zahmen" zu scheiden. Wolle man aber auch ferner die Hilfe der "Constitutionellen", von der er allerdings nicht viel halte, in Anspruch nehmen, so könne dies ja in der bisherigen Beise geschehen, auch wenn die Radikalen vereint zusammenständen! Doch erwiesen sich diese Gründe ebenso vergeblich, als die Entrüftung, in welche Büchner nun gerieth — Weidig konnte nicht nachgeben, schon aus dem einfachen Grunde nicht, weil er selbst keines= wege für die Republik mar, also auch — er, der Führer! - das gemeinsame Statut nicht hatte beeiden können! Doch verschwieg er dies persönliche Motiv und schützte nur immer seine praktische Erfahrung vor. Das mochte Büchner durch= schaut haben, es kam zu peinlichen Erörterungen, und ein gänzlicher Bruch blieb nur mit Mühe vermieben. Büchner seinen Kampf nicht auf, gestählt durch die Bustimmung, welche sein Plan bei den meisten anderen Partei= genossen fand. Endlich konnte sich auch Weidig der herr= schenden Strömmug nicht länger entgegenseten und es fam zu einem Compromiß: er könne, erklärte er, die Rüplichkeit folder geheimen Gesellschaften nicht einsehen und werbe sich daher jedes Zuthuns enthalten — wolle aber Büchner die Sache versuchen, so werde er nicht entgegenwirken. ging biefer rasch an's Werk und gründete binnen wenigen

Wochen zwei Gesellschaften nach seinem Plane. Bunächst freilich nußte er eine sonderbare Erfahrung machen. Er war theils durch Becker's und Weidig's Vermittelung, theils durch seine Beziehungen vom Darmstädter Gymnasium ber, in näheren Verkehr mit Mitgliedern einer Burschenschaft ge= treten, welche kurz vorher, in Ausführung der Stuttgarter Burschenschaftsbeschlüsse vom Dezember 1832 organisirt, bis auf kleine Aeußerlichkeiten recht wohl als revolutionärer Clubb jener Urt gelten konnte, wie sie Buchner zu gründen Darum schlug dieser den Mitgliedern vor, die Burschenschaft in eine "Gesellschaft" umzuwandeln, sein Statut zu acceptiren und auch Nichtstudenten den Gintritt zu gestatten. Bezüglich der beiden ersten Bunkte traf er auf keinen, bezüglich des letten auf unbesiegbaren Widerstand, an dem auch das Project scheiterte. Dieselben Jünglinge, welche für radicalste Gleichberechtigung, ja für eine commu= nistische Republik schwärmten, wiesen wie eine Schmach die Zumuthung zurud, mit ehrlichen Handwerksleuten an einem Tische zu berathen! Büchner's Denkweise in diesem Bunkte haben wir bereits früher (S. LXIX) kennen gelernt; er handelte barnach, indem er den ihm angebotenen Eintritt in die Burschenschaft schroff ablehnte und in Gießen eine "Gesell= schaft" gründete, welche sich aus Studenten und Bürgern recrutirte. Es geschah dies im März 1834. Ihre Zahl stieg schon in den nächsten Wochen auf etwa zwanzig Mit= glieder, von denen hier neben Büchner und Beder noch die Studenten Guftav Clemm, Hermann Trapp, Karl Minnige= robe, Ludwig Beder, F. J. Schüt, die Küfermeister 3. M. Faber und David Schneiber genannt sein mögen. Im nächsten Monat gründete er dann, wie bereits erwähnt, eine ähnliche

"Gesellschaft der Menschenrechte" in seiner Heimathsstadt. Die Mitglieder waren meist junge Darmstädter Bürgersssöhne, darunter Nievergelter, der später als Wirth in Amerika lebte, Kahlert, der 1848 in Texas starb, Koch, der als Opfer der Reaction im Darmstädter Gefängniß endete u. m. A. Beide Gesellschaften blühten kräftig auf, und es war nur ein äußerlicher, zwingender Grund, welcher Büchner verhinderte, auch anderwärts solche Bereine zu gründen. Doch hievon später!

Wie bezüglich der Organisation der Partei, so äußerte sich auch der Gegensatz zwischen Weidig und Büchner bezüg= lich der Agitations-Mittel. Daß man durch Flugschriften neue Anhänger suchen muffe, ftand Beiden fest, aber in welchen Schichten ber Bevölkerung? — schon biese Frage mußte ihren prinzipiellen Widerstreit erwecken. Weibig hatte bereits im October, November und December 1833 je ein Flugblatt "Leuchter und Beleuchter für Bessen ober ber Seffen Nothwehr" herausgegeben, welche, insgesammt vom constitu= tionellen Standpunkte, aber in besonders scharfem Tone ge= schrieben, die reactionären Magregeln des Bundestags und ber Großherzoglichen Regierung bekämpften, ferner einzelne Beamte, welche ihren Verfassungs-Gid gebrochen, an den Pranger stellten, endlich bas Bolk mahnten, ber Rammer= Opposition in ihrem Kampfe für die Verfassung treu zur Seite zu stehen. In berselben Richtung, nur in gefteigertem Tone fuhr Weidig fort, als er in einem vierten Blatte des "Leuchters 2c." (im Januar 1834) die verfassungswidrige Auflösung des Landtags von 1833 bekämpfte — dieselbe Richtung empfahl er auch fernerhin einzuhalten. Wohl stebe er selbst, erklärte er, keineswege mehr auf biesem Stand=

punkte, wohl scheine ihm, für seine Person, die Rammer= Opposition nicht sehr verehrungswürdig, wohl komme ihm fogar die Auflösung des Landtags sehr gelegen, weil sie die Erbitterung der Bemüther erhöhe, dennoch sei ber Stand= punkt der constitutionellen Partei für die Flugschriften der einzig mögliche, weil nur biese politische Schriften lese, weil man nur aus ihren Reihen Verstärkung für die demokratisch= revolutionäre Partei erhoffen durfe. Denn das eigentliche Volk, der Bauern= und Arbeiterstand, lese außer der Bibel feine Zeile und kummere sich auch gar nicht um die öffent= lichen Angelegenheiten. Das Lettere mußte Buchner zugeben, aber er zog andere Folgerungen daraus. Wir wissen, meinte er, daß sich durch Rammer-Debatten unser Ziel, die deutsche Republik nie und nimmer erreichen läßt, das einzige Mittel hiezu ist die Revolution. Dag wir die Constitutionellen je= mals hiefür gewinnen könnten, ist ein thörichter Traum; liberale Edelleute, wie Heinrich von Gagern und reiche Bürger, wie E. G. Hoffmann, sind höchstens für gemäßigten Fortschritt, nie und nimmer für eine radicale Umwälzung, weil diese, wie sie befürchten, auch ihre eigenen Titel und Besithumer hinwegfegen könnte. Angenommen aber, daß bas Unmögliche möglich, daß die Liberalen Revolutionäre würden — was wäre damit erreicht? Nichts, gar nichts! Die Frage der Revolution ist eine Machtfrage; wenn wir ben Bajonetten der Fürsten nicht eine überlegene Gewalt entgegenstellen können, so muffen wir trot aller Heiligkeit und Gerechtigkeit unserer Principien kläglich unterliegen. Es gilt also, eine Armee der Freiheit zu recrutiren, und dies kann einzig durch Herbeiziehung der großen Massen geschehen. Es ist allerdings richtig, daß sie sich bisher für politische

Fragen und Flugschriften wenig interessirt, aber der Grund hiefür ist leicht zu finden. Was soll dem Arbeiter, der kein Wahlrecht hat, die Aufforderung nur Liberale zu wählen, was dem Bauer, der unter dem Druck der Noth erliegt und weder Zeit, noch Geld, noch Verständniß für Zeitungen hat, bie Einladung zum Eintritt in den Pregverein ?! zu diesen armen Leuten herab, redet zu ihnen in ihrer Sprache, von ihren Interessen, und fie werden Euch ver-Diese Interessen sind die materiellen: der Drud der Geld: und Blutsteuer, die Noth, die Rechtlosigkeit! Sprecht dem Bauer nicht von der Verfassung — sie bat für ihn keinen Werth! — nicht von Pregfreiheit — er versteht sie nicht! — sprecht ihm von seinem Elend, welches ihn vor vier Jahren zur Gense und Reule greifen ließ, und er wird Euch folgen und sich wieder gegen seinen Dränger erheben, aber dießmal siegreich, weil mit Waffen ausgerüftet und vernünftig geführt! . . . Dies in möglichster Rurze und logisch geordnet Büchner's Gedankengang; in breiterer Ausführung, zum Theil mit Büchner's eigenen Worten, findet er sich in den Geständnissen Beder's vor dem bessischen Gericht, welche der Anhang bringt. Wer sie im Zusammenhang mit dem Vorstehenden liest, wird sofort erkennen, daß Büchner da nicht blos ein neues Programm für die Flugschriften in Hessen entwickelte, sondern für die gesammte demokratische Bewegung in Deutschland. Dieselbe hatte sich bis dahin in politischen Theorien bewegt, Büchner mahnte fie an die materiellen Interessen und predigte den Bund der politischen mit der socialen Revolution. war ein völlig neuer, unerhört fühner Gedanke von größter Tragweite — kein Wunder, daß er zuerst Alle verblüffte,

----

dann die jungeren Parteigenoffen zu begeisterter Zustimmung hinriß, den älteren aber große Bedenken und dem bisherigen Führer, Weidig, sogar Abscheu einflößte. Das war ja der leibhaftige Jakobinismus, ben er so ängstlich haßte — was sollte, wenn solche Prinzipien durchbrangen, aus seinem Traum von einem Protestantischen Raiserthum werden ?! Go wider: setzte er sich denn auf's Aeußerste, viel heftiger und ener= gischer, als in der Organisations = Frage, aber es ist ein schlagender Beweis für den überwiegenden Ginfluß, den sich Büchner binnen kurzer Zeit zu erringen gewußt, bag Weidig auch in dieser wichtigeren Frage nachgeben und noch gang anders nachgeben mußte, wie früher! Wieder kam es zu einem Compromiß: Weidig sollte in seinen Flugschriften auch fernerhin auf die Constitutionellen zu wirken suchen, Büchner hingegen in den seinigen auf die große Masse; aber diesmal verpflichteten sich Beide zu gegenseitiger Unterstützung bezüglich Druck und Verbreitung. In Ausführung biefer Bereinbarung ließ Beidig noch ein fünftes Blatt des "Leuchters" erscheinen, ferner einige Aufrufe an die heffischen Wahlmanner, an die hessischen Stände u. f. w., Büchner hingegen eine einzige Flugschrift, für welche er den von Weidig vorge= schlagenen Titel "ber Hejsische Landbote" acceptirte.

Dieses merkwürdige Pamphlet, auf welches man nicht allzu hyperbolisch das Wort Lessings über Leisewiß und sein Drama: "Eines — aber ein Löwe!" anwenden könnte, sindet sich in der vorliegenden Ausgabe zum ersten Male den Werken Büchner's vollinhaltlich eingefügt, und was zur Textrecension, sowie zur Erläuterung einzelner Stellen zu sagen war, haben wir S. 282 ff. zusammengetragen. Hier aber wird uns die Pflicht, die Details seiner Entstehung zu

verzeichnen, ferner seinen Werth für diese Biographie als Duelle zur Erkenntniß von Büchner's Charakter und Sessinnung festzustellen, endlich zu prüsen, welche literarische und insbesondere welche historische Bedeutung ihm zuzuschreiben ist. Schon der Umstand, daß zwar jedes Geschichtswerk über jene Zeit den "Hessischen Landboten" eingehend, aber keines völlig wahrheitsgetreu behandelt, wird diese Ausführslichkeit rechtsertigen.

Die Flugschrift entstand, wie aus Nöllner's Actenwerke hervorgeht, Ende März 1834, also nach Begründung der Gießener "Gesellschaft ber Menschenrechte" und vor Büchner's Reise nach Stragburg. Um den Plan wußte Niemand, auch Weidig, von dem Büchner hiezu eine Statistif des Groß= herzogthums entlieh, erfuhr nur nebenbei, daß dieser "etwas schreiben wolle". Doch kam die Schrift unmittelbar nach ihrer Vollendung in einer ber ersten Sitzungen jener Befellschaft zur Verlesung, wurde eifrig bebattirt und fand großen An Weidig aber und zur Berathung im Butbacher Beifall. Conventikel gelangte sie erst Anfang Mai — Becker war es, der Büchner's rathselhafte Zeichen (seine Handschrift mar jederzeit, auch schon im Gymnasium, unglaublich schlecht und häßlich) leserlich umschrieb und Weidig überbrachte. nachdem sich dieser entschieden geweigert, den Druck zu beforgen, kam es zu jenem obenerwähnten Kampf und Com-Weidig fügte sich und schlug nur vor, durch einige promiß. Zusätze religiöser Färbung die politisch=socialen Excurse der großen Masse mundgerecht zu machen. Das schien ein glücklicher Gedanke und Büchner willigte sofort darein, Weidig nach dieser Richtung freie Hand zu lassen. Doch nütte dieser die Gelegenheit auch zu sonstigen Streichungen und

Zusätzen, so bağ Büchner als er Anfangs Juni mit seinem treuen Freunde Schütz, dem einzigen Mitgliede der Gießener Burichenschaft, welches auch seiner "Gesellschaft" beigetreten, in Butbach erschien, um die Schrift abzuholen, höchst unliebsam überrascht war. Auch ließ er es an heftigen Protesten nicht fehlen, mußte aber schließlich boch nachgeben, um ben Druck der Schrift nicht länger zu verzögern. Denn Weidig hatte sich vorsichtiger Weise von dem Frankfurter "Männer= bund" die Autorisation erwirkt, daß nur solche Schriften aus Hessen, welche er empfahl, in der von diesem Bereine eingerichteten Officin zu Offenbach gebruckt werden follten. Erst nachbem Büchner zugesichert, alle Aenderungen Weibig's gelten zu laffen, gab diefer jene Empfehlung und die beiden Studenten brachten das Manuscript selbst nach Offenbach. Da jedoch die Druckerei, welche im Keller eines abgelegenen Hauses an der Strafe nach Sachsenhausen untergebracht war, nur über ungenbte Arbeiter verfügte, die obendrein aus Furcht vor der Polizei nur Rachts arbeiteten, so bauerte die Her= stellung der kleinen, nur acht Octavseiten umfassenden Broschüre an vier Wochen. Erst im Juli 1834 erhielt Büchner Die ersten fertigen Exemplare. Schütz und Minnigerobe hatten fie aus Offenbach abgeholt und nach Butbach gebracht.

Die Broschüre mag ihrem Verfasser, was Ausstattung und Correctheit betrifft, geringe Freude gemacht haben, (vgl. S. 281) wichtiger ist, daß er sie wegen der Veränderungen Beidig's gar nicht mehr als sein Werk anerkennen wollte. Weidig habe ihm, klagte er seinem treuen Becker, "gerade das, worauf er das meiste Gewicht gelegt, und wodurch alles Andere gleichsam legitimirt werde, durchgestrichen". Da die ursprüngliche Fassung nicht mehr erhalten ist, so müssen wir

und begnügen, diese Rlage zu verzeichnen, ohne ihre Berechtigung prüfen zu können. Doch gibt auch Beder an, daß jene Beränderungen tief einschneibende gewesen: "Die Druckschrift unterscheibet sich vom Original namentlich ba= durch, daß an die Stelle der "Reichen" die "Vornehmen" gesetzt sind, und daß das, was gegen die sogenannte liberale Partei gesagt war, weggelassen und mit Anderem, was sich blos auf die Wirksamkeit der constitutionellen Verfassung bezieht, ersetzt worden ist, wodurch denn der Charakter der Schrift noch gehässiger geworden ist." Das Büchner'sche Manuscript, meint er, sei eigentlich "eine schwärmerische Predigt gegen den Mammon" gewesen. Als Stellen, die von Weidig herrühren, bezeichnet er den "Vorbericht" und den Schluß, sowie die biblischen Citate. Auch ohne diese äußere Beglaubigung würde es Jedermann klar werden, daß ber Atheist Buchner jene gotttrunkenen Sate unmöglich geschrieben haben kann, wie ihm auch solche Bibelfestigkeit nicht zu Gebote stand. Ebenso wird aus inneren Gründen Niemand den unerfahrenen Studenten für den Berfasser jener praktischen, sogar ein wenig jesuitischen Rathschläge halten, welche ber "Vorbericht" enthält. Da eine Ausscheidung all dieser Zufätze Weidig's beim Abdruck nicht möglich war, ohne ben Busammenhang ber Schrift zu gerreißen, so findet sich minbestens S. 285 ff. ein möglichst genaues Berzeichniß der felben beigegeben, welches man bei der Lecture berücksichtigen Wer dies thut und sich jene Angaben Becker's in's Gedächtniß ruft, wird wohl mit uns zu dem Resultate kommen: zwar laborirt die Druckschrift an dem unvermittelten Contrast jener religiös = schwärmerischen mit den scharfen, nüchternen, durch Zahlen belegten Stellen, zwar mag ferner

Weidig vielleicht just das Schärfste gestrichen haben, gleich= wohl ist der "Hessische Landbote" ein treuer Spiegel der Gesinnungen seines ursprünglichen Berfassers und war trotz aller Veränderungen doch einzig jener Tendenz zu dienen geeignet, welche Büchner im Gegensatz zu Weidig verfolgte.

Diese Tendenz ist — wir wollen das bezeichnende Wort nicht missen und werden einem naheliegendem Migverständniß später vorbeugen - eine social = demofratische. "Steigt zu den Armen herab, redet zu ihnen in ihrer Sprache von ihren materiellen Interessen - " in Ausführung dieses Ge= dankens ist das Pamphlet geschrieben. Noch präciser drückt sich Büchner's Absicht in seinen eigenen, von Beder über= lieferten Worten aus: "Man muß ben Bauern zeigen und vorrechnen, daß fie einem Staate angehoren, beffen Laften sie größtentheils tragen muffen, während Andere den Vortheil davon beziehen!" Damit ist Inhalt und Aufbau der Flug= schrift auf das Genaueste charakterisirt. Sie beginnt wir sehen hier selbstverständlich von Weidig's Zusätzen völlig ab — mit einer furzen, braftischen Bergleichung zwischen bem Leben ber Reichen und ber Armen, ersteres "ein langer Sonntag", letteres "ein langer Werktag". Dann werben die Steuern, seche Millionen Gulben, detaillirt aufgerechnet und mit der relativ geringen Zahl der Bewohner, 700,000 Seelen, in wirksamen Wegenfat gebracht. Diese Steuern nun erhebe man "für ben Staat". Was aber sei der "Staat"? Nicht etwa Selbstzweck, sondern eine Bereinigung Aller zu Aller Wohl. Zu Aller Wohl müßten also auch die Steuern verwendet werden, was aber nicht geschehe. Der Beweis hiefür wird in der Weise erbracht, daß nun

ber Etat jedes einzelnen Ministeriums aufgezählt und bann untersucht wird, welche Früchte bas Bolk baraus ziehe. Co werden nacheinander bas Justig=, Finang= und Kriegswesen der schärfsten Rritik unterworfen. Roch grimmiger find die Erwägungen, welche ben Posten "Civilliste" erläutern, sie sind eine Phillippika gegen das monarchische Prinzip überhaupt, wie jene zum Posten "Ausgaben für die Landstände" eine Phillippika gegen das constitutionelle Prinzip. ist die Kritit alles Bestehenden beendet, seine Schädlichkeit und Abscheulichkeit, im besten Falle seine Ruplosigkeit nach: Daran reiht sich ber positive Theil der Schrift. gewiesen. Aus mehreren historischen Thatsachen, der Revolution von 1789, dem Sturze Napoleons, den Parifer Julitagen, wird ber Schlug gezogen, daß die Bolkstraft und ber Bolkswille übergll stark genug gewesen, unleiblichen Zuständen ein jähes Ende zu machen. Auch in Deutschland werde eine Erhebung Aller zu einer freien und menschenwürdigen Staatsordnung Dann wird die Nothwendigkeit dieser Erhebung führen. betont und die Macht der Regierungen als eine geringe, leicht zu überwältigende geschildert. Die Schrift endet in ihrer vorliegenden Form mit religiös-schwärmerischen Berbeißungen, bei Büchner mag sie mit einem directen Appell zur Revolution geschlossen haben.

Wir haben dies Gerippe des Pamphlets blosgelegt, weil es dem flüchtigen Blick durch Weidig's Zufätze oft versbeckt wird — dem aufmerksamen Leser wird ohnedies sosort die klare, strenglogische Structur ersichtlich sein. Schon diese Eigenschaft unterscheidet den "Landboten" auf das Schärsste von den meisten Flugschriften gleichen oder ähnlichen Inhalts. Hier beclamirt kein unklarer Fanatismus in verworrenen

Phrasen, sondern ein scharfer, kluger Verstand stellt Zahlen und Thatsachen nach einem wohlberechneten Plane zusammen, um einen bestimmten Effect zu erzielen. Gine Schrift in welcher eine edle, freie Geele ihre tiefften, besten Gedanken und Empfindungen ausströmt, mit ber einzigen Absicht, Gleich= gefinnte zu stählen ober Kältere zu gleicher Gluth zu er= wärmen, eine Schrift, in welcher nur sittliche Wahrheit und Würde waltet, eine Schrift endlich, die keine Behauptung, keine Folgerung, keine Phrase enthält, an welche ber Autor nicht felbst geglaubt hatte - eine folde Schrift ist ber "Landbote" nicht und wer ihn so charakterisirt, hat ihn nicht gelesen ober aus falscher Bietät für den Berfasser gegen fein eigenes besseres Wissen gefündigt - ein Drittes ift un= Denn der Charafter des "Landboten" liegt klar zu Tage: ein Pamphlet, welches nur folche Thatsachen an= führt, die zur Erreichung einer bestimmten Absicht dienlich sind, andere Thatsachen, welche dieser Absicht entgegenstehen könnten, verschweigt ober entstellt, und endlich auch Behaup= tungen aufstellt, für welche der Autor die ernstliche Berant= wortung nicht übernehmen könnte — kurz, ein Pamphlet von so entschieden tendenziösem Charafter, wie deren unsere Literatur nur wenige zu verzeichnen hat. Der Beweis hie= für wird durch wenige Hinweise erbracht sein. Konnte es Büchner's Ueberzeugung fein, wenn er den Ertrag der Staats= güter (anderthalb Millionen, also ein Biertheil aller Ein= fünfte) gleichfalls in die "Steuerlast", den "Blutzehnten" einbezog? wenn er von der hessischen Justiz sagte: "Unbestechlich ist sie, weil sie sich gerade theuer genug bezahlen läßt, um keine Bestechung zu brauchen!" wenn er den Posten "Bensionen" mit den Worten commentirte: "Dafür werden

die Beamten auf's Polster gelegt, wenn sie eine gewisse Zeit bem Staate treu gedient haben, d. h. wenn fie eifrige Bandlanger bei der regelmäßig eingerichteten Schinderei gewesen, die man Ordnung und Gesetz heißt?!" Büchner wußte, dag ber Ertrag von Domanen keine "Steuer" ift, daß auf bem hessischen Richterstande nicht wegen, sondern trot seiner überaus schlechten Besoldung kein Makel der Bestechlichkeit hafte, daß endlich Berforgung alter Staatsdiener eine Pflicht sei, der sich kein Staatswesen, also auch nicht die Republik, entziehen könne! Aber er fand biese Behauptungen ersprieß: lich für die Tendenz, alles Bestehende als schlecht und verächtlich hinzustellen, und um dieser Tendenz willen sind auch einige Posten des Staats-Etats nicht angeführt, z. B. jener für Cultus und Unterricht. Es schien und nothwendig bied hervorzuheben, aber ebenso entschieden muffen wir betonen, daß Büchner bem Staate von 1834 im Ganzen und Großen kein Unrecht gethan hat! Was er z. B. mit Ausnahme jener einzigen unbegründeten Anschuldigung über die hessische Justiz sagt, ist Alles wahr und unbestreitbar. Verwaltung und Gerichtspflege unter ein Ministerium gestellt, Polizei und Justiz in einer Hand — schon dies war ein unleid: licher Zustand und naturgemäß die Quelle größter Diß-Dazu die Rechtspflege theuer, langsam und schwerbräuche. fällig, die Gerichtstaren fast unerschwinglich und als Gesetz "ein Buft von Bestimmungen, zusammengelesen aus Fragmenten einer fremden, an Sitten, Rechtsbegriffen und Staats: verfassung sehr verschiedenen Nation, dabei aus der Periode des tiefsten Verfalls derselben" — so hat nicht etwa ein Revolutionär, sondern ein loyaler Großherzoglich hessischer Hof: Berichts-Rath (Nöllner) bas bamals im Lande geltenbe,

auf das römische Recht basirte "Gemeine Recht" charakterisirt. Es ist nicht llebertreibung, sondern buchstäbliche Wahrheit, wenn Büchner ausruft: "Diese Gerechtigkeit spricht nach Gesetzen, die ihr nicht versteht, nach Grundsätzen, von denen ihr nichts wißt, Urtheile, von denen ihr nichts begreift!" und ebenso berechtigt ist seine Klage über die politische Servilität des Richterstandes — war doch die von der Berfassung verbürgte Unabhängigkeit dieser Beamten längst durch abministrative Verordnungen auf ein Minimum herabgedrückt worden! — ebenso berechtigt seine Erinnerung an die Opfer bes Bauernaufstands — biese Justig urtheilte in politischen Prozessen mit unerhörter, wahrhaft barbarischer Strenge, weil sie jedem Wink von Oben willig gehorchte, gehorchen Und vollends berechtigt werden uns die meisten mußte! Unklagen ber Flugschrift erscheinen, wenn wir uns auf jenen Standpunkt verseten, von dem sie geschrieben ift, den Standpunkt des armen, bedrückten, rechtlosen Bauers und Arbeiters. Neben dem streng logischen Aufbau, neben der leidenschaft= lichen und boch so fühl und schlau berechnenden Tendenz ist die fer Standpunkt die dritte und wichtigste Eigenschaft des "Landboten", welche ihm ein eigenthümliches, von ähnlichen Flugschriften jener Zeit überaus verschiedenes Gepräge gibt. Zum ersten Male in Deutschland tritt darin ein Demokrat nicht für die geistigen Güter der Gebildeten ein, sondern für die materiellen der Armen und Unwissenden, zum ersten Male ist hier nicht von Preffreiheit, Vereinsrecht und Wahlcensus die Rede, sondern von der "großen Magenfrage", zum ersten Male tritt hier an die Stelle der politisch= demokratischen Agitation die social-demokratische Rlage und Unklage.

Warum? Wie erklärt es sich, daß Büchner biesen Standpunkt gewählt? Geschah es nur als Mittel zum Zweck, oder aus innerster Ueberzeugung? Wer Charakter und Bildungsgang Buchner's erwägt und bas Zeugniß feiner Freunde zu Rathe zieht, wird diese Frage ohne viel Bebenken in letterem Sinne beantworten muffen. keineswegs ein Widerruf unserer eigenen Behauptung, daß viele Stellen des "Landboten" nur das Product berechnen= der, nicht auf Ueberzeugung basirter Tendenz sind. ein hochgebildeter Mann zum völlig Ungebildeten spricht, um ihn zu bekehren, so wird er Ton und Gang ber Rede zu diesem herabstimmen, Vieles von seinen eigenen Gedanken verschweigen und Manches mit fraffen Farben malen muffen, was er unter Gebildeten blos discret anzudeuten brauchte. Büchner wußte, daß es ein ftarkes Stück Arbeit fei, ben Bauer aufzurütteln, und gebrauchte starke Mittel. Und went gleichwohl die einzelnen Uebertreibungen und Robbeiten des "Landboten" auf Büchner's Charafter einen Schatten zu werfen scheinen, der erwäge auch, welche Erbitterung bas brutale Walten der Reaction in diesem leidenschaftlichen Herzen wachrufen mußte, und daß der zwanzigjährige Student um so mehr alle Mittel in diesem Kampfe für berechtigt halten durfte, als das Willführ=Regiment jener Tage trot all' seiner bewußten Stärke, trot aller Declamationen über die "Würde des Staates" selbst die schimpflichsten Mittel nicht verschmähte, um die Bewegung der Geister niederzu= halten. Es war ein Krieg, in unterirdischen Gängen ge= führt, und auf diesem wüsten Rampfplatz ist auch den blanken Waffen Büchner's etwas Nost angeflogen. Aber es waren ehrliche Waffen und der "Landbote" entspricht in seiner

Gesammtheit den Ueberzeugungen seines Autors. Büchner gab sich nicht blos als Socialist, er war es auch. Wie aber war er es geworden? Wir haben bereits angedeutet, daß Büchner's innerstes Wesen, trot aller genialen geistigen Begabung nur bann verständlich wird, wenn man ihn als Gemüthsmenschen auffaßt und mussen nun wieder baran erinnern. Denn nach bem Zeugniß Aller, bie ihn gekannt, war es sein Gemüth, welches ihn auf bas Loos ber Armen und Rechtlosen hinlenkte, sein tiefes, ja grenzenloses Mit= leib mit allem unverschuldeten Unglück. "Die Grundlage seines Patriotismus", sagt August Beder, "war das reinste Mitleid" — die Geschwister, die Strafburger und Züricher Freunde, sie alle wissen es nicht anders. So ist es auch klar, warum ihm der materielle Druck trauriger erschien, als der geistige, warum er mehr an die Hebung des ersteren, als des letteren dachte. "Es ist in meinen Augen bei weitem nicht so betrübend, daß dieser ober jener Liberale seine Gedanken nicht drucken lassen barf, als daß viele tausend Familien nicht im Stande sind, ihre Kartoffel zu ichmälzen" — dieser äußerlich wie innerlich beglaubigte Ausspruch Büchner's kann biesbezüglich als sein Programm Daß auch sein Bildungsgang und seine Erfahrung nur geeignet waren, dieses Gemüthsmotiv zu verstärken, wissen wir bereits. Er hatte zwei Jahre lang in Frankreich verweilt, dem einzigen Lande Europa's in welchen damals socialistische Ideen lebhaft erörtert, ja stellenweise in Thaten umgesetzt wurden; er hatte sich ferners eifrig in das Studium der großen Revolution, welche ja gleichermaßen eine politische, wie eine sociale war, versenkt und daraus gelernt, daß eine große und gewaltsame Umwälzung nie und nimmer eine

bloße Alenderung der Gesetze bedeute, sondern zugleich eine Reform der Gesellschaft. Und endlich kräftigten sich auch seine socialistischen Ueberzeugungen, als er den deutschen Diese schienen ihm unleiblich, em= Verhältnissen näher trat. porten ihn und brängten ihm die Ueberzeugung auf, daß nur die Gewalt eine radicale Aenderung herbeiführen könne. Auf die Liberalen konnte man dabei nicht gählen. wenn auch — Büchner wünschte ihnen ben Sieg nicht, weil er von ihnen nicht jene völlige Aenderung aller Berhältnisse erwartete, wie er sie aus Mitleid und Patriotismus wünschte. "Sollte es ben Constitutionellen gelingen", äußerte er gu Beder, "die beutschen Regierungen zu stürzen und eine all= gemeine Monarchie ober Republik einzuführen, so bekommen wir hier einen Gelbaristokratismus, wie in Frankreich, und lieber soll es bleiben, wie es jest ist!" Die letten Worte, die recht befremblich klingen, finden barin ihre Erklärung, weil Büchner das Verhältniß zwischen Armen und Reichen für "das einzige revolutionäre Element in der Welt" hielt. "Der Hunger allein", schrieb er noch später hierüber "kann die Freiheitsgöttin, und nur ein Moses, der uns die sieben ägyptischen Plagen auf den Hals schickte, könnte ein Messias werden". Darum hielt er die Sache der Revolution nur fo lange nicht verloren, als unleidliche Zustände herrschten. Eine allmählige Besserung werbe höchstens der Geistesfreiheit zu Nuten werden, nicht einer gerechten Ordnung ber mate-Man sieht, der "Landbote" ist nicht riellen Interessen. deßhalb socialistisch tingirt, damit der Proletarier entflammt werde, für den Gebildeten die Kastanien aus dem Feuer zu holen, sondern Büchner war wirklich Socialist aus Ueber= zeugung. Aber noch mehr: er war der Erste in Deutsch=

1 111 1

land, welcher in die demokratischen Bestrebungen dies neue Element hineintrug und der "Landbote" die erste so cia z listische Flugschrift, welche in deutscher Sprache erzschienen ist. Darauf beruht ihre große historische Bedeutung, dadurch sichert sie ihrem Verfasser einen Platz in der politischen Geschichte seines Volkes. "Veröffentlichen Sie immerzhin", schrieb mir ein großer, ehrwürdiger Geschichtsschreiber, dem ich die Schrift zur Einsicht übersendet, "dies merkwürdige Document zu unserer Geschichte vollinhaltlich, ohne Furcht vor Mißdeutung. Es ist die blutrothe Initiale zu einem Texte, den wir sehr genau kennen. Wie immer der Socialismus in Deutschland enden mag — es ist von Interesse, zu erfahren, wie er begonnen".

Nur eine Partei hat diese Bedeutung der Flugschrift bisher willig anerkannt und hervorgehoben: die social=demo= kratische. Sie feiert in Georg Büchner einen ber ihrigen und erblickt in ihm den "Johannes, welcher dem Messias Lassalle voranging". Ihr Recht hiezu scheint mir jedoch ein unbegründetes und lediglich äußerliches. Schon jene Parallele läßt sich nur sehr gezwungen durchführen. Lassalle wie Büchner waren hochgebildet, beide gingen aus dem Mittel= stande hervor und befanden sich in geordneten, persönlichen Verhältnissen, beibe beschäftigten sich mit dem Loose der untersten Klassen — bamit sind aber auch die Aehnlichkeiten erschöpft. Während Lassalle aus Ehrgeiz handelte, war Büchner's Motiv "das reinste Mitleid", während sich des Ersteren Handlungsweise in dem klassischen Dichterwort, "Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo" zusammen= fassen läßt, war für Büchner die Hebung des materiellen Elends ausschließlicher Zweck, während Ersterer als genialer

Volkswirth die Schaben, welche eine entwickelte Industrie für das förperliche Wohl der hiebei beschäftigten Arbeiter haben kann, zum Ausgangspunkt nahm, erträumte unfer junger heißblütiger Student von einer socialen Umwälzung die völlige Veränderung der materiellen Verhältnisse gerade besjenigen Standes, welcher naturgemäß ber conservativste ist und nur sehr langsam gehoben werden kann — ber Bauernstand als Träger und Stütpunkt einer socialen Revolution ist eine Utopie! Und vollends unüberbrückbar ist die Kluft, welche die Ueberzeugungen Georg Büchner's von benen ber heutigen Socialbemofratie scheibet. Er mar ein Nationaler und verhöhnte den Kosmopolitismus als einen knabenhaften Traum, er war ferner begeistert von der Idee der Freiheit und des Rechtes der Individualität, er war für die Republik nur, weil sie ihm dies höchste Recht am besten zu garantiren schien — für den uniformi= renden Socialstaat, welcher den Trägen und den Fleißigen, das Genie und die stumpfe, lebendige Maschine nach dem= felben Mage meffen und Allen den Zwang feiner Fürforge auferlegen foll, hätte er gewiß nur Worte heftigster Gegen= Die Social=Demokratie — so der Verfasser wehr gehabt. einer Biographie in der "Neuen Welt" (Leipzig 1876) helfen sich über diese Unterschiede hinweg, indem sie sie verschweigen — freilich ein bequemes, wenn auch nicht gerade würdiges Mittel.

Bereits im Vorstehenden ist einer der Hauptpunkte hervorgehoben, wo uns Büchner's Neberzeugung als eine irrige und verhängnißvolle erscheinen muß. Daneben ließe sich noch betonen, wie gefährlich sein Glaube war, daß die Hebung materiellen Elends auch schon die Blüthe aller

----

idealen Interessen involvire, - und endlich als das Wichtigste: eine Revolution kann nie und nimmer gemacht werben, jo wenig, wie man ein Gewitter fabriciren kann; beide entladen sich spontan, nothwendig, nach ewigen Wesetzen. Aber dies Alles ist unseren Anschauungen und Erfahrungen fast selbstverständlich, und vom Standpunkte unserer geklärteren Beit an Büchner's Frrthumern strenge Kritif zu üben, wäre recht billige Weisheit. Wir burfen es umsomehr unterlassen, als Büchner selbst in den wenigen Jahren, welche ihm noch zu leben gegönnt waren, von den meisten dieser Irrthumer zurückgekommen ist. Im Allgemeinen blieben jedoch seine Ueberzeugungen unerschüttert, auch seine späteren Schriften verrathen den Socialisten, den radicalen Republikaner. Der "Landbote" steht also seiner Tendenz nach nicht vereinzelt unter den Werken Büchner's, boch ist er das einzige politische Pamphlet aus seiner Feder und steht an literarischer Bedeutung jenen Werken weit nach. Bang läßt sie sich je= boch auch biesem ersten Versuche sicherlich nicht absprechen; und wer die Schrift unbeeinflußt von der Tendenz liest, wird zugeben, daß sie Büchner's Talent für klare, schlichte, volks= thümliche Darstellung bezeugt. Der Stil ist stellenweise von erstaunlicher Schönheit und Gewandtheit. Wie Reulen fieht man diese Perioden sich wuchtig heben und wuchtig senken, wie Dolche stoßen zwischen durch diese kurzen Gätze. Mit schlauer Berechnung sind die Bilder aus dem Un= schauungskreise des Bauers ausgewählt. "Was sind die Berfassungen in Deutschland? Nur leeres Stroh, worans die Fürsten die Körner für sich herausgeklopft haben! sind unsere Landtage? Langsame Fuhrwerke, die man wohl ein= oder zweimal der Raubgier der Fürsten und ihrer

Minister in den Weg schieben, woraus man aber nimmers mehr eine feste Burg für deutsche Freiheit bauen kann!" — Hier, wie überall, trop alles Schwunges größte, natürlichste Klarheit! So gehört es denn gewiß mit zu den vielen Klagen, welche das jähe Ende dieser reichen Kraft veranslaßt, daß sich Büchner's Talent zum Volksschriftsteller, nur in dieser einzigen, um der Tendenz willen wenig erquicklichen Probe geoffenbart!

Es ist fast selbstverständlich, daß diese Tendenz bei den älteren und minder radicalen Parteigenossen großer neigung begegnen mußte. In der That verzeichnet Nöllner nach den Acten, wie sich Professor Jordan in Marburg, Dr. Hundeshagen und namentlich die von Weidig beein= flußten Butbacher Bürger sogleich nach Erscheinen bes "Landboten" heftig gegen diese "allzuscharfe, ja ekelhafte" Schrift ausgesprochen. Diese Urtheile konnten Büchner um so weniger befremden, als er bereits einige Tage vorher und noch ehe die Flugschrift erschienen war, bei einer Ver= sammlung der süddeutschen Führer hatte erfahren muffen, daß man in diesen Kreisen wohl gewohnt sei, sehr energische Reden zu führen, aber vor jeder That ängstlich zurückschrecke. Diese Versammlung hatte am 3. Juli 1834 auf der Baden= burg bei Gießen, auf dem Wege nach Friedelhausen, getagt; außer Büchner und seinem Freunde Clemm hatten sich bort Dr. Eichelberg und Dr. Heß aus Marburg, Buchhändler Rieker, die Advocaten Briel und Rosenberg aus Gießen und noch etwa zehn andere Theilnehmer aus Frankfurt und Kurhessen unter Weidig's Vorsitz zu einer Berathung über die nächsten Ziele ber Partei vereinigt. Die Ginladung bie= zu war von Weidig ausgegangen, welcher, soeben von einer

Reise aus Baden und Nassau heimgekehrt, Bericht über ben Stand ber Sache in jenen Ländern geben wollte — fein eigentlicher Zweck scheint es jedoch gewesen zu sein, Büchner's wachsenden Ginfluß durch bas Urtheil älterer Männer zu paralysiren. In der That neigte die Bersammlung, trot Büchner's feuriger Gegenreben, in der Frage ber Organi= sation Weidig's Vorschlägen zu, keine geschlossenen Gesell= schaften zu gründen und beschloß auch bezüglich der Flug= schriften, daß sie wie bisher mehr den constitutionellen, als ben revolutionären Standpunkt einnehmen sollten. andrerseits wurde auch die Gründung der "Gesellschaften" nicht migbilligt und ebenso beschlossen, ben "Landboten" nach Kräften zu verbreiten, wenn auch nur aus dem naiven Grunde, weil er ohnehin bereits gedruckt sei. Go hatte benn auch Weibig nur geringen Grund mit den Resultaten ber Versammlung zufrieden zu sein, während Büchner die erlittene Schlappe tief empfand und sich sehr bitter über die Mitglieder der Versammlung, namentlich die Marburger, aus= Diese seien, äußerte er gegen Beder, "Leute, welche sich durch die französische Nevolution, wie Kinder durch ein Ammenmärchen hätten erschrecken lassen, daß sie in jedem Dorf ein Paris mit einer Guillotine zu sehen fürchteten". Doch beruhigte er sich bald und war sogar entschlossen, die Gründung einer dritten Gesellschaft in Butbach zu versuchen, als urplötlich ein furchtbarer Schlag das ganze Treiben lähmte und die Verschworenen mit Entsetzen erfüllte.

Es geschah dies am 1. August 1834. Der "Landsbete" war nach beendetem Druck in kleineren Partien aus der Officin zu Offenbach abgeholt und von den Mitgliedern der "Gesellschaften" im Lande verbreitet worden, indem sie

die Exemplare Nachts zwischen die Läben ber Bauernhütten schoben oder in die offenen Fenster warfen oder endlich ein= zelne Blätter unter Couvert mit der Post versendeten. Diese Thätigkeit wurde eifrigst und nach einem bestimmten Plane betrieben; den einzelnen Mitgliedern waren gewisse Bezirke und in diesen Bezirken gewisse Obliegenheiten zugewiesen. Den Studenten Schütz und Minnigerobe war, wie bereits erwähnt, die Aufgabe zugefallen, die Exemplare aus Offen= bach abzuholen und dann an jenen Ort zu bringen, von wo aus die Vertheilung erfolgen follte. In Erfüllung diefer Mission hatten sie bereits den größten Theil der Auflage successive nach Butbach, Darmstadt u. a. D. gebracht und reisten in der Nacht vom 30. zum 31. Juli von Butbach ab, um den Rest der Exemplare in Offenbach abzuholen und nach Giegen zu bringen. Nachdem sie in der nächsten Nacht die Exemplare in Offenbach erhalten, trat Minnigerode sofort die Rückreise an, während Schütz aus zufälligen Grünben in Offenbach zurückblieb. Es war zu seinem Glück, denn Minnigerode wurde, als er am 1. August, 61/2 Uhr Abends am Thore zu Biegen erschien, verhaftet, und bann auf seinem einspännigen Wägelchen unter großem Geleite bes neugierigen Bolfes vor den Universitätsrichter geführt. che der Beamte — es war dies der nachmals so berüchtigt gewordene Rath Georgi — eine Frage an ihn richten konnte, erklärte Minnigerode: es sei ihm durch seine Berhaftung ein Bang gespart worden, indem er soeben im Begriffe gewesen, eine Anzahl Exemplare einer revolutionären Flugschrift, welche ihm ein Meggast in Frankfurt zur Vertheilung übergeben, dem Kreisrath oder dem Universitätsrichter zu bringen. "Gleich= zeitig" berichtet das Protocoll, "zog er zwischen den Bein=

tleidern und seinem Hemde einen Back "Landboten" hervor, einen anderen Pack trennte er aus der Rocktasche, woselbst er eingenäht war, los, und aus jedem seiner Stiesel entswickelte er den übrigen Theil der Exemplare dieser Schrift, von welchen er nicht weniger als 139 mit sich hatte". Es ist selbstverständlich, daß ihm diese Berantwortung, welche naiv genug auf Punkt 4 des Vorberichts zum "Landboten" basirte, nichts nüßen konnte — der zwanzigjährige, talentvolle Jüngling wurde in Haft behalten, aus welcher er erst nach drei Jahren, und nachdem ihn die unsäglichen Kerkerqualen wahnsinnig und todtkrank gemacht, durch die "Gnade" seines Fürsten entlassen werden sollte. Er lebt jest als Prediger in Amerika.

Georg Büchner hatte es mit eigenen Augen mitange= sehen, wie sie den verhafteten Freund an seinem Fenster vorbei vor den Richter schleppten. Er kannte Minnigerode's Mission und wußte daher sofort, daß mit ihm auch ber "Landbote, ber Polizei in die Bande gefallen. Aber nur einige Augenblicke lähmte ihn das Entsetzen. An eine verrätherische Denunciation mochte er nicht glauben, er war fest überzeugt, daß hier nur ein verhängnisvoller Zufall gewaltet, daß Min= nigerode, welcher sich aus jugendlicher Renommisterei mit den Exemplaren förmlich auszustopfen pflegte, obwohl sie im Fond seines Wägelchens ebenso sicher oder unsicher verwahrt gewesen wären, vielleicht durch seine unförmliche Leibesgestalt den Accisewächtern am Thor verdächtig geworden, so daß diese bei ber Untersuchung zu ihrem eigenen Erstaunen, statt ein= geschmuggelter Lebensmittel, hochverrätherische Schriften vor= gefunden. Dem mochte nun sein, wie es wolle — baran konnte Büchner nicht zweifeln, daß man nun jeden neuen G. Budners Berte.

Ankömmling an den Thoren scharf visitiren werbe. Darum war es sein erster Gedanke, Schütz zu warnen, welchen er mit dem andern Theil der Exemplare auf dem Wege nach Giegen vermuthete. Er ließ auf seiner Stube Alles steben und liegen - zu seinem Glücke verwahrte er an jenem Tage keinerlei compromittirende Papiere — und machte sich hastig auf den Weg, zu demselben Thore hinaus, wo Minnigerode soeben verhaftet worden, und die Chaussee entlang, welche von Gießen über Butbach nach Frankfurt führt. Abend brach ein, dann die Nacht, und noch immer begegnete ber einsame, von stürmischen Empfindungen durchwühlte Wan= berer nicht dem Freunde, den er warnen wollte. Es solua Mitternacht, als er Bugbach erreichte. (S. 110.) In einem ber ersten Häuser am Wege wohnte ber junge Bürger Carl Zeuner, ein Anhänger Weibigs, den pochte Buchner aus dem Schlafe und erzählte ihm das Geschehene. Dann gingen beide zu Weidig, weckten ihn und theilten auch ihm die Hiobs= post mit. Weibig ließ sie eintreten, wedte August Beder, ber zufällig in seinem Hause übernachtete, und bann sagen die Vier betrübt beisammen, erschöpften sich in Muthma= gungen über die Veranlassung des Unglücks und erwogen, was zunächst vorzukehren sei. Auch Weidig war der Ansicht, daß zunächst Schütz gewarnt werden muffe und bestärkte Buchner in der Absicht, seine Wanderung gegen Offenbach fortzuseten. Das that dieser auch nach kurzer Rast und wanderte über Friedberg weiter, doch muß er für einen großen Theil des Weges eine Gelegenheits=Fuhre benütt haben, da er bereits um die Mittagsstunde in Offenbach eintraf. Hier fand er Schütz, als dieser eben ahnungslos nach Gießen abreisen wollte. Beibe suchten nun die Druckerei auf und veranlagten

die Wegichaffung des Sates, sowie der dort lagernden Gremplare anderer Flugschriften. Dann hielt fich Schüt bis zum Abend verborgen, während Büchner nach Frankfurt eilte, um die Vorstände des "Männerbunds" zu warnen. Diese wußten bereits um die Verhaftung Minnigerode's und konnten ferners mittheilen, daß auch auf Schüt vigilirt werbe. Doch glaubten auch sie nicht an Verrath und meinten, bag nur Schütz in Dieser wurde benn auch in der nächsten Racht Gefahr fei. beimlich nach Mainz und von da durch die Rheinpfalz gegen die französische Grenze befördert, welche er auch glücklich er= Büchner aber blieb bis zum Morgen des 4. August reichte. in Frankfurt, hauptsächlich deßhalb, weil er dort zufällig seinem Strafburger Freunde Boeckel begegnet war. kehrte er um so beruhigter nach Gießen zurück, als er erfuhr, daß inzwischen keine weiteren Berhaftungen erfolgt. Doch harrte seiner, als er am Nachmittage desselben Tages seine Stube betreten wollte, eine peinliche Ueberraschung, die Thure war durch Gerichtssiegel verschlossen und er erfuhr, daß der Universitätsrichter in seiner Abwesenheit bagewesen, strenge Haussuchung gehalten und alle Papiere, Briefe u. f. w. an sich genommen. Doch faßte sich Büchner rasch, er wußte, daß sich unter diesen Papieren nichts Compromittirendes befinde und vermuthete, daß nur seine Freundschaft mit Min= nigerode und sein plögliches Verschwinden nach dessen Verhaftung einen unbestimmten Berdacht erregt. Wußte jedoch die Polizei bereits mehr, so war ohnehin kein Entrinnen mehr möglich. Go hielt er denn für alle Fälle die kalt= blütigste Kühnheit für die beste Politik, begab sich sofort jum Universitätsrichter und erklärte biesem mit größter Bof= lichkeit, er habe leider seinen gütigen Besuch versäumt und

tomme daher, um die Veranlassung besselben zu fragen. Darauf erwiderte Rath Georgi, er habe diese Haussuchung nicht als Universitätsrichter, sondern als Regierungscommissär abgehalten, und habe in biefer Eigenschaft nichts weiter zu bemerken; hingegen muffe er als Universitätsrichter fragen, wo Büchner gewesen. Worauf dieser zu Protocoll gab, er sei nach Frankfurt gereist, um bort seinen burchreisenden Freund Boeckel aus Straßburg zu begrüßen. Damit war die Bernehmung zu Ende. Die Siegel an Buchner's Thure wurden abgenommen und ihm seine sämmtlichen Papiere zu= rückgegeben, mit Ausnahme ber in frangösischer Sprache ge= schriebenen Briefe einiger Strafburger Freunde und des in Darmstadt lebenden frangösischen Exilirten Muston, welchen er im Frühlinge kennen gelernt. Doch geschah bies nur beghalb, weil Georgi des Französischen unkundig war und baber die Briefe burch einen Dolmetsch prüfen laffen mußte; auch sie enthielten feine Zeile, welche Büchner hatte verderb= Darauf pochend, von Minnigerode's lich werben können. Berschwiegenheit überzeugt und durch das Benehmen Georgi's in seiner Vermuthung bestärkt, daß kein bestimmter Verdacht gegen ihn vorliege, ging Büchner nun so weit, bei dem Dis= ciplinargericht der Universität eine Beschwerde gegen diesen Beamten einzureichen. Das heffische Gesetz verordnete nämlich, daß eine Haussuchung nur in Folge bringenden Berdachtes, ferner nur unter Beiziehung breier Urkundspersonen, und endlich nur dann in Abwesenheit des Betroffenen erfolgen bürfe, wenn dieser sich brei Tage nach erfolgter Vorladung nicht dem Gerichte gestellt. Da nun Georgi keine solche Bor= ladung erlassen, keine Urkundspersonen beigezogen und endlich auch keinen "dringenden Verbacht" nachweisen konnte, so

flagte ihn Büchner wegen Mißbrauchs der Amtsgewalt an. Das Disciplinargericht wies die Klage ab, weil Georgi nicht als Universitätsrichter, sondern als Regierungscommissär gehandelt und Büchner hielt es im Bewußtsein seiner Schuld für klug, sich damit zu begnügen und die Sache nicht auf die Spitze zu treiben. Zene Briese wurden ihm nicht erstattet, im Uedrigen ließ man ihn ganz unbehelligt.

Daß Minnigerobe keineswegs burch einen Zufall, sondern in Folge einer Denunciation verhaftet worden, hat Büchner erst nach Jahren erfahren und er ist aus ber Welt geschieden, ohne den wirklichen Berräther zu kennen. Der Jüngling, den er später mit diesem Berdachte belud, sein einstiger Freund Gustav Klemm, hatte wirklich Bieles auf dem Gewissen, aber von dieser Schandthat war er frei. Der Denunciant war ein Anderer, kein Mitglied der "Gesellschaft der Men= schenrechte", sondern ein Mann aus Weidig's "zwanglosem und darum doppelt verläglichem Kreise", ein Butbacher Bürger, Namens Ruhl. Der Charafter dieses Menschen. und die Art, wie er seine Denunciationen betrieb, werfen ein so grelles Licht auf den Staat, welcher sich seiner be= diente, und sind an sich so merkwürdig, daß wir uns selbst dann eine nähere Darftellung berselben schwer versagen würden, wenn dies Subject keinen Ginflug auf Büchner's Schicksal Doch war dies thatsächlich der Fall; sein gehabt hätte. Wille allein bestimmte es, daß Büchner nicht gleichzeitig mit Minnigerode verhaftet wurde, daß er noch bis zum Früh= ling 1835 in der Heimath verweilen und dann noch recht= zeitig flüchten konnte. Der Wille und das Wohlwollen eines der schändlichsten Menschen, die je gelebt! Wahrlich!

wir dürfen Georg Büchner glücklich preisen, daß er nie erfahren, wem er seine Nettung verdankte.

Johann Conrad Ruhl war ein Jugendfreund und Alteregenosse Weidig's und als der Cohn einer achtbaren Bürgerefamilie zu Butbach geboren, wo er eine große Deconomie Ueberdies brachte ihm seine Gattin eine so bedeutende Mitgift zu, daß er als einer der reichsten Bürger jener Gegend gelten konnte. Er war ein Mensch von ungewöhn= licher Begabung, auch weit über seinen Stand hinaus ge= bildet, aber eine burch und durch verderbte Natur. Lüsten und Leidenschaften ergeben, dabei von der frankhaften Sucht besessen, stets und überall eine große Rolle zu spielen, brachte er sich und die Seinen in verhältnigmäßig furger Beit um hab und But. Weibig, ber reine und sittenstrenge Mann, fühlte sich durch diese Laster des einstigen Freundes abgestoßen und angewidert, ward aber immer wieder durch deffen großen Gifer für die revolutionare Sache bestochen. Ruhl widmete ihr so viel Zeit, Kraft und Geld, als man nur immer heischte und unterzog fich mit besonderer Lust den gefährlichsten Aufträgen. Was ihn hiezu bewog, war sicher= lich nicht reine Begeisterung, beren seine verderbte Geele gar nicht fähig war, sondern der Stolz, als "verwegener Frei= heitsheld" zu gelten, ferner die Thatsache, daß der verlotterte Mann nur noch hiedurch den Verkehr, ja das Vertrauen braver und geachteter Männer genießen konnte, und schließ= lich, weil er so seinem Hange zu Tücken und Mücken schran= fenlos nachzugehen vermochte — tausend bübische, gemeine, ja ekelhafte Streiche, welche damals gegen einzelne Beamte verübt und später an den armen "Hochverräthern" grimmig gerächt wurden, sind einzig von Ruhl angestiftet und ausgeführt worden, selbst dann noch, als er bereits der Regierung als Spürhund diente! Der Gebanke hierzu war ihm im Winter 1833 gekommen, aus verschiedenen Motiven - erft= lich wollte er fich an Weidig und einigen Butbachern rächen, weil diese seine Candidatur um eine Ehrenstelle in der Bemeinde trot ber politischen Freundschaft nicht gefördert, son= bern nach ihrem Gewissen bekämpft, und ferner, weil er burch seine Lüberlichkeit so tief herabgekommen war, daß ihm der Judaslohn als einziger Ausweg aus der Noth erschien. biesem Zwecke begab er sich Anfang März 1833 zu bem Hofgerichtsrath von Stein in Giegen und theilte biesem, nachdem er ihm das Ehrenwort bezüglich strengster Geheim= haltung abgenommen, mit: er wisse um eine Berschwörung im Großherzogthum, welche zunächst eine blutige Revolution insceniren werde; wolle ihm der Großherzog völlige Straf= losigkeit seiner Person, und eine erkleckliche Geldspende gu= sichern, so sei er zu näheren Enthüllungen bereit. Doch bedang er sich noch aus, daß der Großherzog selbst die betreffende Urkunde schreibe, unterschreibe und das Staatssiegel beidrücke, ferner, daß Stein vorläufig auch dem Fürsten seinen Namen nicht nenne, so daß bieser jene Urkunde nur "für den Mann, der Enthüllungen machen werde" ausstellen möge. Ehe ich die Antwort Stein's auf diesen Antrag und den weiteren Berlauf der Sache berichte, mag der Leser daran erinnert sein, daß ich nicht etwa ein, von einem Erzrepubli= faner zur Schande jenes Kleinstaats ersonnenes Märchen er= zähle, sondern die von Noellner unter Autorisation der großherzoglichen Regierung herausgegebenen Acten getreu und ohne Zuthat excerpire. Herr Stein also dankte Herrn Ruhl für das Vertrauen und berichtete dessen Anerbieten an den

----

Großherzog mit dem Bemerken, daß er die Annahme dringend befürworten muffe, weil ihm der betreffende Bürger als ein wahrheitsliebender, verläßlicher Mann bekannt sei, welcher nur durch sein besonderes Bertrauen in Herrn v. Stein's Charakter zu jener Anzeige bewogen worden. Der Großherzog berieth sich mit seinem Staatsminister du Thil und schreibt dieser — "daß Seine Königliche Hoheit ein Ihnen so dargebotenes Mittel, Gefahren abzuwenden, die dem Staate und selbst Ihrer Person drohten, nicht unbeachtet lassen konnten, versteht sich von selbst". "Selbstverständlich" alse schrieb, und siegelte Ludwig II. zu Darmstadt, am 12. März 1833, eine Urkunde, welche genau dem von Ruhl gewünschten Wortlaute entsprach. Dieselbe wurde von du Thil an Stein abgesendet, jedoch mit der Bedingung, dieselbe dem anonymen, durch herrn von Stein's edlen Charakter für die gute Sache entflammten Patrioten nicht eber einzuhändigen, als bis dieser in der That wichtige Angaben gemacht. Da: von wollte aber Ruhl nichts wissen und nun begann eine gar sonderbarliche Berhandlung zwischen Herrn Ruhl einer: seits und der Regierung andrerseits, welche sich im Wesentlichen darum drehte, welcher Theil dem anderen zuerst Bertrauen schenken solle. Endlich errang Ruhl den Sieg. Mann machte nämlich, so lange er die Urfunde nicht besaß, lauter Angaben, welche für die Polizei völlig werthlos waren, versprach aber für den Fall, als man sein Begehren erfülle, jo wichtige Enthüllungen, daß ihm Herr du Thil endlich nachgab. Nun erst rückte Ruhl mit seiner ersten wichtigen Denunciation heraus: er verrieth Herrn von Stein am 3. April, daß am nächsten Tage ein Aufstand in Frankfurt losbrechen werde. Obwohl nun Stein sofort eine Stafette

nach Darmstadt und Herr du Thil nach Erhalt der Nach= richt eine solche nach Frankfurt abschickte, so gelangte diese Warnung an den regierenden Bürgermeister doch erst am 3. April um 10 Uhr Abends, also zu einer Zeit, wo der Putsch bereits erfolgt war und nur eine halbe Stunde vor bessen völliger Unterbrückung. Ruhl, welcher seit Monaten bas Project, seit Tagen die Stunde des Aufruhrs gekannt, hatte die Anzeige deßhalb so spät gemacht, weil es ihm gar nicht darum zu thun war, die Revolution zu hemmen, son= dern nur, von der Regierung Gekd zu erhalten. Gleichwohl erwiderte er auf Stein's Frage, warum er nicht früher ge= kommen: er sei zwar sonst in alle Plane der Verschworenen auf das Genaueste eingeweiht, habe aber gerade dieses Detail nicht früher erfahren können. Obwohl nun Gines von Beiden sichtlich eine Lüge war, obwohl er ferner gleichzeitig für diese Anzeige eine bedeutende Geldsumme forderte und er= hielt, so faßte die Regierung gleichwohl die beste Meinung von seinem Charakter — oder wie Herr du Thil schreibt "durch biese Angabe, der die Bestätigung auf dem Juße folgte, bewies er sowohl seine Vertrautheit mit den Plänen der Verschwörer, als die Glaubhaftigkeit seiner Aussagen und zeigte sich in dem Lichte eines Mannes, der in red= licher und achtbarer Absicht dazu beitragen wollte, das Unglück zu verhindern, welches Revolutionen stets in ihrem Dies war die Meinung, welche Seine Gefolge führen. Königliche Hoheit der Großherzog und auch ich von ihm faßten". Im Zusammenhalt mit diesem glänzenden Ehren= zeugniß macht das Folgende, was wir nun in den Acten lesen, einen unfäglich komischen Eindruck. Ruhl erbat sich nämlich nun Umschreibung jener Urkunde auf seinen Namen

und, sagt du Thil "es war fein Grund vorhanden, ihm dies zu versagen". Go schrieb, unterschrieb und siegelte denn Ludwig II. zu Darmstadt den 17. Juni 1833 eine neue Urkunde auf Ruhl's Namen lautend, und diese wurde ihm eingehändigt, nachdem er jene erste zurückgegeben. siehe! — die zweite unterschied sich gar sehr von der ersten, es stand kein Wort mehr darin von der "Berschwiegenheit" und "Erkenntlichkeit" und statt "Ungestraftheit der Person" war dem Ruhl nur eine "Begnadigung" für den Fall feiner Berurtheilung zugesichert!!! Was Ruhl dazu fagte, steht nicht in den Acten, wohl aber wie er handelte: als miß= trauischer Geschäftsmann, ober, wie Herr du Thil klagt: "er trieb von da ab ein doppeltes Spiel". Das bezieht fich nicht barauf, daß er in fortwähren dem Berkehr mit Beidig und Ge= nossen blieb — das mußte er als Denunciant von Amts= wegen thun; auch nicht barauf, daß er eine ganze Reihe un= mündiger Bursche für die revolutionäre Partei warb und zu wahnwitigen Streichen entflammte — ist ein Denunciant jo geschickt, zugleich als Agent provocateur zu dienen, so kann dies seinen Auftraggebern gewiß nur recht sein. Auch Herrn du Thil war es recht — seine Klage bezog sich nur barauf, daß Ruhl auch der Polizei nicht die volle Wahrheit fage. Und diese Rlage war begründet, Ruhl hatte sich da ein eigenes Spftem zurechtgelegt. Erstens machte er keine neue Anzeige, che er nicht für die frühere baar bezahlt worden, zweitens verrieth er nur Jene, die ihm gleichgiltig waren ober benen er übel wollte, brittens verrieth er Jene, die er haßte, nur insoweit, daß hiedurch keinesfalls die ganze Verschwörung in die Hände der Regierung fallen konnte - sonst hätte er sich ja mit eigener Hand sein ganzes schönes Geschäft ruinirt!

Wenn wir bies System in Rechnung ziehen, wird uns Alles, was wir bisher berichtet in neuem und klarerem Lichte er= scheinen. Nach dem Frankfurter Butsch wurden, wie erzählt, querst einige Gießener Studenten verhaftet — Ruhl hatte sie zuerst an's Messer geliefert, weil er die Studenten wegen ihres Hochmuths gegen "Philister und Knoten" nicht leiden mochte, noch mehr beghalb, weil die jungen Leute dem Centrum der Bewegung recht ferne standen. Dann benuncirte er den Pfarrer Flick und den Apotheker Trapp, beide arg genug, um ein gerichtliches Berfahren zu ermöglichen, aber boch wieder nicht genug, um eine Berurtheilung möglich zu machen — jeder Hochverräther, der wieder in Freiheit und zur Action fam, bildete ja eine neue Capitalequelle! Ginen harten Rampf zwischen Rachsucht und Eigennut rang Ruhl bezüglich Weidig's; ber Eigennut siegte, Ruhl denuncirte den Rector, aber zu einer Zeit, da diefer bereits alles Berdach= tige fortgeschafft hatte. Das Resultat ist bekannt — Weibig mußte nach wenigen Tagen freigegeben werden! (S. 87) Auch bei seiner Denunciation bezüglich bes "Landboten" handelte Ruhl nach diesem System; er erschien am Morgen bes 31. Juli 1834 bei Stein und meldete, daß die Stu= denten Schütz und Minnigerode am Nachmittag bes 1. August mit einer Ladung revolutionärer Flugschriften das Frank= furter Thor zu Gießen paffiren würden. Wo diese Flug= schrift gedruckt worden und wer sie geschrieben — das wisse er nicht. Run wußte er dies freilich so genau und bestimmt wie Wenige, aber einerseits hielt er jene Nachricht für wichtig genug, um auch ohne weitere Details eine anständige Be= zahlung fordern zu können, andrerseits war Buchner jedenfalls ein ansehnliches Capital, welches man auf Zinsen legen konnte

und endlich - es klingt unglaublich, aber es ist so! - selbst dieser Mensch empfand ben Zauber bieser reinen, starken Natur, Ruhl hatte Mitleid mit Büchner und schonte ihn. Das ist keine bloße Hypothese! Büchner hatte allerdings nur durch sein Verschwinden nach Minnigerode's Verhaftung einen Berbacht auf sich gelenkt, aber die Polizei war so fest von seiner Mitschuld überzeugt, daß du Thil auf Georgi's Bericht hin dem Ruhl eine große Summe bieten ließ, wenn er Angaben über Büchner machen wolle. Aber Kuhl er= flärte, er kenne diesen Berrn Studenten nicht. Ebenso bat in ihm später noch einmal ein menschliches Rühren über die Sab= Aber die weiteren Phasen dieser seltsamen jucht gesiegt. Gerichts= und Denuncianten=Bistorie werden wir später zu beleuchten haben. Das Bisherige stellt klar, warum das Gericht nur nach Schütz fahndete, und wie Büchner unbehelligt bleiben und sogar zur Klage gegen den Richter ichreiten fonnte.

Näheres über dieses tollkühne Vorgehen enthalten seine Briefe an die Eltern, doch sind sie hierüber, wie über seine ganze revolutionäre Thätigkeit in Gießen nur mit großer Vorsicht als Quelle zu gebrauchen. Denn er hehlte den Eltern diese Thätigkeit sehr ängstlich, und suchte, als sie Verdacht faßten, diesen durch allerlei Ausflüchte abzulenken. Das Motiv hierzu lag natürlich einzig in dem Charakter des Baters. Dr. Ernst Büchner hätte für solches Vergehen keine Strase zu hart gesunden. Doch verschwieg Georg nicht seine Gesinnungen, sondern nur seine Thaten, diese allerdings mit großer Gewandtheit. Als Dr. Büchner im März 1834 besorgt anfragte, ob die Gerüchte von entdeckten demokratischen Umtrieben in Oberhessen wahr sprächen, erwiderte der Sohn,

----

damit sei es nichts, "wichtiger" jedoch seien die Unter= suchungen wegen der Verbindungen — die Polizei war nämlich barauf gekommen, daß einige wegen nächtlichen Stragen= scandals aufgelöste Corps sich heimlich wieder zusammmenge= than! Und im Mai, wo er eben um seinen "Landboten" kämpfte, wußte er ben Eltern nichts zu berichten, als eine harmlose Brügelei: die conservativ = aristokratischen Corps= studenten waren mit den Gießener Handwerksburschen in Streit gekommen und trot der Dazwischenkunft des ewig betrunkenen Universitätsrichters Georgi schwer durchgebläut worden; - "ich hoffe, daß der Bursche wieder Schläge be= kommt", schreibt der grimmige Feind aller Couleurs. einen Tag vor jener Versammlung auf der Badenburg sucht er die Eltern nur durch einen Possenstreich, welchen man ber Polizei angethan, zu amusiren (S. 338). Er hätte auch die Genesis berselben erzählen können, was ihm freilich nicht in den Kram paßte! Da nämlich die Polizei überall im Lande mit größtem Eifer, aber vergeblich nach jener ge= beimen Presse fahndete, aus welcher Weidig's "Leuchter" hervorgegangen und im Juni sogar einen Preis von tausend Gulden für deren Entdeckung anbot, so schlug Ruhl, der, wie erwähnt, nach wie vor seine Spägchen trieb, in einer lustigen Gesellschaft vor, durch einen anonymen Brief an das Staatsministerium einen überaus loyalen und furchtsamen Bürger, den Schreinermeister Rraus zu Bugbach, als Befiter dieser Presse zu benunciren. Der Brief wurde sofort aufgesett, mit verstellter Handschrift abgeschrieben und von Beder zur Post gegeben. Die Folgen mag man in Buchner's Briefe nachlesen, zu bemerken ift nur noch, bag ein But= bacher, gleichfalls auf Ruhl's Anregung, ben gelungenen

Streich in einem satyrischen Gebichte: "Herr du Thil mit ber Gifenstirn und Schreinermeifter Kraus zu Bugbach" verherrlichte, daß ferner Ruhl den Druck dieses Poems auf jener geheimen Presse und bessen Verbreitung veranlagte, und bag endlich derselbe Ruhl nach einiger Zeit nicht blos den Ort, wo jene Druckerei wirklich stand, bei Marburg in Kurhessen, sondern auch Becker als Absender der falschen Anzeige und jenen Butbacher als Verfasser der Sathre benuncirte! Wahr= lich, von diesem Manne hätten selbst die "weißen Blousen" Napoleon's III. noch etwas hinzulernen können! Gehr bezeichnend ist ferner die Art, wie Büchner seinen Eltern jene qualvolle, nächtliche Wanderung von Gießen nach Frankfurt berichtet: als eine fröhliche Vergnügungstour — "ich wählte die Nacht der gewaltigen Hitze wegen, und so wanderte ich in der lieb= lichen Rühle unter hellem Sternenhimmel, an deffen fernstem Dorizonte ein beständiges Bligen leuchtete. Theils zu Fuß, theils fahrend mit Postillonen und sonstigem Gesindel legte ich während der Nacht den größten Theil des Weges zurück. Ich ruhte mehrmals unterwegs u. s. w." Man sieht, Büchner versteht nicht blos zu erfinden, sondern auch auszumalen; aus dem wüsten Nachtstück gestaltet sich "in usum — patris" eine Joulle à la Eichendorff. Auch seinen Aufenthalt in Offenbach motivirt er, "weil es von dieser Seite leichter ist, in die Stadt zu kommen". Der Brief ift in Frankfurt, während des Beisammenseins mit Boeckel geschrieben, der nächste Brief, Gießen, 5. August, muß freilich einen anderen Ton anschlagen, er kann den Eltern die Haussuchung und Vernehmung nicht verschweigen, aber er thut es im Tone ungerecht verfolgter Unschuld. Als er durch weitere drei Tage auf freiem Fuße bleibt, steigert sich seine Zuversicht

und damit auch jener Ton — am 8. August betaillirt er seinen Eltern bereits das blutige Unrecht, welches ihm die Polizei durch ihren schnöden Verdacht bereitet: "Das Gerücht mit Offenbach", fügt er hinzu, "ist jedenfalls eine schnöbe Erfindung". Der biedere Kuhl hatte nämlich am 7. August angezeigt, daß der "Landbote" in Offenbach gedruckt worden sei, die Frankfurter Polizei hatte darauf die geheime Presse entbeckt, das Gerücht hiervon war nach Darmstadt gedrungen, und hatte die Eltern erschreckt, weil sie wußten, daß Georg in Dffenbach gewesen. Er wußte keinen anderen Ausweg, als die Entdeckung selbst zu leugnen. Gleichzeitig glaubte er jedoch für alle Fälle vorbauen und den Eltern für die Eventualität seiner Verhaftung im Voraus Trost geben zu sollen, den Trost seiner Unschuld. — "Sollte man, sowie man ohne die gesetzlich nothwendige Ursache meine Papiere durchsucht, mich auch ohne dieselbe festnehmen, in Gottes Namen! ich kann so wenig darüber hinaus und es ist dies jo wenig meine Schuld, als wenn eine Heerde Banditen mich anhielte, plünderte und mordete!" Das wäre den armen Eltern ein schwacher Trost gewesen! Zum Glück bedurften sie seiner nicht, Georg blieb unbehelligt und darum hält er es in seinem letten Briefe aus Gießen gar nicht mehr nöthig, seine Unschuld zu betheuern, er erzählt nur noch von seiner An= klage gegen Georgi und bedauert, daß sie resultatlos geblieben!

Es war ein Glück für den Jüngling, daß die Eltern seiner Betheuerung nicht glaubten. Ohne ihn zu einem Geständniß zu drängen, beriefen sie ihn Ende August nach Darmstadt zurück und ließen ihn nicht wieder nach Gießen gehen. Die letzten Monate, welche Büchner auf deutschem Boden verlebt, hat er im elterlichen Hause zugebracht. —

Auch diese Zeit — vom September 1834 bis zu den letzten Februartagen des nächsten Jahres — war für ihn überreich an Kämpfen, an inneren und äußeren Drangsalen peinlichster Art. Gleichwohl muß uns dieser traurige Winter zugleich als der wichtigste und fruchtbarste Abschnitt dieses kurzen Lebens erscheinen, weil Büchner da sein bestes und berühmtestes Werk schus: "Dantons Tod". Auf dieses Drama müssen wir also im Folgenden das Hauptgewicht legen. Aber seine Entstehung wie sein Wesen sind so eng mit den persönlichen Verhältnissen des Dichters verknüpft, daß eine eingehende Darlegung derselben schon aus diesem Grunde unerläßlich wird.

Es ist, wie gesagt, nur Unerquickliches davon zu be= richten. Vor Allem mußte sich ber Jüngling nach bem, was vorangegangen, im elterlichen Hause höchst unbehaglich fühlen. Der Bater begegnete ihm mit Strenge und Migtrauen und war ja leider zu Beidem vollauf berechtigt. Ahnte auch Dr. Büchner nicht entfernt, welche Rolle Georg unter den Ra= dicalen gespielt, so war er doch fest von dessen Antheilnahme an den hochverrätherischen Bestrebungen überzeugt und dies genügte, um den loyalen Staatsbiener mit herbem Groll, ben beforgten Bater mit tiefem Schmerze zu erfüllen. stolzen Hoffnungen, die er auf seinen Erstgeborenen gesetzt, drohten zu Schanden zu werden, umsomehr, da ja auch in bessen akademischen Studien eine Pause eingetreten war. Georg litt schwer unter dem Groll des Vaters, welcher sich bei dem Wesen des harten Mannes oft rucksichtslos äußerte und nur dem vermittelnden Ginfluß der milden, liebenswür= digen Mutter war es zu danken, daß ein völliger Bruch vermieben blieb. Uebrigens gestand er auch ihr nicht, in

welche Gefahren er sich gestürzt, und sein einziger Vertrauter im Elternhause war der damals siedzehnjährige Bruder Wilshelm, welcher sich eben zum Apotheker ausbildete. Nichts, auch nicht den Groll des Vaters, erzählt dieser Gewährsmann, habe Georg so schwerzlich empfunden, wie den Zwang, die Eltern über seine Thaten und Gesinnungen im Unklaren erhalten zu müssen, und seine einzigen heiteren Tage seien sene gewesen, welche er mit der Braut verbracht. Denn Minna war im Spätherbst 1834 mit ihrer Tante nach Darmstadt gekommen, um sich ihren künstigen Schwiegerzeltern zu präsentiren, und hatte rasch durch ihre Anmuth und Klugheit ihre Zuneigung gewonnen. Aber der Besuch währte nur kurz und als sie schied, wurde Georg düsterer als vorher und klagte dem Bruder immer wieder, daß er sich wie im Kerker fühle.

Doch brütete er nicht müßig bahin, sondern betrieb eifriger, denn je vorher, "vom Morgengrauen dis Mitternacht" Studien verschiedenster Art. Vor Allem wendete er
sich, mit Einwilligung des Baters, wieder der vergleichenden Unatomie zu, arbeitete in dem kleinen Laboratorium, welches
sich dieser eingerichtet, an allerlei Präparaten, die er, von
großer manueller Fertigkeit unterstüßt, sehr sauber und instructiv herzustellen wußte, und hielt auch im Lause des
Winters eine Reihe von Borlesungen über Anatomie für
junge Leute, die sich dem Studium der Chirurgie zu widmen
gedachten. Aber je thätiger er sich in diesen realen Forschungen und Demonstrationen erwies, desto brennender ward
ihm, seiner Natur nach, der Drang nach philosophischer und
poetischer Lectüre, und er genügte diesem so reichlich, daß
seine Gesundheit darunter litt. Nie hat Büchner mehr ge-

G. Büchner's Werke.

Part .

lesen, nie rastloser an seiner allgemeinen Bildung gearbeitet, als in jenen Tagen. Gründlicher, als im Winter zuvor, machte er sich mit ben Spitemen bes Spinoza und Cartesius vertraut und lernte, wie früher, die französische, so nun die moderne englische Literatur kennen. Tiefsten Eindruck machten ihm namentlich die Werke Buron's. Bon beutschen Dichtern war ihm, nächst Goethe, Tied sehr sympathisch und während jenes Besuchs seiner Braut las er mit ihr den "Aufruhr in den Cevennen", welche Novelle er für ein Muster ihrer Gattung hielt. Die meiste Zeit jedoch verwendete er auf bas Studium der Geschichte der frangösischen Revolution; während er sich in Gießen mit den allgemein zugänglichen Schriften batte begnügen muffen, lieferte ihm nun die große Bibliothek in Darmstadt die einschlägigen Quellenwerke: ben Moniteur, die Briefe Mirabeau's an seine Bahler, Demoiren, Reden u. f. w. Freilich mußte er diese Lecture bem Blide Dr. Budner's verbergen, und hielt, wenn er ein solches Buch im Laboratorium zu lesen wagte, stets einen großen Utlas der Anatomie bereit, mit dem er es nöthigen Falls bedecken konnte.

Leider hatte er dem Bater weit mehr zu verbergen, als solche theoretische Beschäftigung mit der Revolution, nämlich sehr energische praktische Bestrebungen dieser Art. Denn während seines ganzen Darmstädter Aufenthaltes blieb er nicht blos in eifrigster Berbindung mit den anderen Häuptern der Partei, sondern agitirte obendrein auf eigene Faust weiter und zwar viel kühner und leidenschaftlicher, als es damals jene Anderen wagten.

Es muß uns bies fast räthselhaft anmuthen, wenn wir erwägen, daß Büchner sich nie viel Erfolg von solcher Wirk=

famkeit versprochen und nun vollends ihre Ruplosigkeit ein= jehen mußte. Denn die Lage der Partei war eine trostlose, ja verzweifelte, und wenn nicht schon früher, jo mußte sich boch jett jeder Berständige sagen, daß weitere Agitation nur ihn verberben könne, nicht das verhaßte reactionare Staats= wesen. Mit Minnigerode hatten die Behörden auch den "Landboten" in die Hände bekommen; einige andere Bürgersjöhne und Studenten waren im September und Oktober 1834 verhaftet worden, das Centrum in Butbach functionirte nicht mehr, seit die Führer fehlten. Denn auch Weidig hatte biefen Schauplat seiner langjährigen Thätigkeit verlaffen müssen, er war im September 1834, also gleichzeitig mit Büchner's Rückfehr in's Elternhaus, von der Regierung strafweise als Pfarrer nach Obergleen, einem ärmlichen Dorfe in Oberhessen, versetzt worden. Aber vernichtender als dies Alles mußte auf die Verschworenen die Aufnahme wirken, welche der "Landbote" bei den Bauern und Bürgern des Groß= herzogthums gefunden. Erstaunt oder voll loyalen Entsetzens lasen die Leute das grimmige Pamphlet und lieferten es dann eiligst bem nächsten Gensbarmen aus, so daß nicht blos jene Anzahl von Exemplaren, welche in Minnigerode's Kleidern und Stiefeln gefunden worden, sondern fast die ganze Auflage in den Besitz der Regierung fam. Gin eclatanterer Mißerfolg war kaum benkbar und — "gewinnen die Masse nicht, so ist unser Thun ein Thorenspiel!" hatte Büchner wenige Monate vorher mit Recht ausgerufen! Wenn er nun gleichwohl dies "gefährliche Thorenspiel" mit Ernst und Leidenschaft fortsetzte, so barf zur Erklärung wohl baran erinnert werben, daß noch immer weder er, noch seine Berbündeten irgend eine personliche Gefahr befürchteten. Nach wie vor hielten fie die Affaire Minnigerobe für einen unglück= lichen Zufall und auch bie folgenden Berhaftungen konnten sie in dieser Ueberzeugung nicht stutig machen, weil dieselben fast durchweg junge, unbedeutende Leute betrafen, welche sich an der Agitation nur wenig betheiligt. Go trug bas System weiser Sparsamkeit, welches der wackere Ruhl in seinem Be= schäfte einhielt, auch dazu bei, die Führer sicher zu machen; Büchner konnte an keine Gefahr glauben, so lange Weidig unbehelligt blieb - und umgekehrt. Doch sind die Motive feiner Handlungsweise gewiß weniger in diesem Gefühl der Sicherheit, als in seinen personlichen Verhältnissen zu suchen. Je schwerer der Druck des Baters auf ihm lastete, besto sehnsüchtiger empfand der tropige Jüngling den Drang nach tollfühner Thätigkeit und konnte ihn auch reichlich befriedigen: in jenem Rreise begeisterter Freunde, welchen er im Früh= ling besselben Jahres zu einer geheimen Gesellschaft ver= einigt. Bielleicht hatten seine Reden und Unträge in diesem Bereine minder radical geklungen, ware er nicht zu Hause vom Bater wie ein Knabe behandelt worden, vielleicht auch konnte er trot besserer Einsicht nicht mehr jenen Ton herab= stimmen, den er selbst eingeführt — nur durch solche Er= wägungen wird das Folgende erklärlich . . .

Wer die Stadt Darmstadt durch das Jägerthor versläßt und auf der Dieburger Landstraße den herrlichen Buchens hainen des Kranichsteiner Parks entgegen wandelt, gewahrt am Wege zwischen Gärten und Feldern ein einsames kleines häuschen mit zerberstendem Mauerwerk, öde und unbewohnt. Wohl keiner der Spaziergänger ahnt, daß sich an diese Räume ein historisches Interesse knüpft — hier hat der letzte deutsche Geheimbund der Dreißiger Jahre sein Wesen getrieben, hier

versammelte sich im Winter 1834 auf 35 bie Darmstädter "Gesellschaft der Menschenrechte" unter Büchner's Vorsitz. Von den Theilnehmern icheint keiner mehr am Leben, wenig= stens war trot aller Mühe keiner zu erkunden, die Bessische Regierung hat die biesbezüglichen Acten nicht veröffentlicht - was wir hierüber wissen, stammt aus den Erinnerungen Wilhelm Büchner's und einzelnen Notigen in Noellner's Acten= werke. Fassen wir diese spärlichen Quellen zusammen, fo ergibt sich, daß die Gesellschaft nominell ein Jahr, in Wahr= beit aber nur einige Monate in Thätigkeit gewesen. war sie bereits im März 1834 (vergl. S. XCII u. CVIII) von Büchner begründet worden, aber erst vom Berbste ab, nach= dem er die persönliche Leitung übernommen, ward Schwung und Eifer bemerkbar. Nun wuchs auch binnen wenigen Wochen die Bahl der Mitglieder, welche während des Sommers nur etwa ein Dutend betragen, auf bas Doppelte und Drei= fache; mehr als vierzig Köpfe scheint der Bund nie gezählt Es waren dies fast durchweg junge Darmstädter zu haben. Bürgersjöhne, außer Büchner nur noch zwei ober drei Stu-Die Gesell= benten, ein älterer Mann war nicht barunter. schaft war bekanntlich in Ausführung eines umfassenden Dr= ganisationsplanes, als einzelnes Glied einer großen Kette gegründet worden — dieser Zweck war nun freilich gründlich verfehlt, es scheint aber, daß der Ehrgeiz und Eifer der Jünglinge gerade durch das Bewußtsein gestachelt worden, bem einzigen noch aufrechten Geheimbund anzugehören. Die Tendenz blieb unverändert: Erziehung der Mitglieder für die Revolution, Unterstützung radical demokratischer Bestrebungen. Dieser lettere Programmpunkt konnte natürlich wenig zur Ausführung kommen, um so eifriger wurde der erste gepflegt.

Zwei Male wöchentlich versammelten sich die Verbundeten mit Einbruch der Nacht in jenem Gartenhäuschen. hatten dasselbe zu diesem Zwecke gewählt, weil es im Winter unbewohnt war und an einer Chaussee lag, die Nachts sehr selten frequentirt wurde. Gleichwohl ward große Vorsicht bewahrt, die Mitglieder kamen stets einzeln, zu verschiedener Beit und auf verschiedenen Wegen; die Läden waren fest verschlossen und ringsum Posten aufgestellt. Die Bersamm= lungen begannen mit der Aufnahme neuer Mitglieder, diese legten den Gib darauf ab, jedem Beschluß der Gesellschaft, er laute wie immer, bedingungslos zu gehorchen, "werde ich je zum Verräther", schloß die Formel, "so mag mir mein Recht werben: der Tod". Nach Erledigung dieser Forma= litäten folgte Vortrag ober freie Discuffion über ein poli= tisches oder historisches Thema; das Meiste leistete hiebei der Vorsitzende selbst. Go hielt er im November und Dezember eine Reihe von Vorträgen über die französische Revolution und arbeitete im Anschluß daran eine "Erklärung der Menschen= rechte" aus, welche ber Berein als Programm acceptirte. Diese Arbeit und die Protocolle der Gesellschaft wurden einige Monate später, nach Büchner's Flucht, von dessen Un= gehörigen aufgefunden und, da eine Haussuchung zu befürchten Ueber die Discussionen ist wenig zu er= stand, verbrannt. kunden gewesen; nach dem einige Jahre später vor dem Richter abgelegten Geständniß eines der Theilnehmer sei einmal darüber debattirt worden, ob ein Meineid in einem politischen Prozesse als ein Verbrechen anzusehen sei; die Ge= sellschaft habe dies bei der Abstimmung verneint. Doch stammt diese Mittheilung aus trüber Quelle und ist auch innerlich nicht glaubwürdig, sowohl Weidig als Büchner standen sittlich

zu boch, um den Meineid zu predigen. Im Prozesse gegen den ersteren bildete die Meineids=Theorie einen der Haupt= puntte der Anklage, was jedoch an "Beweisen" hiefur auf= gebracht wurde, könnte keinen gerechten Richter zu einem "Schuldig!" bewegen. Das rechte Licht über die Aussage jenes bereitwilligen Zeugen gibt übrigens folgende Mitthei= lung August Beders: "Es gehörte zu den Verkehrtheiten meiner Jugend, die unsinnigsten Paradoren aufzustellen und fie mit der größten Hartnäckigkeit zu vertheidigen. Wenn ich 3. B. einmal öffentlich behauptete, daß Dr. Luther und Schinderhannes die zwei größten Deutschen gewesen, so wird mir jeder, der mich kennt, zugeben, daß dies nicht mein Ernst gewesen sein könne. Ich könnte eine ganze Liste ähnlicher Säte, die ich vertheidigt habe, anführen. In diesem Sinne mag ich vielleicht auch einmal den falschen Gib vertheidigt haben. Auch Büchner hatte einige Sophismen über ben falschen Gib in Bereitschaft, die er oft zum Scherg aufstellte und die "falsche Gidestheorie" nannte." Das klingt nach jeder Richtung glaubwürdig. Ueber einen anderen Dis= cussionsabend berichtet Wilhelm Büchner, jedoch nur vom Hörensagen, da ihn sein Bruder nie in jene Gesellschaft einführte. Man bebattirte mehrere Stunden barüber, ob es flüger sei, sogleich eine einheitliche Republik anzustreben, ober sich vorerst darauf zu beschränken, die anderen Dynastien zu Gunften der Hohenzollern zu beseitigen und im geeinten Deutschland die Revolution zu bewirken. Für beide Un= sichten seien leidenschaftliche Verfechter aufgetreten, bis sich die Bersammlung endlich, mit der Motivirung, "das mit den Hohenzollern gabe nur boppelte Arbeit", für den ersteren Weg entschieden.

Außer diesen nächtlichen Versammlungen vereinigten sich die Jünglinge an einigen Tagen der Woche in kleineren Gruppen zur Uebung in den Waffen. In einem verfallenen Kornspeicher wurde das Gabel- und Bajonettfechten geubt und mit der Pistole nach der Scheibe geschoffen. Theilnehmer waren gut bewaffnet und hielten auch bedeutende Schiegvorräthe verborgen. Zu ihrem Glück ergab sich keinerlei Gelegenheit, ernsten Gebrauch bavon zu machen. Die äußere Wirksamkeit der "Gesellschaft" beschränkte sich darauf, den zu Darmstadt und Friedberg Verhafteten Nachrichten zu= kommen zu lassen und Versuche zu ihrer Befreiung zu machen. Beides wurde mit vielem Scharffinn in's Werk gefett. So war es ben Gefangenen einzig gestattet, sich eine Bibel und den Zuckervorrath von Auswärts kommen zu lassen, aber die Verbündeten wußten dies auszunüten. In den Bibeln wurden auf einer der ersten Seiten einzelne Buchstaben mit Bunkten versehen und so zu Worten und Gagen formirt bas Ganze mußte von der Rechten zur Linken, also nach Art der Hebräer, zusammengelesen werden. Unter den Zuder= stücken aber befanden sich immer einige mit fein eingebohrten Röhrchen, in welche dicht zusammengerollte, eng beschriebene Zettelchen gesteckt waren. Die Correspondenz durch die Bibel wurde bald entbeckt und als der Kerkermeister einmal seinen Morgenkaffee aus der Zuckerdüte der Befangenen verjüßte und plötlich zu seinem Erstaunen ein Zettelchen auf der Oberfläche des braunen Tranks auftauchen sah, da ward auch dies andere Mittel der Verständigung unmöglich gemacht. Go führten denn die Bemühungen Büchner's und seiner Unhänger nur zu dem Resultat, daß ihre armen Freunde die Bibel ent= behren und bittern Kaffee trinken mußten. Auch die Befreiungs-Bersuche sielen nicht besser aus. Zwei Wächter waren bestochen, der Kerkermeister sollte durch Opium betäubt werden, auch war bereits Vorsorge für die Besörderung der Besreiten über die Grenze getrossen. Aber die Aussührung verzögerte sich, weil vorher die Genesung des schwer erkrankten Minnigerrode abgewartet werden sollte, und als man sich endlich trotzem zum Handeln entschloß, war es zu spät. Einer der besstochenen Wächter verrieth den Plan und die Gesangenen wurden schärfer bewacht, als früher.

Diese Mißerfolge verstimmten Büchner immer mehr und oft genug klagte er seinem treuen Wilhelm, daß sich kein Mensch unglücklicher fühlen könne als er. War schon sein seltsames Doppelleben, bei Tage als demüthiger Gefangener, der sein vorgeschriebenes Bensum Anatomie erledigen mußte, bes Rachts als Dictator einer phantastisch aufgeregten Bande, vollauf geeignet, selbst stärkere Rerven, als er sie hatte, auf's Höchste zu irritiren, jo qualte ihn noch oben= drein bitterste und leider auch begründete Reue. Er klagte sich an, seine Eltern betrogen, seine Freunde verführt zu baben, und verurtheilte seine Handlungsweise in den schärfsten Ausdrücken. Aber juft in diesen Tagen äußerer Aufregung und innerer Selbstqual erwachte in ihm plötlich und mächtig der Drang nach poetischer Production; zum ersten Male in seinem Leben, sofern man von jenen schwächlichen lyrischen Bersuchen seiner Knabenzeit absieht. Das klingt auffällig genug, wird uns aber erklärlich, wenn wir aus seines Bruders Mittheilungen ersehen, daß er zunächst nur eine politisch= sociale Tendeng=Dichtung schreiben wollte. Geine erfte Intention erhob sich nicht viel über jene, welche ihm beim "Landboten" die Feber geführt: trostlos und an dem Siege

der Freiheit verzweifelnd, wollte er durch eine Dichtung, welche den Triumph der Republik verherrlichen sollte, sich und Un= deren Muth einsprechen. Es war also nur ein Aufbäumen seiner trotigen Natur, welche barnach rang, die eigene Reue und Hoffnungelosigkeit abzuschütteln. Daß er den Stoff aus der französischen Revolution entnehmen müsse, stand ihm bei seiner genauen Vertrautheit mit dieser Geschichts-Epoche sofort fest, aber chenso schwankte er keinen Augenblick, die dramatische Form zu wählen. Leitete ihn schon bei diesem letteren Entschlusse sein poetischer Justinkt, so trat berselbe noch weit mehr hervor, als er den Stoff zu sichten begann, um die passende Beriode herauszufinden. Er hatte ursprünglich an die erste glorreiche und noch wenig von Greueln beflecte Epoche der Revolution gedacht, weil sich dieselbe für seine Tendenz am Besten schickte, aber je ernstlicher er sich mit seinem Plane beschäftigte, desto mehr interessirte ihn die Epoche des Schreckens und ihr Höhepunkt: der Untergang Danton's. Indem er sich für letteren Stoff entschied, hatte bereits der Poet in ihm über den Politiker gesiegt: die Schil= derung der Zeit, wo sich die Republik selbst zerfleischte, war nicht geeignet, Propaganda für ihre Ideen zu machen. Und vollends verflüchtigten sich biese Tenbenz-Gebanken, als er nun an die Ausführung ging, denn er that dies in trübster Gemüthostimmung, verzweifelnd an dem Sieg feiner Ideale, und darum weder gewillt noch vermögend, Andere hiefür zu Mehr als je vorber fühlte er sich "zernichtet begeistern. unter dem gräßlichen Fatalismus der Geschichte" und dem Druck des eigenen Geschicks. Go war der politische En= thusiasmus wohl der Motor gewesen, der ihn zu poetischer Production hingeleitet, aber er verließ ihn noch vor Beginn der Arbeit.

Unter ichwierigeren Verhältnissen mag selten ein poetisches Werk entstanden sein. Buchner's Situation, schon bisher eine peinliche, gestaltete sich allmählig wahrhaft unerträglich. In der zweiten Januarwoche von 1835, als er eben die ersten Szenen seines "Danton" geschrieben hatte, erhielt er plötlich eine Vorladung bes Criminalgerichts in Offenbach. Der Bater war ebenso bestürzt, als erzürnt; die Mutter zerfloß in Thränen, beide beschworen ihn, ihnen die Wahr= heit zu gestehen. Er fühle sich rein, erwiderte er, und begab sich nach Offenbach, noch immer der festen Ueberzeugung, daß man keine positiven Beweise gegen ihn habe. Die Ber= nehmung schien dies zu bestätigen, er wurde blos als Zeuge verhört und sollte namentlich über Schütz aussagen; auch entließ man ihn sofort wieder. Gleichwohl kehrte er-sehr beunruhigt beim, denn er hatte den Gindruck empfangen, daß man allerdings von ihm und Weidig noch nichts wisse, umsomehr aber von anderen, weniger compromittirten Bündlern. Dies schien ihm nach wie vor räthselhaft und nur durch das Walten eines sonderbaren Zufalls erklärlich; noch immer ahnte er keinen Verrath; tropdem konnte er sich nicht verhehlen, daß ihm die Gefahr näher gerückt. Er suchte dieses Angstgefühl in sonderbarer Urt zu ersticken: sein Gifer für die "Gesellschaft" steigerte sich, er verbrachte fast jede Nacht in jenem Häuschen an der Dieburger Landstraße und arbeitete bei Tage mit fieberhafter Hast an seinem Drama. Es geschah dies am Secirtische des Laboratoriums und wäh= rend jener Stunden, wo Dr. Buchner nicht zu hause war; anatomische Tafeln, mit welchen er das Manuscript bedecken konnte, lagen stets aufgeschlagen auf dem Tische. Außerdem hielt Wilhelm Wache und meldete rechtzeitig die Heimkehr

bes Baters ober andere Störung: er war der Einzige, ber um die Arbeit wußte. Da Georg, je mehr dieselbe fortschritt, immer verstörter und aufgeregter wurde, so erlaubte sich der jüngere Bruder einmal eine abmahnende Bemerkung. Georg erwiderte heftig, er gehorche seinem innersten Drange und werde sein Werk selbst bann vollenden, wenn es ihm Berderben bringen müßte; übrigens tröfte es ihn ichon jett, indem es seine Aufmerksamkeit von den jämmerlichen Berhältnissen um ihn her ablenke, und werde ihm obendrein nach der Vollendung ein schon Stud Geld eintragen, deffen er bringend bedürfe. "Wozu?" fragte Wilhelm. — "Es foll mir Freiheit und Leben retten!" war die Antwort. rigens spielte er hamals nur mit bem Gebanken ber Flucht - an eine ernstliche Gefahr glaubte er selbst bann nicht, als er Ende Januar eine zweite Vorladung erhielt, diesmal nach Friedberg. Abermals wurde er nur als Zeuge ver= nommen, höflich behandelt und sofort wieder entlassen. "Sie wissen nichts!" sagte er dem Bruder lachend, als er beim= fehrte, und ahnte nicht, daß ihn abermals nur Ruhl's directe Intervention gerettet hatte. Obwohl dieser nämlich keinerlei Aussagen gegen Büchner gemacht, ja sogar jeden Verdacht von ihm abzulenken versucht, war Rath Georgi doch durch die bisherigen Resultate der Untersuchung zu der Ueberzeugung von Büchners Schuld gekommen und unterließ nur deßhalb die Verhaftung, weil Kuhl feierlich dessen Unschuld declarirte. Bum Erfat hierfür enthüllte der Mann das Bestehen der Darmstädter Gesellschaft, gab aber weder den Versammlungs= ort noch das Waffendepot an, obwohl ihm Beides wohl bekannt war, sondern begnügte sich damit, drei jüngere, unbedeutende Mitglieder zu dennneiren. Und so ward Büchner

eines Morgens — am 2. Februar — burch die Nachricht aufgeschreckt, daß einige Freunde, mit denen er noch Rachts vorher in jenem Häuschen beisammen gewesen, soeben ver= haftet worden. Erst diese Hiobspost brach seinen Trot; in maßloser Aufregung suchte er eiligst die einzelnen Mitglieder auf und mahnte sie zu äußerster Borsicht. Die Bollver= fammlungen wurden eingestellt, die Waffen in einem Reller vergraben. Damit noch nicht beruhigt, beschwor Büchner die anderen Vorstände der Gesellschaft, Roch, Kahlert und Niever= Die beiden Letteren vermochten diesem gelter, zu flüchten. Rathe zu folgen und verließen Darmstadt in der ersten Hälfte des Februar, Koch blieb, weil ihm das Geld zur Flucht Derfelbe Grund zwang Büchner, zu bleiben. selbst besaß keinerlei Mittel, unter den Gesinnungsgenoffen war Niemand, der sie ihm hatte leihen konnen, ein Bestand= niß an die Eltern hätte nur die Mutter troftlos gemacht, den Vater in heftigste Entrustung versetzt, ohne zu dem gewünschten Resultate zu führen; Dr. Büchner war nicht ber Mann, einen Schuldigen, auch wenn es sein eigen Fleisch und Blut war, den Gerichten zu entziehen. Bielleicht sei es gut so, tröstete Georg den besorgten Bruder, vielleicht sei die Flucht überflüssig, die Polizei tappe offenbar noch im Finstern, da ja auch Weidig bisher unbehelligt geblieben. Wie wenig er felbst an diese Hoffnung glaubte, bewies sein verstörtes Antlit und die sieberhafte Aufregung, die seine Kräfte sichtlich aufrieb. Sein Auge glänzte unheimlich und war dann wieder wie erloschen; er aß fast nichts, sprach nur mühsam und fuhr zusammen wenn er angeredet wurde. Die Eltern drangen in ihn, sich Ruhe zu gönnen, er lehnte dies fast unwillig ab und saß vom frühen Morgen bis in

die Nacht hinein an seinem Arbeitstische, hastig und heimlich Szene um Szene seines Drama's entwerfend. "Ich schreibe im Tieber", fagte er bann bem Bruder, "aber bas ichabet dem Werke nicht — im Gegentheil! Uebrigens habe ich keine Wahl, ich kann mir keine Ruhe gönnen, bis ich nicht den Danton unter der Guillotine habe und obendrein brauche ich Geld, Geld!" Dies lettere Motiv betonte er immer häufiger, je mehr die Arbeit vorrückte, und je näher ihm die Denn von Mitte Februar ab brachte fast Gefahr tam. jeder Tag eine schlimme Neuigkeit: in Gießen, Butbach und Darmstadt mehrten sich die Verhaftungen, auch Roch wurde in's Gefängniß geschleppt, in dem er sein Leben beschließen Als Büchner auf die Nachricht hievon zu einem Freunde eilte, um nähere Erkundigungen einzuziehen, gewahrte er, daß ihm ein Polizist auf Schritt und Tritt folgte, zwei andere waren an den beiden Enden der Strafe postirt, in der er wohnte. "Ich bin verloren!" fagte er dem Bruder, als er heimkehrte, brütete einige Stunden stumm und verzweifelt vor sich hin, raffte sich dann jedoch gewaltsam auf. Noch am selben Abend befestigte er mit Wilhelm's Hülfe eine Strickleiter an der hohen Mauer des Hausgartens, um in die benachbarten Garten flüchten zu können, wenn die Safcher kämen. Die nächsten brei Tage (20.—23. Febr.) verbrachte er wieder am Schreibtisch, vollendete den Entwurf des Drama's, feilte es durch und schrieb es in's Reine. "Ich hätte sonst Wochen baran gewendet", fagte er bem Bruder, "aber nun ist feine Zeit mehr zu verlieren". Man sieht, es war keine Uebertreibung, wenn er später einmal an Guttow schrieb: "Für Danton sind die Darmstädtischen Polizeidiener meine Musen gewesen". Die Polizisten patrouillirten fortwährend vor dem Hause und er mußte sie sehen, wenn er den Blick von der Arbeit erhob. Am 24. Februar schrieb er den Besgleitbrief an Gutsow, und Wilhelm brachte das Manuscript zur Post. Auf dem Titel stand nur: "Dantons Tod. Ein Drama", und statt des Autornamens die Bitte, denselben zu verschweigen. Auf Gutsow war seine Wahl deshalb gesfallen, weil sich dieser durch seine scharfen, kühnen und freissinnigen Kritiken im Frankfurter "Telegraph" rasch großen Einfluß erworben und auch mit dem sehr geachteten und rührigen Verleger J. D. Sauerländer in intimer Bezieshung stand.

Das Begleitschreiben Büchners liegt bem Leser vor (S. 381) — ber seltsame Ton besselben kann nicht besremben, wenn man die Verhältnisse erwägt, unter benen es entstand. Ein sieberhaft erregter, verzweiselter Jüngling hat diese Zeilen geschrieben, um die einzige Hoffnung, an die er sich noch klammerte, zu verwirklichen. Aber so deutlich auch die Abssicht hervortritt, Neugierde, Theilnahme, ja Mitleid zu erzwecken — keine Unwahrheit sindet sich in diesem Briefe, ja sogar wenn man sich in das Gesühlsleben des Gepeinigten versetzt, keine Hyperbel. Sein Elend schien ihm in der That jenen Grad erreicht zu haben "welcher jede Rücksicht vergessen und jedes Gesühl verstummen macht!"

Nur mit größter Anstrengung hatte er noch diesen bangen, tropigen, verzweiselten Hilseruf geschrieben, dann verssagten die maßlos überreizten Nerven den Dienst und er verssiel in ein lethargisches Hinbrüten, welches die Familie noch weit besorgter machte als die vorangegangene Aufregung. Aber schon am 27. Februar ward er peinlich aus diesem Zustande aufgerüttelt: durch die Vorladung, noch im Laufe

bes Vormittags vor dem Untersuchungsgericht im Darm= städter Arresthause zu erscheinen. In dieser Form waren die meisten Verhaftungen der letten Tage erfolgt. Büchner wußte, was die Vorladung bedeute. Mit gräßlich ent= stellten Zügen trat er in das Stübchen Wilhelm's, der eben seinen Koffer pacte, weil er am Nachmittage nach Butbach abreisen sollte, um als Practicant in die dortige Apotheke einzutreten. "Sieh' her", sagte er, "das ist mein Todes= Diese Worte erschütterten Wilhelm so tief, baß urtheil!" er sich sofort erbot, statt des Bruders in's Arresthaus zu Der Gebanke war nicht so abenteuerlich, weil Wil= helm älter aussah, als er war, und weil unter der Vor= ladung der Name eines Beamten stand, der erst kürzlich nach Darmstadt versett worden und Georg nicht kannte. Brüder verabredeten nun, daß Wilhelm das Verhör bestehen, sich auch einer Verhaftung nicht widersetzen solle; komme er bis zur Mittagestunde nicht zurück, so solle dies für Georg bas Signal zur Flucht sein. Der sechzehnjährige Knabe machte sich beherzt auf den Weg, ward aber, als er im Arresthause die Vorladung vorwies, nicht vor den fremden Beamten geführt, sondern zufällig vor einen Darmstädter Richter, welcher die Brüder sehr genau kannte, da Dr. Büchner sein Hausarzt war. "Was willst Du hier, Wilhelm?" fragte er streng und als nun dieser stammelnd erwiderte, Georg sei krank und er komme, um ihn zu entschuldigen, erwiderte der eble Mann mit scharfer Betonung: "Merke wohl auf! Wenn bein Bruder frank ist, so wollen wir ihm zwei Tage Ruhe gonnen, dann aber muß er in's Arresthaus!" Der Knabe verstand ben Sinn dieser Worte, dankte gerührt und eilte erfreut heim. Georg aber gerieth über diefen Bescheid in

Berzweiflung, er hatte gehofft, so lange in Darmstadt bleiben zu können, bis das Geld aus Frankfurt eintraf, denn er zweiselte keinen Augenblick daran, daß Gutkow die Firma Sauerländer zur Uebernahme des Berlags und sofortiger Honorirung veranlassen werde. Wie sollte er sich jetzt, binnen achtundvierzig Stunden, die Mittel zur Flucht schaffen? Nun besaß Wilhelm allerdings zwei Louisdors, welche ihm der Bater am Morgen zur Beschaffung einiger Lehrbücher übergeben, aber er wagte es nicht dies Geld zu opfern, und auch Georg mochte ihn nicht dem Zorne des Baters ausssehen. So schieden beide am Nachmittag des 27. Februar in düsterster Stimmung. "Wir sehen uns nie wieder", sagte Georg, und die traurige Uhnung hat sich erfüllt.

Wilhelm Büchner ist, wie erwähnt, unser einziger Berichterstatter über jene Tage. Was sich nach seinem Abgange begeben, wie Georg die letten Stunden im elterlichen Sause verbracht, woher er die Mittel zur Flucht genommen, war nicht zu erkunden. Höchstwahrscheinlich hat er in der Frühe bes ersten März, knapp vor Ablauf des Termines, welchen ibm jener milde, barmherzige Richter gestellt, Darmstadt ver= lassen. Der Vater und die Geschwister ahnten nichts da= ven; hingegen scheint die Mutter seinen Plan erfahren und ibm einige Unterstützung gegeben zu haben. Diese Ber= muthung ist durch das innige Verhältniß zwischen Frau Ca= reline und ihrem Liebling wohlberechtigt, auch darum, weil nur so erklärlich wird, daß bieser in letter Stunde benn bed plötslich über die nöthigen Mittel verfügte. Die Krise ging, wie er später nach Hause berichtete, "rasch und bequem" ver sich; allerorts wurde er von Anhängern seiner Partei gastlich aufgenommen und weiter befördert, zunächst nach G. Budner's Berfe.

Worms, bann burch die Rheinpfalz an die frangösische Grenze, welche er am 9. März 1835 bei Weißenburg überschritt. Er hatte diese Grenzstation gewählt, weil er hier ohne Bag burchzukommen hoffte, was auch gelang. Kaum in Sicher= heit, schrieb er an die Eltern und theilte die Motive der Flucht mit - baß er sich in diesem Briefe (S. 344) an Bater und Mutter wendet, spricht nicht gegen obige Ver= muthung, da Dr. Büchner keinesfalls erfahren durfte, daß seine Gattin Mitwisserin gewesen. Der Brief ist nach mancherlei Richtung bemerkenswerth. Vor Allem muß es auffallen, daß Büchner noch immer nicht die Wahrheit gesteht und sich für einen ungerecht Verfolgten ausgibt. Vielleicht verhinderte ihn der Trot, die jahrelang festgehaltene Täuschung einzugestehen, vielleicht auch das eblere Motiv, die Eltern in ihrem tiefen Schmerze zu tröften. Hingegen kann es nicht befremden, daß er als sein einziges Ziel "das Studium ber medicinisch=philosophischen Wissenschaften" bezeichnet und die literarischen Hoffnungen, die ihn gerade damals so lebhaft erfüllten, gänzlich verschweigt. Denn abgesehen bavon, daß er noch nichts von dem Schicksale seines Drama's erfahren, mußte er jede Andeutung hierüber schon deghalb unterlassen, weil der Vater durch die Mittheilung von einer dichterischen Arbeit nur noch heftiger erzürnt worden wäre. Auch hatte er niemals die Absicht, seine materielle Existenz durch lite= rarische Thätigkeit zu begründen. "Ruhm will ich davon haben, nicht Brod", pflegte er später zu sagen. Im Ueb= rigen athmet der Brief den frischen Lebensmuth des Geretteten, der noch obendrein einem Wiedersehen mit der geliebten Braut entgegensieht, und in dieser Stimmung bewegt ihn auch das Bewuftsein, von nun ab keine Unterstützung von

Hause erwarten zu dürfen, nur zu den muthvollen Worten: "Ich stehe jetzt ganz allein, aber gerade das steigert meine Kräfte".

Dr. Büchner hat weder diesen Brief, noch einen der folgenden bei Lebzeiten des Sohnes gelesen; jo lange Georg lebte galt er ihm als todt, er gewährte ihm keine Unterstützung, erkundigte sich nicht nach seinen Schicksalen, ja sogar sein Name durfte nie vor ihm genannt werden. Wer bies allzuhart findet, mag aber auch nicht vergessen, wie tief biesen geraden, grundehrlichen Mann die Erkenntnig em= poren mußte, daß ihn der Cohn jahrelang betrogen, wie diesem loyalen Staatsdiener das politische Bergeben besselben nicht minder verwerflich erschien als irgend ein gemeiner Frevel, wie bitter endlich sein Baterherz bas Scheitern aller Hoff= nungen empfinden mußte, welche er an den genialen Jüng= ling geknüpft. Auch ging seine Barte nicht über das Mensch= liche hinaus; er ließ es geschehen, daß Gattin und Kinder eifrig mit dem Flüchtling correspondirten, und als Frau Caroline überaus sparsam wurde, um den Gohn von dem Wirthschaftsgelde unterstüten zu können, verlor er kein Wort darüber, warum es plötlich so karg im Hause zugehe, obwohl er den Sachverhalt wohl wußte. Er selbst freilich hat Georg's in jener Zeit nie erwähnt, auch dann nicht, als Ende März jene hundert Gulden in Darm= stadt eintrafen, welche J. D. Sauerländer als Honorar für "Dantons Tob" gewährt. Da über= gab er Beld und Brief ich weigend ber Gattin.

Dies lenkt uns zu dem Schicksal jenes Manuscripts zurück. Wir erzählen dasselbe am Besten mit den Worten des Mannes, der sich das größte Verdienst um Georg Büchner erworben, Karl Gutstow's.

"In den letten Tagen des Februars 1835", berichtet derselbe im "Frankfurter Telegraph", Nr. 42 vom Juni 1837, "bieses für die Geschichte unserer neueren schönen Literatur so stürmischen Jahres, war es, als ich einen Kreis von älteren und jüngeren Runftgenoffen und Wahrheitsfreunden bei mir sah. Wir wollten einen Autor feiern, der bei seiner Durchreise durch Frankfurt a. M. nach Literaten-Art bas Handwerk begrüßte. Kurz vor Bersammlung der Erwarteten erhielt ich aus Darmstadt ein Manuscript nebst einem bessen wunderlicher und ängstlicher Inhalt mich reizte, in ersterem zu blättern. Es war ein Drama: "Danton's Tob". Man sah es der Production an, mit welcher Eile sie hingeworfen war. Es war ein zufällig er= griffener Stoff, beffen kunftlerische Durchführung der Dichter abgehetzt hatte. Die Szenen, die Worte folgten sich rapid und ungestüm. Es war die ängstliche Sprache eines Ber= folgten, der schnell noch etwas abzumachen und dann sein Heil in der Flucht zu suchen hat. Aber diese Hast hinderte den Genius nicht, seine außerorbentliche Begabung in kurzen, scharfen Umriffen schnell, im Fluge an die Wand zu schreiben. Die ersten Szenen die ich gelesen, sicherten ihm die gefällige, freundliche Theilnahme des Buchhändlers Sauerländer noch an jenem Abend selbst. Die Vorlesung einer Auswahl von Szenen, obichon von diesem ober jenem mit der Bemerkung, dies oder das stände im Thiers, unterbrochen, erregte Bewunderung vor dem Talent des jugendlichen Berfassers".

So hatte sich Büchners Hoffnung erfüllt; Gutstow schloß mit dem Verleger einen Vertrag, wonach dieser gegen Bezahlung von Hundert Gulden das Necht erwarb, zuerst ein= zelne Szenen in der von ihm verlegten Zeitschrift "Phönix"

zu veröffentlichen und dann eine Buchausgabe zu veranstalten. Das Gelb ging nach Darmstadt ab. Wenige Tage hernach erschien in fammtlichen, süddeutschen Zeitungen der Steckbrief, welches bas Darmstädter Gericht dem Flüchtigen nachgesandt. Guttow war dadurch sehr beunruhigt, erhielt jedoch Anfang April zu feiner Freude ein Schreiben Büchners aus Straßburg, worin sich bieser nach seinem Manuscripte Der curiose Ton der wenigen Zeilen (S. 383) erkundigte. ist sehr befremdend; die beste Erklärung hierfür hat der Em= pfänger selbst gegeben: "Der wilde Beist in diesem Briefe ist die Nachgeburt Dantons; der junge Dichter muß seine Thiers und Mignet loswerden; er verbraucht noch die letten Reste auf seiner Farbenpalette, mit der er sein Drama ge= malt". Auf diesen Brief folgte unmittelbar ein anderer, worin Büchner den Empfang des Geldes bestätigte, herzlichst bankte und in fieberhaft erregten Worten bat, das Erscheinen bes Werkes sofort zu veranlassen.

Doch ging dies nicht so leicht, obwohl Gutkow und der Verleger den gleichen Wunsch hegten. Ein wortgetreuer Abdruck des Manuscripts hätte nie die Censur passiren können, und so griff Gutkow, "um dem Censor nicht die Lust des Streichens zu gönnen", zum Rothstift und strich oder veränderte jene Stellen, von welchen aus politischen oder moralischen Gründen Gefahr für das Werk zu befürchten war. Da er diese Arbeit begreislicher Weise widerwillig verrichtete und oft lange schwankte, ob diese oder jene Stelle nicht denn doch gerettet werden könne, so konnte er erst Mitte Mai das redigirte Manuscript abliesern. Doch trug Sauerzländer, obwohl einer der muthigsten und freisinnigsten Berzleger Deutschlands, noch immer Anstand, es zum Druck zu

befördern, und übergab es zu weiterer Bearbeitung dem damals in Frankfurt lebenden, öfterreichischen Schriftsteller Ebuard Duller, der höchst willkührlich damit umsprang und sich nicht blos Striche, sondern auch Zufätze erlaubte. In dieser verstümmelten Form erschien das Werk endlich, nachdem der "Phonix" vom Juni einige Szenen baraus mitgetheilt, Anfang Juli 1835 im Buchhandel. Alles Nähere hierüber findet sich an anderer Stelle (S. 95 ff.) übersichtlich zu= Hier sei nur angeführt, daß der Abdruck sammen gestellt. an nicht weniger als Einhundertelf Stellen vom Manuscripte Wer dieselben prüft, wird sicherlich Guttow's Worten beistimmen, daß damals nur "ein nothbürftiger Rest bes Werkes, die Ruine einer Verwüstung" erschienen. Gegen Georg Büchners ausdrücklichen Wunsch war sein Name auf dem Titelblatte genannt, und außerdem hatte fich Duller er= laubt, den geschmacklosen Rebentitel "Dramatische Bilder aus Frankreichs Schreckenherrschaft" hinzuzufügen.

A. E. I.

So erschien benn "Danton's Tod," während sein Bersfasser als Flüchtling in der Fremde lebte, und wurde durch Sutkow mit einer der glänzendsten Kritiken in die literarische Welt eingeführt. (Man vergl. S. 446). — Die kritische Welt kam in Bewegung. Während das "Junge Deutschland" unter seiner literarischen Fünsherrschaft (Wiensbarg, Gutkow, Heine, Laube, Mundt), das damals noch in dem süßen Wahne lebte, mit der Macht der Idee die Macht der Bajonnette und des Geldes bekämpsen zu können, und das noch nicht die traurige Erfahrung des Verbotenwerdens gemacht hatte — während das junge Deutschland in Büchner

einen starken Mitkämpfer erblickte und seinen Beifall nicht sparte, konnte es natürlich von reactionärspietistischer Seite nicht an der Befämpfung eines Autors fehlen, der die Prin= cipien der Revolution und der Freigeisterei so offen und mit jo jeltenem Talent entwickelt hatte, und zwar gerade aus berjenigen Periode der Frangösischen Umwälzung, welche man bisher nur verstohlen und alsdann nicht ohne die lebhaftesten Neußerungen eines frommen Abscheues zu nennen gewohnt Büchner selbst blieb diesem Treiben ziemlich fremd; nur versprengte Radyrichten über bas Schickfal feines Erst= lings kamen zu ihm über ben Rhein; bagegen blieb er von jett an in fortwährender brieflicher Berbindung mit Buttow. (Man vergl. S. 381 u. flgb.) In den abgedruckten Briefen aus Straßburg vom 5. Mai (S. 347) und vom 28. Juli 1835 (S. 353) gibt er einen zur Beurtheilung wesentlichen Commentar zu Danton" und eine Gelbstrecension des= felben. -

Der großen geistigen Aufregung folgte in Straßburg Abspannung, aber auch eine wohlthätige Ruhe und Erholung in der Rähe der Geliebten. Büchner fühlte sich sicher vor den gefürchteten Leiden eines langwierigen Kerkers, und eine heitere Stimmung spricht aus seinen Briefen, die nur durch die Sorge um seine Zukunft und den Schmerz über die Leiden seiner politischen Freunde in Deutschland getrübt wird. Dem politischen Treiben, das um jene Zeit durch den in Laus sann ein der Schweiz zwischen den Abgesandten des "Jungen Europa" und denen der französischen Kepublikaner geschlosssenen Berbrüderungsvertrag (10. April 1836) neue Nahrung erhielt, blieb er von jett an fern. Guttow schreibt darüber: "Büchner hörte bald auf, von gewaltsamen Umwälzungen zu

träumen. Die zunehmende materielle Wohlfahrt der Bölker schien ihm auch die Revolution zu verschieben. Je mehr jene zunimmt, desto mehr schwindet ihm eine Aussicht auf diese." (Man vergl. den Brief an Sutkow auf S. 383 und dens jenigen an seinen Bruder Wilhelm auf Seite 349—50.)

In Stragburg wandte sich Büchner wieber gang seinen ernsten Studien zu; beinahe auf sich allein angewiesen, suchte er sich mit Macht eine Stellung zu erringen. Gein Erfolg auf dem Felde der dramatischen Poesie war weit entfernt, ihn seinem ursprünglichen Studienplane zu entfremden. Wenn er auch die praktische Medicin entschieden aufgab, so sette er boch die naturwissenschaftlichen Studien um so eifriger fort. Nachrichten aus Zürich über die schlechte Besetzung einiger naturwissenschaftlichen Fächer ließen ihn ben Gebanken fassen, sich für einen Lehreursus über verglei= chende Anatomie, die in Zürich noch nicht vorgetragen worden war, vorzubereiten. Der berühmte Lauth und Düvernon, Professor der Zoologie, leisteten ihm für diese Studien allen Vorschub und machten ihm den Gebrauch der Stadtbibliothek sowohl, wie einiger bedeutenden Privatbiblio= theken möglich. Einige leichte literarische Arbeiten, die ihn zwischendurch beschäftigten, betrachtete er mehr als Er= Auf Sauerländer's Anstehen übersette er in der holung. Serie von Victor Hugo's übertragenen Werken bie "Tubor" und "Borgia" mit ächt dichterischer Berwandt= schaft zum Original. (Man vergl. S. 241—259.) Alfred de Müsset zog ihn, wie Guttow erzählt, an, während er nicht wußte, "wie er sich durch Bictor Hugo durchnagen" folle. Hugo gabe nur "aufspannende Situationen", Alfred de Müsset aber doch "Charaktere, wenn auch ausgeschnitte".

- In Guttow's Literaturblatt sollte Büchner auf bessen Bunsch Kritiken ber neu erscheinenben frangösischen Literatur liefern. — Zugleich mit den naturwissenschaftlichen Studien betrieb Büchner in Strafburg philosophische, und zwar namentlich als Grundlage "Geschichte ber Philosophie". Unter den neueren Philosophen waren es Cartefius und Spinoza, mit deren Spftemen er fich hauptfächlich beschäftigte und aufs Innigste vertraut machte. (Man vergl. S. 303-321). Daneben fand fein raftlofer Gifer noch Beit, das Englische zu erlernen. Er studirte meift an= haltend von Morgens früh bis um Mitternacht. — Seine vergleichend anatomischen Studien führten ihn zur Entdeckung einer früher nicht gekannten Verbindung unter den Ropfnerven des Fisches, welches ihm die Idee gab, eine Abhandlung über diesen Gegenstand zu schreiben. Er ging sogleich an die Arbeit, und dieselbe beschäftigte ihn fast ausschließlich in dem Winter von 1835 auf 1836. (Man vergl. S. 291 u. flade.)

Im October 1835 erhielt Büchner durch besondere Bergünstigung eine französische Sicherheitskarte, die ihn aller Chikanen überhob, welche damals gegen die Refügies in Folge auswärtiger Noten im Schwange waren. Es waren kaum acht bis zehn deutsche Flüchtlinge in Straß=burg, alle mit ihren Studien beschäftigt, und die deutschen Regierungen träumten von Einfällen derselben über den Nhein. Bon politischen Leidensgenossen und Freunden aus Deutsch=land tras Büchner in Straßburg nach und nach: Koch, Geil=suß, Dittmar, Stamm, Schüß, Walloth, Heumann, Schulz, Nievergelter, Becker, Nosenstiel, Wiener und Andere; sie zerstreuten sich immer bald wieder, einige nach Paris, andere

in die Schweiz, nach Belgien und nach Amerika. — In Straßburg selbst besaß er einen kleinen, aber bedeutenden Kreis von Freunden, worunter Professor Baum, der um jene Zeit mit einer Abhandlung über die Methodisten einen französischen Preis von 3000 Franken gewonnen hatte, ferner die beiden Dichter Stöber (Adolph und August), Dr. Böckel, Follenius und Andere. (Man vergl. S. XLV.)

Im September 1835 wurde bekanntlich als Organ des "Jungen Deutschland" die deutsche Revue durch Guttow und Wienbarg gegründet, und sollte mit Unfang bes Jahres 1836 erscheinen. Buchner wurde gum Mit= arbeiten eingelaben. Er jagte zu, wenn auch nicht zu re= gelmäßigen Beiträgen, und fein Rame wurde unter ben Mitarbeitern in der Ankundigung aufgeführt. Für diese beutsche Revue hatte Büchner seine Novelle "Leng" be= stimmt. Er hatte in Strafburg interessante und bis da unbekannte Notizen über Leng, den unglücklichen Dichter aus der Sturm= und Drangperiode, den Jugendfreund Goe= the's, erhalten. Lenz, nachdem er sich längere Zeit mit Goethe zugleich in Straßburg aufgehalten, verliebte sich in die bekannte Gvethe'sche Friederike und wurde zulett verrückt. Die Novelle ist, da die deutsche Nevue noch vor ihrem Er= ideinen unterdrückt wurde, leider Fragment geblieben und behandelt in dieser Form jenen Moment in Lenzen's Leben, wo derselbe, nachdem er in Weimar nicht bleiben konnte, zum zweiten Mal in das Elfaß und in einem halbwahn= sinnigen Zustand zu dem durch seine pietistische Frömmigkeit bekannten Pfarrer Oberlin in Waldbach kam. Büchner hat seine Erkundigungen über diesen Aufenthalt Lenzen's an

Ort und Stelle eingezogen. (Man vergl. die "Anmerkung zu Lenz" auf S. 240).

Mit dem Berbot der deutschen Revue war die litera= rische Verbindung und Richtung, die man das "Junge Deutschland" nannte, so ziemlich zu Ende, und seine Korn= phäen verfolgten von nun an jeder seinen eigenen Weg. Was Büchner's Verhältniß zum Jungen Deutschland und seine Meinung über dasselbe angeht, so verweisen wir auf den Brief vom 1. Januar 1836 (S. 361 u. flade.), werin er sich entschieden barüber ausspricht. — Da nun Büchner die Absicht hatte, schon im Frühjahre des Jahres 1836 nach Zürich als Privatdocent zu gehen, so beeilte er sich mit feiner Abhandlung sehr. Im März 1836 war sie fertig, und nachdem er in der Stragburger gelehrten Be= sellschaft für Naturwisssenschaften mit sehr grogem Beifall drei Vorträge über den Gegenstand gehalten hatte, beschloß die Gesellschaft auf Antrag der Professoren Lauth und Düvernoy, die Abhandlung in ihre Annalen auf= zunehmen und diefelbe zum Druck auf ihre Roften zuzulaffen. Zugleich' ernannte sie Büchner zum correspondirenden Mit= glied. Die Schrift erhielt ben Titel: Sur le système norreux du barbeau (über das Nervenspstem der Fische) und wurde von den ausgezeichnetsten Kennern der Naturwissen= schaften für eine meisterhafte Arbeit erklärt, die zu den höchsten Erwartungen berechtige. (Ein kurzer Auszug aus dieser Schrift ist auf Seite 296 wiedergegeben.) Theils die Verzögerung des Druckes der Schrift, theils politische Magregeln, die damals gegen die Flüchtlinge in der Schweiz er= griffen wurden, bewogen Büchner, seine Uebersiedelung nach Bürich noch bis zum Herbste zu verschieben. Die ihm da=

durch freigewordene Zeit benutte er, um sowohl seinen ana= tomischen Cursus bis zu Ende vorzubereiten, als auch na= mentlich zur Bervollständigung seiner philosophischen Studien. Er präparirte, um mit zwei Fächern ausgerüstet nach Zürich zu kommen, einen vollständigen Lehr=Cursus über "die phi= losophischen Systeme der Deutschen seit Carte: fius und Spinoza". In dem Rachlasse befindet sich sowohl eine mit großer Gründlichkeit geschriebene Geschichte und Darstellung der Systeme von Cartefins und Spinoza, als auch eine ganz ausgearbeitete Geschichte ber älteren griechischen Philosophie. (Man vergl. S. 301-321). Da Büchner in demselben Sommer auch dramatische Poesien vollendete, von denen wir noch reden werden, so beweisen diese Arbeiten einen enormen Fleig. Geine Mutter und Schwester, die ihn diesen Sommer in seinem Exil be= suchten, fanden ihn zwar gesund, aber doch in einer großen nervösen Aufgeregtheit und ermattet von den anhaltenden geistigen Anstrengungen. Er äußerte damals oft: "Ich werde nicht alt werden". Dennoch ließen sein angeborner Lebens= muth und die Aussicht in eine ruhmreiche Zukunft ihn oft fehr heiter sein. (Man vergl. ben aus dieser Zeit stammen= den Brief an Guttow auf S. 385-88.) -

Das Lustspiel "Leonce und Lena", das zweite Stück der Sammlung, ist in demselben Sommer entstanden. Die Cotta'sche Buchhandlung hatte bis zum 1. Juli 1836 einen Preis auf das beste Lustspiel ausgesetzt, und Büchner wollte mit seiner Arbeit concurriren. Seine Trägheit im Abschreiben des Concepts ließ ihn leider die Zeit versäumen; er schickte das Manuscript zwei Tage zu spät und erhielt es uneröffnet zurück. Außerdem muß er in derselben Zeit

noch ein zweites Drama vollendet haben, das nicht mehr vorhanden ist; wenigstens schreibt er im September 1836, nachdem er von zwei fertigen Dramen schon in früheren Briefen gesprochen: "Ich habe meine zwei Dramen noch nicht aus den Händen gegeben, ich bin noch mit Manchem unzufrieden und will nicht, daß es mir geht, wie das erste Mal. Das sind Arbeiten, mit denen man nicht zu einer bestimmten Zeit fertig werden kann, wie der Schneider mit seinem Kleid." (Man vergl. S. 368 u. 369).

Unterdessen war die Abhandlung über das Nervensustem der Fische nach Zürich geschickt, und auf Grund derselben das Doctordiplom der philosophischen Fakultät sogleich an Büchner ausgesertigt worden. Zugleich wurde er eingeladen, eine Probevorlesung in Zürich zu halten, um, wenn diese gesiele, das Necht des Docirens zu erhalten.

Um 18. October 1836 reiste Büchner nach Zürich, verbereitet auf zwei Lehreurse, einen über vergleichende Unastomie, den anderen über Philosophie. Dem letteren gab seine eigne Neigung den Borzug; doch da Prosessor Bobrik bereits philosophische Vorlesungen angekündigt hatte, so sparte er, um Collisionen zu vermeiden, diesen Plan für das solzgende Sommersemester auf und entschloß sich zur vergleichensten Anatomie. Büchner's Probevorlesung, aus deren Einzgang wir einen kurzen Abriß auf Seite 291 ff. gegeben haben, wurde vor einem sehr zahlreichen Publikum gehalten und erntete den allgemeinsten Beifall. Der berühmte Oken, Prosessor in Zürich, war entzückt davon, und sowohl er, als Arnold, Prosessor der Anatomie, wurden sehr süchner eingenommen, nachdem sie bereits früher das günstigste Urtheil über die Ubhandlung gefällt hatten. Arnold stellte ihm seine

Bibliothek zur Verfügung; und Oken, nachdem der Züricher Erziehungerath Büchner zum Privatbocenten ernannt hatte, empfahl die Vorlesungen desselben vom Katheder herab und schickte seinen eigenen Sohn in dieselben. Dadurch wurde Büchner mit Oken und bessen Familie bald sehr befreundet und lernte in seinem Saus im Verlaufe des Winters mehrere der bedeutenosten Männer jener Zeit fennen. Schönlein, der damals noch in Zürich docirte, erkundigte sich bald nach Büchner, lud denselben ein und stellte ihm seine werthvollen Präparate zur Verfügung. Ueberhaupt wurde der junge Ge= lehrte von allen Seiten auf das Zuvorkommenbste aufgenommen, und man hatte sogar im Züricher Erziehungsrathe die Absicht, für ihn eine Professur der vergleichenden Anatomie zu creiren. Seine Borlesung beschäftigte ihn vollauf, ba es damals in Zürich beinahe völlig an vergleichend ana= tomischen Präparaten fehlte, und er dieselben fast alle selbst anfertigen mußte. Er schreibt an seinen Bruder: "Ich site am Tage mit dem Scalpell und die Racht mit den Büchern". — Von früheren politischen Leidensgenossen fand er in Zürich außer Schulz: Trapp, Geilfuß und Braubach. Mit Dr. Wilhelm Schulz und deffen Frau, die ihn mit der auf= opfernosten Sorgfalt auf seinem Krankenlager gepflegt hat, war er namentlich aufs Innigste befreundet; ebenso mit Pro= fessor Gell und dem damaligen Tagsatzungsgesandten Dr. Behnder, bei bem er wohnte.

Die Briefe aus der Zeit des Züricher Aufenthaltes sind meist heiter und voll Zufriedenheit. Häufig fragt er in densselben nach den Darmstädter Gefangenen (Minnigerode, Küchler, Gladbach und Andere), deren Untersuchungen das mals mit besonderer Strenge geführt wurden, und immer

wirft die Erinnerung an seine unglücklichen Freunde, die leiden mussen, während er frei ist, einen dustern Schatten in seine sonst fröhliche Stimmung.

Was Büchner's literarischeproduktive Thätigkeit in Zürich angebt, so ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen, ob hier etwas Neues entstanden oder nur früher Angefangenes weiter ge= führt worden ist. Kurz vor Beginn ber tödtlichen Krankheit idrieb er an seine Braut, er würde "in längstens acht Ta= gen Leonce und Lena mit noch zwei anderen Dramen ericheinen laffen." (S. 378). Diese Briefstelle ift rathfel= haft, wie die früher schon angeführte. In dem Rachlasse fand sich außer Leonce und Lena und einem ziemlich weit gediehenen Fragment eines bürgerlichen Trauerspiels (man vergl. S. 201-204) Nichts von bramatischen Sachen vor. Das britte Drama, bessen Büchner Erwähnung thut, kann nur daffelbe fein, das schon in dem angeführten Stragburger Briefe (S. 368) vorkommt, und von dem keine Spur aufgefunden werden konnte. Es handelte, wie aus mündlichen Mittheilungen des Dichters an seine Braut hervorzugehen scheint, von dem Florentiner Pietro Arctino. — Es ist bemerkenswerth, daß Büchner während der Fieber= belirien seiner Krankheit sich vergebens anstrengte, von etwas Mittheilung zu machen, das ihm Sorge zu machen schien. Der Tod schloß seine Zunge. \* Alls man unter seinen Papieren das Drama nicht fand, vermuthete man, daß jene Unstrengung zu reben sich auf dasselbe bezogen haben möchte, und ließ das Zimmer nochmals genau durchsuchen, ohne etwas zu finden.



<sup>\*</sup> Auf diesen Moment beziehen sich einige, fonst unverständ= liche, Berse in herwegh's Gebicht an Büchner.

Mit Anfang des Jahres 1837 scheint Büchner's Stimmung trüber geworden zu sein, wohl nur durch das Unangenehme der längeren Trennung von seiner Braut, da mit seinen sonstigen Angelegenheiten Alles nach Wunsch ging. (Man vergl. die Briefe an die Braut auf S. 378—380).

Die neue Wohnung am See bei dem "kleinen Wirth" (S. 380) follte Büchner nicht mehr beziehen. Um 2. Februar klagte er das erste Unwohlsein, das sich rasch zu einer heftigen Krankheit ausbildete. Dr. Zehnder und Schönlein leiteten die ärztliche Behandlung. Seine Freunde Wilhelm Braubach und Schmid, sowie die Frau von Schulz pflegten ihn mit ausopfernder Sorgsalt und mit der Liebe, die er bei allen ihm näher Stehenden für sich erweckt hatte. (Man vergl. den Bericht der Frau Schulz über "Büchner's letzte Tage" auf Seite 421 ff.) Schulz selbst erzählt die letzten Lebensaugenblicke des Dichters in seinem damals in der Züricher Zeitung erschienenen Nekrolog. (Man vergl. S. 435 u. 436.)

Büchner's Krankheit und Tod erregten die lebhafteste Theilnahme an dem Orte, wo er erst seit wenigen Monaten gelebt hatte. Die ausgezeichnetsten Bewohner der Stadt, die beiden Bürgermeister an der Spitze, folgten seiner Bahre.
— Große Hoffnungen und das Lebensglück eines edlen Mädchens wurden mit ihm zu Grabe getragen. "Mein Leben," schrieb damals seine Braut, "gleicht einem schwülen Sommertage! Morgens heitere angenehme Luft — in etlichen Stunden Sturm und Gewitter, zerknickte Blumen, zerschlagene Pflanzen. Meine Ansprüche auf Lebensglück, auf eine heitere Zukunft zu Grabe getragen, Alles verloren — —"

Am 15. Februar 1837 wurde Ludwig Börne zu Paris, am 21. Februar Georg Büchner zu Zürich beserdigt. Zwei Tage später, am 23. Februar, erlitt sein unglücklicher Glaubensgenosse, Pfarrer Weidig, in den Darmstädter Kerkern seinen schauervollen und immer noch in die Geheimnisse eines fürchterlichen Augenblickes begrabenen Tod. Keiner von den Dreien sollte die Wonne haben, die Zeit zu sehen, an deren Herbeisührung sie die Kräste ihres Lebens gesetzt hatten; aber auch der Schmerz wurde ihnen erspart, die Wiedervernichtung Dessen zu erleben, was diese Zeit als Groß und Wahr für immer errungen zu haben glaubte! —

Büchner zählte 231/2 Jahr als ihn der Tod ereilte, und das, was dieser fraftige Geist in jo jungen Jahren bereits geleistet hatte, mag zeigen, was er geleistet haben würde, wenn ein bitteres Geschick milber gegen ihn gewesen wäre. Büchner war groß, schlank, von schönen und einnehmenden Gesichtszügen; das lodernde Feuer seines Beistes wurde ge= dämpft durch eine gewisse Milde und Sanftmuth Besens, die oft selbst zum Melancholischen hinneigte. ihn nach "Danton" und seinem politischen Auftreten beur= theilt und ihn für einen wilden, das Maag überschreitenden Charakter hält, irrt sich sehr. Die innige Harmonie seiner Seelenkräfte ließ keine berselben auf Rosten ber anderen sich vordrängen, und ein tiefes, weiches Gemüth spricht sich fast in jeder Zeile seiner Briefe aus. "Er hatte die Rede und ben Gebanken," sagt Guttow, "stets in gleicher Gewalt und wußte mit einer, an jungen Gelehrten so seltenen Be-G. Büdner's Berte. m

sonnenheit seine Ideen abzurunden und zu krystallisiren." — Sein inniges, fast schwärmerisches Zusammenleben mit der Natur, deren Geheimnisse zu ergründen sein Studium war, und die er mit dem doppelten Auge des Dichters und Forschers betrachtete, spricht nicht minder für die Weichheit seiner Seele. Tagelang streiste er in den schönen Gebirgen des Elsaß umher, gleich seinem "Lenz", und schien gleich ihm mit seiner Umgebung zu verwachsen, sich in sie auszulösen.

"Du hast ein Auge der Natur genommen, Das ihr in ihre tiefste Seele sah."

singt Herwegh. In Lenzen's Leben und Sein fühlte er verwandte Seelenzustände, und das Fragment ist halb und halb des Dichters eigenes Porträt. Sonderbar und auffallend ist dabei die schwermüthige und zerrissene Gemüthöstimmung, in die er sich mit einer gewissen Lust am Wehe hineinzuwühlen schien; immer spielt seine Phantasie, wie auch schon früher in "Danton", am Liebsten mit Tod und Verwesung, mit der raschen Vergänglichkeit des Irdischen.

Diese gemüthliche und tiefsinnige Seite seines Charakters, verbunden mit seinem Hasse gegen die sogenannte idealisstiss de Richtung in der Literatur, hatte ihn ihm eine große Vorliebe für Volkslieder, namentlich mehr schmerzlichen Inhalts, erzeugt; er sammelte sie, wo er konnte, und das Traucrspiel-Fragment, dessen wir Erwähnung thaten, enthält deren fast auf jeder Seite. Lenzen läßt er darüber ausführslich reden. Dieselbe Stelle im "Lenz" gibt zugleich eine Darlegung seiner Ansichten über die Grundregeln der Aesthetik und deren Beziehungen zur Wirklichkeit und zum Leben; seine darin ausgesprochene Hinneigung zum Natürlichen, seine

Meinung, daß die Kunst nur der Geschichte und der Natur dienen, sie aber nicht meistern solle, sein Haß gegen den Idealismus sind die Ursache und Erklärung sür Manches in seinen literarischen Erzeugnissen, was sich vielleicht weiter als zulässig von dem idealen Standpunkte der Kunst entsfernt. Seine Unsichten waren die richtigen; nur trieben ihn die Verkehrtheit und Fadheit der extremzidealistischen Richtung manchmal etwas zu sehr auf die entgegengesetzte Seite.

In der Gesellschaft war Büchner munter, nie zurücksstoßend, nur scharf und eine übermüthige Satyre entwickelnd, wo gemeine Gesinnung oder hohlköpfige Anmaßung an ihn herantraten. Sein treffender Witz, seine saunigen Einfälle, die, wenn er in guter Stimmung war, in sprudelnder Fülle einander drängten, belebten die Unterhaltung und machten ihn zum angenehmen Gesellschafter.

Was seinen politisch en Charakter anlangt, so war Büchner noch mehr Socialist, als Republikaner; sein tieses Mitgefühl für die Leiden des Bolkes und sein richtiger Scharsblick hatten ihn damals schon erkennen lassen, daß es sich bei den Stürmen der Zukunft weniger um eine Resorm der Gesetz, als um eine solche der Gesellschaft handle. Während er die moralische Berderbtheit der höheren Klassen völlig durchblickte, erkannte er zugleich vorurtheilslos die Schwäche der geheimen revolutionären Kräste und beurtheilte damals schon völlig richtig die Unfähigkeit und den Doctrinärismus dersenigen Partei, die sich die "Liberale" nennen ließ; seine Streitigkeiten mit Weidig, seine Briese sind Bezlege dafür. Seine Schrift: "Der Landbote", ist, wie sein Mitschuldiger im Verhör richtig bemerkte, mehr eine Predigt für die Armen und gegen die Reichen, als eine politische

Flugschrift. In "Danton" läßt er den Proletarier ausrufen: "Unser Leben ist der Mord durch Arbeit; wir hängen
sechzig Jahre lang am Strick und zappeln; aber wir werden
uns losschneiden!" — Büchner würde niemals, hätte er das
Jahr 1848 erlebt, auf Seite Derjenigen gestanden haben,
welche durch lächerlichen Eigendünkel und kindische Furcht die
Freiheit verrathen haben, die man in ihren Händen für gesichert hielt.

Die Philosophie betrieb Büchner nicht wie ein Gelehrter, sondern wie Einer, der von dem Baume der Wissensschaft die Früchte des Lebens pflücken will. "Büchner würde", sagt Gupkow, "wie Schiller, seine Dichterkraft durch die Philosophie geregelt und in der Philosophie mit der Freiheitssfackel des Dichters die dunkelsten Gedankenregionen gelichtet haben. Alle diese Hofsnungen knickte der Sturm. Zu dem Trope, der aus diesem Charakter sprach, lachte der Tod. Der Friedensbogen, der sich über diese gährende Kampsess und Lebenslust zog, war die Sense des Schnitters, von welcher so frühe gemäht zu werden, und schmerzlich und fast mit einem gerechten Scheine die Unbill des Schicksals anklagen läßt."



# Danton's Tod.

Ein Drama.

G. Budner's Berte.

## Personen.

Georg Danton, Legendre, Camille Desmoulins, Zérault-Séchelles, Lacroir, Deputirte. Philippeau, Sabre d'Eglantine, Mercier, Thomas Payne, Nobespierre, St. Just, Mitglieber bes Wohltahrts = Uns= Barrère, schusses. Collot d'Gerbois, Billaud Varennes. Chaumette, Procurator bes Gemeinderaths. Dillon, ein General. Souguier Tinville, öffentlicher Ankläger. Gerrmann, Präsidenten bes Revolutions=Tribunals. Dumas, Paris, ein Freund Danton's. Simon, Sousseur. Laflotte. Julie, Danton's Gattin. Lucile, Battin bes Camille Desmoulins. Rosalie, Udelaide, Grifetten. Marion, Manner und Beiber aus bem Bolfe, Grifetten, Deputirte, Benfer u. f. w.

## Erfter Act.

Horault Sochelles, einige Damen (am Spieltische), Panton, Julie, seine Gattin (etwas weiter weg, Danton auf einem Schemel zu ben Füßen Julien's).

Danton. Sieh die hübsche Dame, wie artig sie die Karten dreht! Ja wahrhaftig. sie versteht's; man sagt, sie halte ihrem Manne immer das Coeur und anderen Leuten immer das Carreau hin. Sie hat ungeschickte Beine und fällt leicht; ihr Mann trägt die Beulen hiefür auf der Stirne, hält sie sür Hispocken und sacht dazu. Ihr könntet Einen noch in die Lüge verliebt machen.

Julie. Glaubst du an mich?

Danton. Was weiß ich! Wir wissen wenig von eins ander. Wir sind Dickhäuter, wir strecken die Hände nach einander aus, aber es ist vergebliche Mühe, wir reiben nur das grobe Leder an einander ab, — wir sind sehr einsam.

Julie. Du kennst mich, Danton.

Danton. Ja, was man so kennen heißt. Du hast dunkle Augen und lockiges Haar und einen feinen Teint, und sagst immer zu mir: lieber Georg! Aber (er deutet ihr auf Stirn und Augen) da, da, was liegt hinter dem? Geh', wir haben grobe Sinne. Einander kennen? Wir müßten uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren. —

Eine Dame (zu Hérault). Was haben Sie nur mit Ihren Fingern vor?

Zérault. Nichts.

Dame. Schlagen Sie den Daumen nicht so ein, es ist nicht zum Ansehen.

Zérault. Sch'n Sie nur, das Ding hat eine ganz eigene Physiognomie. —

Danton. Rein, Julie, ich liebe dich wie das Grab.

Julie (sich abwendend). Dh!

Danton. Nein! höre! Die Leute sagen, im Grabe sei Ruhe, und Grab und Ruhe seien eins. Wenn das ist, lieg' ich in deinem Schooße schon unter der Erde. Du süßes Grab, deine Lippen sind Todtenglocken, deine Stimme ist mein Grabgeläute, deine Brust mein Grabhügel und dein Herz mein Sarg. —

Dame. Berloren!

Zérault. Das war ein verliebtes Abenteuer, es kostet Geld, wie alle anderen.

Dame. Dann haben Sie Ihre Liebeserklärungen, wie ein Taubstummer, mit den Fingern gemacht.

Zérault. Ei, warum nicht? Man will sogar behaupten, gerade die würden um leichtesten verstanden. Ich zettelte eine Liebschaft mit einer Kartenkönigin an, meine Finger waren in Spinnen verwandelte Prinzen. Sie, Madame, waren die Fee; aber es ging schlecht, die Dame lag immer in den Wochen, jeden Augenblick bekam sie einen Buben. Ich würde meine Tochter bergleichen nicht spielen lassen, die Herren

und Damen fallen so unanständig übereinander, und die Buben kommen gleich hinten nach.

#### (Camille Desmoulins und Philippeau treten ein.)

Zérault. Philippeau, welch trübe Augen! Hast du dir ein Loch in die rothe Mütze gerissen? Hat der heilige Jakob ein böses Gesicht gemacht? Hat es während des Guillotinirens geregnet? Oder hast du einen schlechten Platz dabei bekommen und nichts sehen können?

Camille. Du parodirst den Sokrates. Weißt du auch, was der Göttliche den Alcibiades fragte, als er ihn eines Tages sinster und niedergeschlagen fand: "Hast du deinen Schild auf dem Schlachtselde verloren, bist du im Wettlauf oder im Schwerdtkampse besiegt worden? Hat ein Anderer besser gesungen oder besser die Cither geschlagen?" Welche klassischen Republikaner! Nimm einmal unsere Guillotinen=Romantik dagegen!

Philippeau. Heute sind wieder zwanzig Opfer gefallen. Wir waren im Irrthume, man hat die Hebertisten nur aufs Schaffot geschickt, weil sie nicht sustematisch genug versuhren, vielleicht auch weil die Decemvirn sich verloren glaubten, wenn es nur eine Woche Männer gegeben hätte, die man mehr fürchtete, als sie.

Zérault. Sie möchten uns zu Antediluvianern machen. St. Just säh' es nicht ungern, wenn wir wieder auf allen Bieren kröchen, damit uns der Advokat von Arras nach der Mechanik des Genfer Uhrmachers Fallhütchen, Schulbänke und einen Herrgott erfände.

Philippeau. Sie würden sich nicht scheuen, zu dem Behuf an Marat's Rechnung noch einige Nullen zu hängen.

Wie lange sollen wir noch schmutzig und blutig sein, wie neugeborne Kinder, Särge zur Wiege haben und mit Köpfen spielen? Wir müssen vorwärts: Der Gnadenausschuß muß durchgesetzt, die ausgestoßenen Deputirten müssen wieder aufgenommen werden.

Zérault. Die Revolution ist in das Stadium der Reorganisation gelangt. — Die Revolution muß aufhören, und die Republick muß anfangen. — In unseren Staatszgrundsähen muß das Recht an die Stelle der Pflicht, das Wohlbesinden an die der Tugend und die Nothwehr an die der Strase treten. Jeder muß sich geltend machen und seine Natur durchsehen können. Er mag vernünstig oder unverznünstig, gebildet oder ungebildet, gut oder böse sein, das geht den Staat nichts an. Wir Alle sind Narren, und Keiner hat das Necht, einem Andern seine eigenthümliche Narrheit aufzudringen. — Jeder muß in seiner Art genießen können, jedoch so, daß Keiner auf Unkosten eines Andern genießen oder ihn in seinem eigenthümlichen Genuß stören darf. Die Individualität der Mehrzahl muß sich in der Physiognomie des Staates offenbaren.

Camille. Die Staatsform muß ein durchsichtiges Gewand sein, das sich dicht an den Leib des Volkes schmiegt.
Jedes Schwellen der Adern, jedes Spannen der Muskeln,
jedes Zucken der Sehnen muß sich darin abdrücken. Die
Gestalt mag nun schön oder häßlich sein, sie hat einmal das
Recht zu sein wie sie ist, wir sind nicht berechtigt, ihr ein
Röcklein nach Belieben zuzuschneiden. — Wir werden den
Leuten, welche über die nackten Schultern der allerliebsten
Sünderin Frankreich den Nonnenschleier wersen wollen, auf
die Finger schlagen. — Wir wollen nackte Götter, Bachan-

tinnen, olympische Spiele, Rosen in den Locken, funkelnden Wein, wallende Busen und melodische Lippen; ach, die gliederlösende, böse Liebe! Wir wollen den Römern nicht verwehren, sich in die Ecke zu setzen und Rüben zu kochen, aber sie sollen uns keine Gladiatorenspiele mehr geben wollen. — Der göttliche Epicur und die Benus mit dem schönen Hintern müssen statt der Heiligen Marat und Chalier die Thürsteher der Republik werden. — Danton! du wirst den Angriff im Convent machen.

Danton. Ich werde, du wirst, er wird. Wenn wir bis dahin noch leben, sagen die alten Weiber. Nach einer Stunde werden sechzig Minuten verflossen sein. Nicht wahr, mein Junge?

Camille. Was soll das hier? das versteht sich von selbst.

Danton. D, es versteht sich Alles von selbst. Wer soll denn aber alle die schönen Dinge ins Werk setzen?

Philippeau. Wir und die ehrlichen Leute.

Danton. Das "und" bazwischen ist ein langes Wort, es hält uns ein wenig weit auseinander, die Strecke ist lang, die Ehrlichkeit verliert den Athem, eh wir zusammen kommen. Und wenn auch! — den ehrlichen Leuten kann man Geld leihen, man kann bei ihnen Gevatter stehen und seine Töchter an sie verheirathen, aber das ist Alles!

Camille. Wenn du das weißt, warum hast du den Kampf begonnen?

Danton. Die Leute waren mir zuwider. Ich konnte dergleichen gespreizte Katone nie ansehn, ohne ihnen einen Tritt zu geben. Mein Naturell ist einmal so. (Er erhebt sich.)

Julie. Du gehst?

Danton (zu Julie). Ich muß fort, sie reiben mich mit ihrer Politik noch auf. — (Im Hinausgehen) Zwischen Thür und Angel will ich euch prophezeien: die Statue der Freiheit ist noch nicht gegossen, der Ofen glüht, wir Alle können und noch die Finger dabei verbrennen. (Ab.)

Camille. Laßt ihn! Glaubt ihr, er könne die Finger davon lassen, wenn es zum Handeln kömmt?

Zérault. Ja, aber bloß zum Zeitvertreib, wie man Schach spielt.

### Eine Baffe.

Soufleur Simon. Sein Weib.

Simon (schlägt bas Weib). Du Kuppelpelz, du runzliche Sublimatpide, du wurmstichiger Sündenapfel!

weib. Zu Hilfe! Hilfe!

(Es fommen Leute gelaufen:)

Reißt sie auseinander, reißt sie auseinander!

Simon. Rein, laßt mich, Römer! Zerschellen will ich bieß Geripp'! Du Bestalin!

weib. Ich eine Vestalin? Das will ich sehen, ich? Simon. So reiß ich von den Schultern dein Gewand. Nacht in die Sonne schleudr' ich dann dein Aas, In jeder Runzel deines Leibes nistet Unzucht, du Hurenbett!

(Sie werben getrennt.)

Erster Bürger. Was gibt's?

Simon. Wo ist die Jungfrau? Sprich! Nein, so kann ich nicht sagen. Das Mädchen! Nein, auch das nicht; die Frau, das Weib! Auch das, auch das nicht! Nur noch Ein Name; o, der erstickt mich! Ich habe keinen Athem dafür.

3weiter Burger. Das ist gut, sonst würde der Name nach Schnaps riechen.

Simon. Alter Birginius, verhülle bein kahles Haupt, — der Rabe Schande sitzt darauf, und hackt nach beinen Augen. Gebt mir ein Messer, Römer! (Er sinkt um.)

weib. Uch, er ist sonst ein braver Mann, er kann nur nicht viel vertragen; ber Schnaps stellt ihm gleich ein Bein.

3weiter Burger. Dann geht er mit breien.

weib. Rein, er fällt.

3weiter Bürger. Richtig, erst geht er mit breien, und bann fällt er auf das dritte, bis das dritte sclbst wieder fällt.

Simon. Du bist die Bampyrzunge, die mein wärmstes Herzblut trinkt.

weib. Laßt ihn nur, das ist so die Zeit, worin er immer gerührt wird; es wird sich schon geben.

Erfter Burger. Was gibt's benn?

weib. Seht ihr: ich saß da so auf dem Stein in der Sonne, und wärmte mich; — seht ihr, denn wir haben kein Holz, seht ihr —

3weiter Burger. Go nimm beines Mannes Nasc.

weib. Und meine Tochter war da hinunter gegangen um die Ecke, — sie ist ein braves Mädchen und ernährt ihre Eltern.

Simon. Ha, sie bekennt.

weib. Du Judas, hättest du nur ein Paar Hosen hinauf=

zuziehen, wenn die jungen Herren nicht die Hosen bei ihr herunterließen? Du Branntweinfaß, willst du verdursten, wenn das Brünnlein zu lausen aushört? He? — Wir arbeiten mit allen Gliedern, warum denn nicht auch damit; ihre Mutter hat damit geschafft, als sie zur Welt kam, und es hat ihr weh gethan; kann sie für ihre Mutter nicht auch damit schaffen, he? Und thut's ihr auch weh dabei, he? Du Dummkopf!

Simon. Ha, Lucretia! ein Messer; gebt mir ein Messer, Römer! Ha, Appius Claudius!

Erster Bürger. Ja, ein Messer, aber nicht für die arme Hure! Was that sie? Nichts! Ihr Hunger hurt und bettelt. Ein Messer für die Leute, die das Fleisch unserer Weiber und Töchter kausen! Weh über die, so mit den Töchtern des Volkes huren! Ihr habt Kollern im Leib, und sie haben Magendrücken; ihr habt Löcher in den Jacken, und sie haben warme Nöcke; ihr habt Schwielen in den Fäusten, und sie haben Sammthände. Ergo ihr arbeitet und sie thun nichts, ergo ihr habt's erworben und sie haben's gestohlen, ergo: wenn ihr von eurem gestohlnen Eigenthum ein Paar Heller wieder haben wollt, müßt ihr huren und betteln, ergo: sie sind Spitzbuben, und man muß sie todtschlagen.

Dritter Bürger. Sie haben kein Blut in den Adern, als das sie uns ausgesaugt haben. Sie haben uns gesagt: schlagt die Aristokraten todt, das sind Wölse! Wir haben die Aristokraten an die Laterne gehenkt. Sie haben gesagt: das Beto frist euer Brod! wir haben das Veto todtgeschlagen. Sie haben gesagt: die Girondisten hungern euch aus; wir haben die Girondisten guillotinirt. Aber sie haben die Todten

ausgezogen, und wir laufen wie zuvor auf nackten Beinen und frieren. Wir wollen ihnen die Haut von den Schenkeln ziehen und uns Hosen daraus machen, wir wollen ihnen das Fett auslassen und unsere Suppen damit schmelzen. Fort! Todtgeschlagen, wer kein Loch im Nocke hat!

Erster Bürger. Todtgeschlagen, wer lesen und schreiben kann!

Iweiter Bürger. Todtgeschlagen, wer auswärts geht! Alle schreien: Todtgeschlagen, todtgeschlagen!

(Ginige schleppen einen jungen Menschen berbei )

Einige Stimmen. Er hat ein Schnupftuch! ein Aristo= krat! an die Laterne! an die Laterne!

Zweiter Bürger. Was? er schneuzt sich die Nase nicht mit den Fingern? An-die Laterne!

(Eine Laterne wird heruntergelaffen.)

Junger Mensch. Ud, meine Herren!

3weiter Bürger. Es gibt hier keine Herren! An die Laterne!

#### (Ginige fingen :

Die da liegen in der Erden, Von die Würm' gefressen werden; Besser hangen in der Luft, Als verfaulen in der Gruft!

Junger Mensch. Erbarmen!

Dritter Bürger. Nur ein Spielen mit einer Hanf= Locke um den Hals! Es ist nur ein Augenblick! Wir sind barmherziger, als ihr. Unser Leben ist der Mord durch Arbeit; wir hängen sechzig Jahre lang am Strick und zappeln, aber wir werden uns losschneiden. — An die Laterne! Junger Mensch. Meinetwegen, ihr werbet beswegen nicht heller sehen.

Die Umstehenden. Bravo! Bravo! Einige Stimmen. Laßt ihn laufen! (Er entwischt.)

(Robespierre tritt auf, begleitet von Beibern und Ohnehofen.)

Nobespierre. Was gibt's da, Bürger?

Dritter Bürger. Was wird's geben? Die Paar Tropfen Bluts vom August und September haben dem Bolke die Backen nicht roth gemacht. Die Guillotine ist zu langsam. Wir brauchen einen Platzegen.

Erster Bürger. Unsere Weiber und Kinder schreien nach Brod, wir wollen sie mit Aristokratenfleisch füttern. He! todtgeschlagen, wer kein Loch im Rocke hat!

Alle. Todtgeschlagen! Todtgeschlagen! Robespierre. Im Namen des Gesetzes! Erster Bürger. Was ist das Gesetz? Robespierre. Der Wille des Volkes.

Erster Bürger. Wir sind das Bolk und wir wollen, daß kein Gesetz sei; ergo: ist dieser Wille das Gesetz, ergo: im Namen des Gesetzes gibt's kein Gesetz mehr, ergo: todt: geschlagen!

Einige Stimmen. Hört den Aristides, hört den Unbestechlichen!

Ein Weib. Hört den Messias, der gesandt ist, zu wählen und zu richten; er wird die Bösen mit der Schärfe des Schwerdtes schlagen. Seine Augen sind die Augen der Wahl, und seine Hände sind die Hände des Gerichts.

Robespierre. Armes, tugendhaftes Volk! Du thust deine Pflicht, du opferst beine Feinde. Volk! du bist groß. Du offenbarst dich unter Blitstrahlen und Donnerschlägen. Aber, Volk, deine Streiche dürfen deinen eignen Leib nicht verwunden; du mordest dich selbst in deinem Grimm. Du kannst nur durch deine eigne Kraft fallen, das wissen deine Feinde. Deine Gesetzgeber wachen, sie werden deine Hände führen, ihre Augen sind untrügbar, deine Hände sind unentzinnbar. Kommt mit zu den Jacobinern. Eure Brüder werden euch ihre Arme öffnen, wir werden ein Blutgericht über unsere Feinde halten.

viele Stimmen. Zu den Jacobinern! Es lebe Robes= pierre! (Alle ab.)

Simon. Weh' mir, verlassen! (Er versucht, sich auszu= richten.)

weib. Da! (Sie unterstüt ihn.)

Simon. Ach meine Baucis, du sammelst Kohlen auf mein Haupt.

weib. Da steh!

Simon. Du wendest dich ab? Ha, kaunst du mir vergeben, Portia? Schlug ich dich? Das war nicht meine Hand, war nicht mein Arm, mein Wahnsinn that es. Sein Wahnsinn ist des armen Hamlet Feind. Hamlet that's nicht, Hamlet verläugnet's. Wo ist unsere Tochter, wo ist mein Sannchen?

weib. Dort um bas Ed herum.

Simon. Fort zu ihr! Komm, mein tugendreich Gemahl. (Beibe ab.)

### Der Jacobinerklubb.

Bin Lyoner. Die Brüder von Lyon senden uns, um in eure Brust ihren bitteren Unmuth auszuschütten. Wir wissen nicht, ob der Karren, auf dem Ronfin zur Guillotine fuhr, der Todtenwagen der Freiheit war, aber wir wissen, daß seit jenem Tage die Mörder Chalier's wieder so fest auf den Boden treten, als ob es kein Grab für sie gabe. Habt ihr vergessen, daß Lyon ein Flecken auf dem Boden Frankreichs ist, den man mit den Gebeinen der Berräther zudecken muß? Habt ihr vergessen, daß diese Hure der Könige ihren Aussatz nur in dem Wasser der Rhone abwaschen kann? Habt ihr vergessen, daß dieser revolutionäre Strom die Flotten Bitt's im Mittelmeer auf den Leichen ber Aristokraten muß stranden machen? Eure Barmherzigkeit mordet die Revolution. Der Athemzug eines Aristofraten ist das Röcheln der Freiheit. Nur ein Feigling stirbt für die Republik, ein Jacobiner tödtet für sie. Wißt: finden wir in euch nicht mehr die Spannfraft der Männer des 10. August, des September und des 31. Mai, so bleibt uns, wie dem Patrioten Gaillard, nur der Dolch des Cato.

(Beifall und verwirrtes Gefchrei.)

Ein Jacobiner. Wir werden den Becher des Socrates mit euch trinken!

Legendre (schwingt sich auf die Tribüne). Wir haben nicht nöthig, unsere Blicke auf Lyon zu werfen. Die Leute, die seidene Kleider tragen, die in Kutschen fahren, die in den Logen im Theater sitzen und nach dem Dictionär der Akademie sprechen, tragen seit einigen Tagen die Köpfe sest auf den Schultern. Sie sind wißig und sagen, man muß Marat

und Chalier zu einem doppelten Märtyrerthum verhelfen, und sie in effigie guillotiniren.

(Beftige Bewegung in ber Berfammlung.)

Linige Stimmen. Das sind todte Leute, ihre Zunge guillotinirt sie.

Legendre. Das Blut dieser Heiligen komme über sie! Ich frage die anwesenden Mitglieder des Wohlfahrts=Aus=schusses, seit wann ihre Ohren so taub geworden sind? —

Collot d'Zerbois (unterbricht ihn). Und ich frage dich, Legendre, wessen Stimme solchen Gedanken Athem gibt, daß sie lebendig werden und zu sprechen wagen? Es ist Zeit, die Masken abzureißen. Hört! die Ursache verklagt ihre Wirkung, der Ruf sein Echo, der Grund seine Folge. Der Wohlsahrts = Ausschuß versteht mehr Logik, Legendre. Sei ruhig. Die Büsten der Heiligen werden unberührt bleiben, sie werden wie Medusenhäupter die Berräther in Stein verswandeln.

Nobespierre. Ich verlange das Wort.

Die Jacobiner. Hört, hört den Unbestechlichen!

Nobespierre. Wir warteten nur auf den Schrei des Unwillens, der von allen Sciten ertönt, um zu sprechen. Unsere Augen waren offen, wir sahen den Feind sich rüsten und sich erheben, aber wir haben das Lärmzeichen nicht gezgeben; wir ließen das Volk sich selbst bewachen, es hat nicht geschlasen, es hat an die Wassen geschlagen. Wir ließen den Feind aus seinem Hinterhalt hervorbrechen, wir ließen ihn anrücken, jetzt steht er frei und ungedeckt in der Helle des Tages, jeder Streich wird ihn tressen, er ist todt, sobald ihr ihn erblickt habt. — Ich habe es euch schon einmal gezsat: in zwei Abtheilungen, wie in zwei Heereshaufen, sind G. Büchner's Werte.

die inneren Feinde der Republik zerfallen. Unter Bannern von verschiedener Farbe und auf den verschiedensten Wegen eilen sie Alle dem nämlichen Ziele zu. Die eine dieser Faktionen ist nicht mehr. In ihrem affectirten Wahnsinne suchte sie die erprobtesten Patrioten als abgenutte Schwäch= linge bei Seite zu werfen, um die Republik ihrer kräftigsten Arme zu berauben. Sie erklärte der Gottheit und bem Eigenthum den Krieg, um eine Diversion zu Gunften ber Könige zu machen. Sie parodirte bas erhabene Drama der Revolution, um dieselbe durch studirte Ausschweifungen blos= zustellen. Hebert's Triumph hätte die Republik in ein Chaos verwandelt, und der Despotismus war befriedigt. Das Schwert des Gesetzes hat den Verräther getroffen. Aber was liegt den Fremden daran, wenn ihnen Verbrecher einer andern Gattung zur Erreichung des nämlichen Zweckes bleiben? Wir haben Nichts gethan, wenn wir noch eine andere Faktion zu vernichten haben. — Gie ist das Gegentheil der vorher= Sie treibt uns zur Schwäche, ihr Feldgeschrei aehenden. heißt: Erbarmen! Sie will bem Volke seine Waffen und die Kraft, welche die Waffen führt, entreißen, um es nacht und entnervt den Königen zu überantworten. — Die Waffe der Republik ist der Schrecken, die Kraft der Republik ist die Tugend, — die Tugend, weil ohne sie der Schrecken verderblich, — der Schrecken, weil ohne ihn die Tugend ohn= mächtig ift. Der Schrecken ift ein Ausfluß der Tugend, er ist nichts Anderes, als die schnelle, strenge und unbeugsame Gerechtigkeit. Sie sagen: der Schrecken sei die Waffe einer despotischen Regierung, die unfrige gleiche also dem Despotismus. Freilich, aber so, wie das Schwerdt in den Händen eines Freiheitshelben dem Säbel gleicht, womit der Satellit

des Tyrannen bewaffnet ist. Regiere der Despot seine thier= ähnlichen Unterthanen durch ben Schrecken, er hat Recht als Berschmettert durch ben Schrecken bie Feinde ber Despot. Freiheit, und ihr habt als Stifter ber Republik nicht minder Die Revolutionsregierung ist der Despotismus der Freiheit gegen die Tyrannei. Erbarmen mit den Royalisten! rufen gewisse Leute. Erbarmen mit Bosewichtern? Erbarmen für die Unschuld, Erbarmen für die Schwäche, Erbarmen für die Unglücklichen, Erbarmen für die Mensch= beit! Rur dem friedlichen Bürger gebührt der Schutz der Gesellschaft! In einer Republik sind nur Republikaner -Bürger; Royalisten und Fremde sind Feinde. Die Unterdrücker der Menschheit bestrafen, ist Gnade, ihnen verzeihen, ift Barbarei. Alle Aeußerungen einer falschen Empfindfam= teit icheinen mir Seufzer, welche nach England ober Destreich fliegen. — Aber, nicht zufrieden, den Arm des Volkes zu entwaffnen, sucht man noch die heiligsten Quellen seiner Kraft durch das Lafter zu vergiften. Dies ist der feinste, gefährlichste und abscheulichste Angriff auf die Freiheit. Nur der höllischste Machiavellismus, doch — nein! ich will nicht jagen, daß ein solcher Plan in dem Gehirne eines Menschen batte ausgebrütet werden können! Es mag unwillkürlich geschehen, doch die Absicht thut nichts zur Sache, die Wirkung bleibt die nämliche, die Gefahr ist gleich groß! Das Laster ist das Kainszeichen des Aristokratismus. In einer Republik ist es nicht nur ein moralisches, sondern auch ein politisches Berbrechen; der Lasterhafte ist der politische Feind der Frei= beit, er ist ihr um so gefährlicher, je größer die Dienste sind, die er ihr scheinbar erwiesen. Der gefährlichste Bürger ist berjenige, welcher leichter ein Dutend rother Müten verbraucht,

als eine gute Handlung vollbringt. Ihr würdet mich leicht verstehen, wenn ihr an Leute benkt, welche sonst in Dach= stuben lebten und jett in Caroffen fahren, und mit ehemaligen Marquisinnen und Baronessen Unzucht treiben. Wir burfen wohl fragen, ist das Bolk geplündert, oder sind die Gold= hände der Könige gedrückt worden, wenn wir Gesetzeber des Volkes mit allen Lastern und allem Luxus der ehemaligen Höflinge Parade machen, wenn wir diese Marquis und Grafen der Revolution reiche Beiber heirathen, üppige Gaft= mähler geben, spielen, Diener halten und kostbare Rleider tragen seben? — Wir bürfen wohl staunen, wenn wir sie Ginfälle haben, schöngeistern und so Etwas von gutem Tone bekommen hören. Man hat vor Kurzem auf eine unver= schämte Weise den Tacitus parodirt, ich könnte mit dem Sallust antworten und den Catilina travestiren; doch ich denke, ich habe keine Striche mehr nöthig, die Porträts sind fertig. — Reinen Vertrag, keinen Waffenstillstand mit den Menschen, welche nur auf Ausplünderung des Volkes bedacht waren, welche diese Ausplünderung ungestraft zu vollbringen hofften, für welche die Republik eine Spekulation und die Revolution ein Handwert war! In Schrecken gesetzt burch ben reifenden Strom der Beispiele, suchen fie gang leife die Gerechtigkeit abzukühlen. Man sollte glauben, jeder sage zu sich selbst: "wir sind nicht tugendhaft genug, um so schrecklich zu sein. Philosophische Gesetzgeber! erbarmt euch unserer Schwäche; ich wage euch nicht zu sagen, daß ich lafterhaft bin; ich sage euch also lieber: seid nicht grausam." Beruhige dich, tugendhaftes Volk, beruhigt euch, ihr Patrioten, sagt euern Brüdern zu Lyon: das Schwert des Gesetzes roste nicht in den Händen, denen ihr es anvertraut habt.

werden der Republik ein großes Beispiel geben. (Allgemeiner Beifall.)

Viele Stimmen. Es lebe die Republik! Es lebe Robespierre!

Prasident. Die Sitzung ist aufgehoben.

# Eine Baffe.

#### Lacroix. Legendre.

Lacroix. Was hast du gemacht, Legendre? Weißt du auch, wem du mit beinen Büsten den Kopf herunterwirfst?

Legendre. Einigen Stutern und eleganten Weibern, das ist Alles.

Lacroip. Du bist ein Selbstmörder, ein Schatten, der sein Original und somit sich selbst ermordet.

Legendre. Ich begreife nicht.

Lacroip. Ich bächte: Collot hätte beutlich gesprochen.

Legendre. Was macht das? Es war, als ob eine Champagnerflasche spränge. Er war wieder betrunken.

Lacroix. Narren, Kinder und — nun? — Betrunkene sagen die Wahrheit. Wen glaubst du denn, daß Robespierre mit dem Catilina gemeint habe?

Legendre. Run?

Lacroix. Die Sache ist einfach. Man hat die Atheisten und Ultrarevolutionärs aufs Schaffot geschickt; aber dem Volk ist nicht geholfen, es läuft noch baarfuß in den Gassen und will sich aus Aristokraten=Leder Schuhe machen. Der Guillo= tinen = Thermometer darf nicht fallen; noch wenige Grade, und der Wohlfahrts=Ausschuß kann sich sein Bett auf dem Revolutionsplatz suchen.

Legendre. Was haben damit meine Büsten zu schaffen? Lacroip. Siehst du es noch nicht? Du hast die Contre= Revolution officiell bekannt gemacht, du hast die Decemvirn zur Energie gezwungen, du hast ihnen die Hand geführt. Das Volk ist ein Minotaurus, der wöchentlich seine Leichen haben muß, wenn er sie nicht auffressen soll.

Legendre. Wo ist Danton?

Lacroix. Was weiß ich! Er sucht eben die mediceische Benus stückweise bei allen Grisetten im Palais-Royal zussammen; er macht Mosaik, wie er sagt. Der Himmel weiß, bei welchem Glied er gerade ist. Es ist ein Jammer, daß die Natur die Schönheit, wie Medea ihren Bruder, zerstückt und sie so in Fragmenten in die Körper gesenkt hat. — Gehn wir ins Palais-Royal! (Beide ab.)

## Ein Bimmer.

#### Danton. Marion.

Marion. Nein, laß mich! So zu beinen Füßen. Ich will dir erzählen!

Danton. Du könntest deine Lippen besser gebrauchen. 17axion. Nein, saß mich einmal so. Ich bin aus guter Familie. Meine Mutter war eine kluge Frau, sie gab mir eine sorgfältige Erziehung, sie sagte mir immer: die Keuschheit sei eine schöne Tugend. Wenn Leute ins Haus

kamen, und von manchen Dingen zu sprechen anfingen, hieß sie mich aus dem Zimmer gehen; fragte ich, was die Leute gewollt hatten, so sagte sie: ich solle mich schämen; gab sie mir ein Buch zu lesen, so mußte ich fast immer einige Seiten überschlagen. Aber die Bibel las ich nach Belieben, da war Alles heilig; aber es war etwas darin, was ich nicht begriff. Ich mochte auch Niemand fragen, ich brütete über mir felbst. Da kam der Frühling, es ging überall etwas um mich vor, woran ich keinen Theil hatte. Ich gerieth in eine eigene Atmosphäre, sie erstickte mich fast. Ich betrachtete meine Glieder, es war mir mandymal, als wäre ich doppelt und verschmölze dann wieder in Eins. Ein junger Mensch kam zu der Zeit ins Haus; er war hübsch und sprach oft tolles Zeug, ich wußte nicht recht, was er wollte, aber ich Meine Mutter hieß ihn öfters kommen, das mußte lachen. war und Beiden recht. Endlich sahen wir nicht ein, warum wir nicht eben so gut zwischen zwei Betttüchern bei einander liegen, als auf zwei Stühlen bei einander siten dürften. Ich fand dabei mehr Vergnügen, als bei seiner Unterhaltung und sah nicht ab, warum man mir das Geringere gewähren und das Größere entziehen wollte. Wir thaten's heimlich, und das ging fo fort. Aber ich wurde wie ein Meer, das Alles verschlang und sich tiefer und tiefer wühlte. für mich nur Gin Gegensatz ba, alle Männer verschmolzen in Einen Leib. Meine Natur war einmal so, wer kann da drüber hinaus? Endlich merkt' er's. Er fam eines Morgens und füßte mich, als wollte er mich ersticken; seine Arme schnürten sich um meinen Hals, ich war in unsäglicher Angst. Da ließ er mich los, und lachte und fagte: er hätte fast einen dummen Streich gemacht, ich solle mein Kleid nur behalten und es brauchen, es würde sich schon von selbst abtragen, er wolle mir den Spaß nicht vor der Zeit ver= berben, es wäre boch das Einzige, was ich hätte. Dann ging er, ich wußte wieder nicht, was er wollte. Den Abend saß ich am Fenster, ich bin sehr reizbar und hänge mit Allem um mich nur durch eine Empfindung zusammen; ich versank in die Wellen der Abendröthe. Da kam ein Haufe die Strage herab, die Rinder liefen voraus, die Weiber sahen aus den Fenstern. Ich sah hinunter, sie trugen ihn in einem Korbe vorbei, der Mond schien auf seine bleiche Stirn, seine Locken waren feucht, er hatte fich erfäuft. Ich mußte weinen. Das war der einzige Bruch in meinem Die anderen Leute haben Sonn= und Werktage, fie Wesen. arbeiten sechs Tage und beten am siebenten, sie sind jedes Jahr auf ihren Geburtstag einmal gerührt und denken auf Neujahr einmal nach. Ich begreife nichts davon; ich kenne keinen Absatz, keine Beränderung; ich bin immer nur Gins, ein ununterbrochenes Sehnen und Fassen, eine Gluth, ein Meine Mutter ist vor Gram gestorben; die Leute weisen mit Fingern auf mich, das ist dumm. Es läuft auf eins hinaus, an was man seine Freude hat, an Leibern, Christusbildern, Weingläsern, an Blumen oder Kinderspiel= sachen; es ist das nämliche Gefühl; wer am meisten genießt, betet am meisten.

Danton. Warum kann ich beine Schönheit nicht ganz in mich fassen, sie nicht ganz umschließen?

Marion. Danton, beine Lippen haben Augen.

Danton. Ich möchte ein Theil des Aethers sein, um dich in meiner Fluth zu baden, um mich auf jeder Welle deines schönen Leibes zu brechen.

#### Sacroix, Adelaide, Rofalie treten ein.

Lacroix (bleibt in der Thüre stehn). Ich muß lachen, ich muß lachen.

Danton (unwillig). Run?

Lacroip. Die Gasse fällt mir ein.

Danton, Und?

Lacroix. Auf der Gasse waren Hunde, eine Dogge und ein Bologneser Schooshündlein, die qualten sich.

Danton. Was soll das?

Lacroix. Das siel mir nun gerade so ein, und da mußt' ich lachen. Es sah erbaulich aus! Die Mädel guckten aus den Fenstern; man sollte vorsichtig sein und sie nicht einmal in der Sonne sitzen lassen. Die Mücken treiben's ihnen sonst auf den Händen; das macht Gedanken. Legendre und ich sind fast durch alle Zellen gelausen, die Nönnlein von der Offenbarung durch das Fleisch hingen und an den Rockschößen und wollten den Segen. Legendre gibt Einer die Disciplin, aber er wird einen Monat dafür zu fasten bekommen. Da bringe ich zwei von den Priesterinnen mit dem Leib.

Marion. Guten Tag, Demoiselle Adelaide, guten Tag, Demoiselle Rosa.

Nosalie. Wir hatten schon lange nicht das Vergnügen.

Marion. Es war mir recht leib.

Adelaide. Ach Gott, wir sind Tag und Nacht beschäftigt.

Danton (zu Rosalie) Ei, Kleine, du hast geschmeidige Hüften bekommen.

Rosalie. Ach ja, man vervollkommnet sich täglich.

Lacroix. Was ist der Unterschied zwischen dem antiken und einem modernen Adonis?

Danton. Und Abelaide ist sittsam-interessant geworden; eine pikante Abwechslung. Ihr Gesicht sieht aus wie ein Feigenblatt, das sie sich vor den ganzen Leib hält. So ein Feigenbaum an einer so gangbaren Straße gibt einen ersquicklichen Schatten.

Abelaide. Ich wäre ein Heerdweg, wenn Monsieur — Danton. Ich verstehe; nur nicht böse, mein Fräulein! Lacroix. So höre doch; ein moderner Adonis wird nicht von einem Eber, sondern von Säuen zerrissen; er bestommt seine Wunde nicht am Schenkel, sondern in den

Leisten, und aus seinem Blute sprossen nicht Rosen hervor, sondern schießen Queckfilberblüthen an.

Danton. D laß das; Fräulein Rosalie ist ein restaus rirter Torso, woran nur die Hüsten und Füße antik sind. Sie ist eine Magnetnadel; was der Pol-Ropf abstößt, zieht der Pol-Fuß an; die Mitte ist ein Acquator, wo jeder die Sublimattause nöthig hat, der zum Erstenmal die Linie passirt.

Lacroix. Zwei barmherzige Schwestern; jede dient in einem Spital, d. h. in ihrem eignen Körper.

Rosalie. Schämen Sie sich, unsere Ohren roth zu machen!

Adelaide und Rosalie ab.)

Danton. Gute Nacht, ihr hübschen Kinder!

Lacroix. Gute Nacht, ihr Quecksilber-Gruben.

Danton. Sie dauern mich, sie kommen um ihr Nacht= essen.

Lacroix. Höre, Danton, ich komme von den Jakobinern.

Danton. Nichts weiter?

Lacroix. Die Lyoner verlasen eine Proclamation; sie meinten, es bliebe ihnen nichts übrig, als sich in die Toga zu wickeln. Jeder machte ein Gesicht, als wollte er zu seinem Nachbar sagen: Paetus, es schmerzt nicht! — Legendre rief: man wolle Chalier's und Marat's Büsten zerschlagen. Ich glaube, er will sich das Gesicht wieder roth machen; er ist ganz aus der terreur herausgekommen, die Kinder zupsen ihn auf der Gasse am Rock.

Danton. Und Robespierre?

Lacroip. Fingerte auf der Tribüne und sagte: die Tugend muß durch den Schrecken herrschen. Die Phrase machte mir Halsweh.

Danton. Sie hobelt Bretter für die Buillotine.

Lacroir. Und Collot schrie wie besessen, man müsse die Masken abreißen.

Danton. Da werden die Gesichter mitgehen.

Paris tritt ein.)

Lacroir. Bas gibt's, Fabricius?

paris. Bon den Jakobinern weg ging ich zu Robes: pierre; ich verlangte eine Erklärung. Er suchte eine Miene zu machen wie Brutus, der seine Söhne opfert. Er sprach im Allgemeinen von den Pflichten, sagte: der Freiheit gegen: über kenne er keine Rücksicht, er würde Alles opfern, sich, seinen Bruder, seine Freunde.

Danton. Das war beutlich; man braucht nur die Scala herumzukehren, so steht er unten, und hält seinen Freunden die Leiter. Wir sind Legendre Dank schuldig, er hat sie sprechen gemacht.

Lacroix. Die Hebertisten sind noch nicht todt, das Bolk ist materiell elend, das ist ein furchtbarer Hebel. Die

Schaale des Blutes darf nicht steigen, wenn sie dem Wohl= fahrts=Ausschuß nicht zur Laterne werden soll; er hat Ballast nöthig, er braucht einen schweren Kopf.

Danton. Ich weiß wohl, — die Revolution ist wie Saturn, sie frist ihre eigenen Kinder. (Rach einigem Besinnen.) Doch, sie werden's nicht wagen.

Lacroix. Danton, du bist ein tobter Heiliger; aber die Revolution kennt keine Meliquien, sie hat die Gebeine aller Könige auf die Gasse und alle Bildsäulen von den Kirchen geworfen. Glaubst du, man würde dich als Monu= ment stehen lassen?

Danton. Mein Name! bas Bolf!

Lacroip. Dein Name! du bist ein Gemäßigter, ich bin einer, Camille, Philippeau, Horault. Für das Bolk sind Schwäche und Mäßigung eins; es schlägt die Nachzügler todt. Die Schneider von der Section der rothen Mütze werden die ganze römische Geschichte in ihrer Nadel fühlen, wenn der Mann des September ihnen gegenüber ein Gemäßigter ist.

Danton. Sehr wahr, und außerdem — das Volk ist wie ein Kind, es muß Alles zerbrechen, um zu sehen, was. darin steckt.

Lacroix. Und außerdem, Danton, sind wir lasterhaft, wie Robespierre sagt, d. h. wir genießen; und das Bolk ist tugendhaft, d. h. es genießt nicht, weil ihm die Arbeit die Genußorgane stumpf macht; es besäuft sich nicht, weil es kein Geld hat, und es geht nicht in's Bordell, weil es nach Räse und Häring aus dem Halse riecht, und die Mädel davor einen Ekel haben.

Danton. Es haßt die Genießenden, wie ein Eunuch die Männer.

Lacroip. Man nennt uns Spitbuben und (sich zu ben Ohren Danton's neigend) es ist, unter uns gesagt, so halbwegs was Wahres daran. Robespierre und das Volk werden tugendhast sein, St. Just wird einen Roman schreiben, und Barrère wird eine Carmagnole schneidern und dem Convent das Blutmäntelchen umhängen und — ich sehe Alles.

Danton. Du träumst. Sie hatten nie Muth ohne mich, sie werden keinen gegen mich haben; die Revolution ist noch nicht fertig, sie könnten mich noch nöthig haben, sie werden mich im Arsenal aufheben.

Lacroix. Wir müffen handeln.

Danton. Das wird sich finden.

Lacroix. Es wird sich finden, wenn wir verloren sind. UTarion (zu Danton). Deine Lippen sind kalt geworden, deine Worte haben deine Küsse erstickt.

Danton (zu Marion). So viel Zeit zu verlieren! das war der Mühe werth! (zu Lacroix) Morgen geh' ich zu Robes= pierre, ich werde ihn ärgern, da kann er nicht schweigen. Morgen also! Gute Nacht, meine Freunde, gute Nacht, ich danke euch.

Lacroix. Packt euch, meine guten Freunde, packt euch! Gute Nacht, Danton, die Schenkel der Demoiselle guilloztiniren dich, der mons Veneris wird dein tarpejischer Fels.

### Ein Zimmer.

Robespierre. Danton. Paris.

Robespierre. Ich sage dir, wer mir in den Arm fällt, wenn ich das Schwert ziehe, ist mein Feind, — seine Absicht

thut nichts zur Sache; wer mich verhindert, mich zu ver= theidigen, tödtet mich so gut, als wenn er mich angriffe.

Danton. Wo die Nothwehr aufhört, fängt der Mord an; ich sehe keinen Grund, der uns länger zum Tödten zwänge.

Robespierre. Die sociale Revolution ist noch nicht fertig; wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab. Die gute Gesellschaft ist noch nicht todt, die gesunde Volkskraft muß sich an die Stelle dieser nach allen Richtungen abgekitzelten Klasse setzen. Das Laster muß bestraft werden, die Tugend muß durch den Schrecken herrschen.

Danton. Ich verstehe das Wort Strafe nicht. — Mit beiner Tugend, Robespierre! — Du hast kein Geld genommen, du hast keine Schulden gemacht, du hast bei keinem Weibe geschlasen, du hast immer einen auständigen Rock getragen und dich nie betrunken. Robespierre, du bist empörend rechtsschaffen. Ich würde mich schämen, dreißig Jahre lang mit der nämlichen Moralphysiognomie zwischen Himmel und Erde herumzulausen, blos um des elenden Bergnügens willen, Andere schlechter zu sinden, als mich. — Ist denn nichts in dir, was dir nicht manchmal ganz leise, heimlich sagte: du lügst, du lügst?!

Aobespierre. Mein Gewissen ist rein.

Danton. Das Gewissen ist ein Spiegel, vor dem ein Affe sich quält; jeder putt sich, wie er kann und geht auf seine eigne Art auf seinen Spaß dabei aus. Das ist der Mühe werth, sich darüber in den Haaren zu liegen. Jeder mag sich wehren, wenn ein Anderer ihm den Spaß verdirbt. Hast du das Necht, aus der Guillotine einen Waschzuber für die unreine Wäsche anderer Leute und aus ihren abge-

schlagenen Köpfen Flecklugeln für ihre schmutzigen Kleider zu machen, weil du immer einen sauber gebürsteten Rock trägst? Ja, du kannst dich wehren, wenn sie dir darauf spucken oder Löcher hineinreißen; aber was geht's dich an, so lange sie dich in Ruhe lassen? Wenn sie sich nicht geniren, so herum zu gehen, hast du deswegen das Recht, sie ins Grabloch zu sperren? Bist du der Polizeisoldat des Himmels? und — kannst du es nicht eben so gut mit ansehen, als dein lieber Herrgott, so halte dir dein Schnupftuch vor die Augen.

Nobespierre. Du läugnest die Tugend?

Danton. Und das Laster. Es gibt nur Epicuräer, und zwar grobe und feine; Christus war der feinste; das ist der einzige Unterschied, den ich zwischen den Menschen herausbringen kann. Jeder handelt seiner Natur gemäß, das heißt, er thut, was ihm wohl thut. — Nicht wahr, Undesstechlicher, es ist grausam, dir die Absätze so von den Schuhen zu treten?

Robespierre. Danton, das Laster ist zu gewissen Zeiten Hochverrath.

Danton. Du darfst es nicht proscribiren, ums Himmels= willen nicht, das wäre undankbar, du bist ihm zu viel schuldig, durch den Contrast nämlich. — Uebrigens, um bei deinen Begriffen zu bleiben, unsere Streiche müssen der Republik nützlich sein, man darf nicht die Unschuldigen mit den Schulzbigen treffen.

Aobespierre. Wer sagt dir denn, daß ein Unschuldiger getroffen worden sei?

Danton. Hörst du, Fabricius? Es starb kein Un= schuldiger! (Er geht; im Hinausgehen zu Paris): Wir dürfen keinen Augenblick verlieren, wir müssen uns zeigen! (Danton und Paris ab).

Robespierre (allein.) Geh' nur! Er will die Rosse der Nevolution am Bordell halten machen, wie ein Rutscher seine dressirten Gäule; sie werden Kraft genug haben, ihn zum Revolutionsplat zu schleifen. — Mir die Abfätze von den Schuhen treten! — Um bei beinen Begriffen zu bleiben! — Halt! Halt! Ist's das eigentlich? — Sie werden fagen: seine gigantische Gestalt hätte zu viel Schatten auf mich ge= worfen, ich hätte ihn deswegen aus der Sonne geben beißen. — Und wenn sie Recht hätten? - Ift's benn so nothwendig? Ja, ja, die Republik! Er muß weg! - Es ist lächerlich, wie meine Gedanken einander beaufsichtigen. — Er muß Wer in einer Masse, die vorwärts drängt, stehen bleibt, leistet so gut Widerstand, als trät' er ihr entgegen, er wird zertreten. — Wir werden das Schiff der Revolution nicht auf den seichten Berechnungen und ben Schlammbanken dieser Leute stranden lassen, wir mussen die Band abhauen, die es zu halten wagt, und wenn er es mit den Zähnen pactte! - Weg mit einer Gesellschaft, die der todten Aristo= fratie die Kleider ausgezogen und ihren Aussatz geerbt hat. — Keine Tugend! die Tugend ein Absatz meiner Schuhe! Bei meinen Begriffen! — Wie das immer wieder kommt. — Warum kann ich den Gedanken nicht los werden? Er deutet mit blutigem Finger immer da, da hin! Ich mag so viel Lappen darum wickeln, als ich will, das Blut schlägt immer durch. -- (Nach einer Pause): Ich weiß nicht, was in mir das Andere belügt. (Tritt ans Kenster.) Die Nacht schnarcht über der Erde und wälzt sich im wüsten Traum. Gedanken, Wünsche, kaum geahnt, wirr und gestaltlos, die schen vor

des Tages Licht sich verkrochen, empfangen jest Form und Gewand und stehlen sich in das stille Haus des Traumes. Sie öffnen die Thüren, sie sehen aus den Fenstern, sie werden halbwegs Fleisch, die Glieder strecken sich im Schlaf, die Lippen murmeln. — Und ist nicht unser Wachen ein hellerer Traum, sind wir nicht Nachtwandler, ist nicht unser Handeln, wie das im Traum, — nur deutlicher, bestimmter, durchgezsührter? Wer will uns darum schelten? In einer Stunde verrichtet der Geist mehr Thaten des Gedankens, als der träge Organismus unseres Leibes in Jahren nachzuthun verzmag. Die Sünde ist im Gedanken. Ob der Gedanke That wird, ob ihn der Körper nachspielt, das ist Zusall.

(St. Juft tritt ein.)

Robespierre. He, wer da im Finstern? He, Licht, Licht!

St. Just. Kennst du meine Stimme? Robespierre. Ah, du St. Just! (Eine Dienerin bringt Licht.)

St. Juft. Warft du allein?

Robespierre. Eben ging Danton weg.

St. Just. Ich traf ihn unterwegs im Palais-Nohal. Er machte seine revolutionäre Stirn und sprach in Epigrammen, er duzte sich mit den Ohnehosen, die Grisetten liesen hinter seinen Waden drein, und die Leute blieben stehen und zischelten sich in die Ohren, was er gesagt hatte. Wir werden den Vortheil des Angrisses verlieren. Willst du noch länger zaudern? Wir werden ohne dich handeln. Wir sind entschlossen.

Robespierre. Was wollt ihr thun?

St. Just. Wir berufen den Gesetzgebungs-, den Sicherheits- und den Wohlfahrts = Ausschuß zu feierlicher Sitzung. G. Büchner's Werte. Robespierre. Viel Umstände.

St. Just. Wir mussen die große Leiche mit Anstand begraben, wie Priester, nicht wie Mörder; wir dürfen sie nicht zerstücken, alle ihre Glieder mussen mit hinunter.

Robespierre. Sprich deutlicher.

St. Just. Wir müssen ihn in seiner vollen Waffen= rüstung beisetzen, und seine Pferde und Sclaven auf seinem Grabhügel schlachten: Lacroix —

Aobespierre. Ein ausgemachter Spithube, gewesener Advokatenschreiber, gegenwärtig Generallieutenant von Frank-reich. Weiter!

St. Just. Hérault-Sechelles —

Robespierre. Ein schöner Kopf!

St. Just. Er war der schöngemalte Anfangsbuchstabe der Constitutionsacte, wir haben bergleichen Zierrath nicht mehr nöthig, er wird ausgewischt. — Philippeau, Camille! —

Robespierre. Auch den?

St. Just (überreicht ihm ein Papier) Das dacht' ich. Da lies!

Nobespierre. Aha, der alte Franziskaner! Sonst nichts? Er ist ein Kind, er hat über euch gelacht.

St. Just. hier! (Er zeigt ihm eine Stelle.)

Robespierre (liest). "Dieser Blutmessias Robespierre auf seinem Kalvarienberge zwischen den beiden Schächern Couthon und Collot, auf dem er opfert und nicht geopfert wird. Die Guillotinen=Betschwestern stehen wie Maria und Magdalena unten. St. Just liegt ihm wie Johannes am Herzen und macht den Convent mit den apokalyptischen Offen=barungen des Meisters bekannt; er trägt seinen Kopf wie eine Monstranz."

St. Just. Ich will ihn den seinigen wie St. Denist tragen machen.

Robespierre (liest weiter). "Sollte man glauben, baß der saubere Frack des Messias das Leichenhemd Frankreichs ist, und daß seine dünnen, auf der Tribüne herumzuckenden Finger Guillotinenmesser sind? — Und du Barrère, der du gesagt hast: auf dem Nevolutionsplatze werde Münze gesichlagen! Doch ich will den alten Sack nicht auswühlen, er ist eine Wittwe, die schon ein halbes Dupend Männer hatte, und die sie begraben half. Wer kann was dasür? Das ist so seine Gabe, er sieht den Leuten ein halbes Jahr vor dem Tode das hippokratische Gesicht an. Wer mag sich auch zu Leichen setzen und den Gestank riechen?" — Also auch du, Camille! — Weg mit ihnen! Rasch! nur die Todten kommen nicht wieder. Hast du die Anklage bereit?

St. Just. Es macht sich leicht. Du hast die An-

Nobespierre. Ich wellte sie schrecken.

St. Just. Ich brauche nur durchzuführen, die Fälscher geben das Ei und die Fremden den Apfel ab. — Sie sterben an der Mahlzeit; ich gebe dir mein Wort.

Aobespierre. Dann rasch, morgen! Keinen langen Tedeskamps! Ich bin empfindlich seit einigen Tagen. Nur rasch! (St. Instab.)

Nobespierre. Ja wohl, Blutmessias, der opfert und nicht geopfert wird. Er hat sie mit seinem Blut erlöst, und ich erlöse sie mit ihrem eigenen. Er hat sie sündigen gemacht, und ich nehme die Sünde auf mich. Er hatte die Wollust des Schmerzes, und ich habe die Qual des Henkers. Wer hat sich mehr verleugnet? Ich oder er? — Und doch

ist was von Narrheit in dem Gedanken. — Was sehen wir nur immer nach dem Einen? Wahrlich, des Menschen Sohn wird in uns Allen gekreuzigt, wir ringen Alle im Gethsemane= Garten im blutigen Schweiß, aber es erlöst Keiner den Andern mit seinen Wunden. Mein Camille! — Sie gehen Alle von mir — es ist Alles wüst und seer — ich bin allein.

# 3 weiter Act.

### Ein Zimmer.

Danton, Jacroix, Philippeau, Paris, Camille Desmoulins.

Camille. Rasch, Danton, wir haben keine Zeit zu ver= lieren.

Danton (kleibet sich um). Aber die Zeit verliert uns. — Das ist sehr langweilig, immer das Hemd zuerst und dann die Hosen darüber zu ziehen, und des Abends ins Bett und Morgens wieder heraus zu kriechen, und einen Fuß immer so vor den andern zu sehen, da ist gar kein Absehen, wie es anders werden soll. Das ist sehr traurig, und daß Millionen es schon so gemacht haben, und daß Millionen es wieder so machen werden, und daß wir noch obendrein aus zwei Hälsten bestehen, die beide das Nämliche thun, so daß Alles doppelt geschieht, — das ist sehr traurig.

Camille. Du sprichst in einem ganz kindischen Tone. Danton. Sterbende werden oft kindisch.

Lacroip. Du stürzest dich durch dein Zögern ins Versterben, du reißest alle deine Freunde mit dir. Benachrichstige die Feiglinge, daß es Zeit ist, sich um dich zu verssammeln, fordere sowohl die vom Thal, als die vom Berge auf. Schreie über die Tyrannei der Decemvirn, sprich von Dolchen, ruse Brutus an, dann wirst du die Tribüne ersschrecken und selbst die um dich sammeln, die man als Mitzschuldige Hebert's bedroht. Du mußt dich deinem Zorn überlassen. Laßt uns wenigstens nicht entwassnet und ersniedrigt, wie der schändliche Hebert, sterben.

Danton. Du hast ein schlechtes Gedächtniß, du nanntest mich einen todten Heiligen. Du hattest mehr Recht, als du selbst glaubtest. Ich war bei den Sectionen, sie waren ehr= furchtsvoll, aber wie Leichenbitter. Ich bin eine Reliquie, und Reliquien wirst man auf die Gasse; du hattest Recht.

Lacroix. Warum hast du es dazu kommen lassen?

Dazu? Ja wahrhaftig, ce war mir zulett Danton. langweilig, immer im nämlichen Rocke herumzulaufen, und die nämlichen Falten zu ziehen! Das ist erbärmlich. ein armseliges Instrument zu sein, auf bem eine Saite immer nur einen Ton angibt! — Das ist nicht zum Aushalten. Ich wollte mir's bequem machen. Ich hab' es erreicht; die Revolution sett mich in Ruhe, aber auf andere Beise, als ich bachte. — Uebrigens auf was sich stützen? — Unsere Huren könnten es noch mit ben Guillotinen=Betschwestern aufnehmen; sonst weiß ich nichts. Es läßt sich an ben Fingern herzählen: Die Jakobiner haben erklärt, bag die Tugend an ber Tagesordnung sei. Die Corbeliers nennen mich Hebert's Henker, ber Gemeinderath thut Buge. Der Convent — bas wäre noch ein Mittel! aber es gabe einen

31. Mai, sie würden nicht gutwillig weichen. Robespierre ist das Dogma der Revolution, es darf nicht ausgestrichen werden. Es ginge auch nicht. Wir haben nicht die Revo-lution, die Revolution hat uns gemacht. — Und — wenn es ginge — ich will lieber guillotinirt werden, als guillotiniren lassen. Ich habe es satt; wozu sollen wir Menschen mit einander fämpfen? Wir sollten uns neben einander sehen und Ruhe haben. Es wurde ein Fehler gemacht, als wir geschassen wurden; es fehlt uns etwas, ich habe keinen Namen dafür, aber wir werden es uns einander nicht aus den Eingeweiden herauswühlen, was sollen wir uns darum die Leiber außbrechen? Geht, wir sind elende Alchymisten.

Camille. Pathetischer gesagt, würde es heißen: wie lange soll die Menschheit in ewigem Hunger ihre eignen Glieder fressen? Oder wie lange sollen wir Schiffbrüchige auf einem Wrack in unlöschbarem Durst einander das Blut aus den Abern saugen? Oder, wie lange sollen wir Alsgebraisten im Fleisch beim Suchen nach dem unbekannten, ewig verweigerten x unsere Rechnungen mit zersetzten Gliedern schreiben?

Danton. Du bist ein starkes Eche.

Camille. Nicht wahr? — ein Pistolenschuß schallt gleich wie ein Donnerschlag. Desto besser für dich, du solltest mich immer bei dir haben.

Philippeau. Und Frankreich bleibt seinen Henkern? Danton. Was liegt baran? Die Leute befinden sich

ganz wohl dabei! Sie haben Unglück; kann man mehr verlangen, um gerührt, edel, tugendhaft oder witzig zu sein, oder um überhaupt keine Langeweile zu haben? — Ob sie nun an der Guillotine oder am Fieber oder am Alter sterben!

Es ist noch vorzuziehen, sie treten mit gelenken Gliebern hinter die Coulissen und können im Abgehen noch hübsch gestikuliren und die Zuschauer klatschen hören. Das ift gang artig und paßt für une, wir stehen im mer auf dem Theater, wenn wir auch zulett im Ernst erstochen werden. Es ist recht gut, daß die Lebenszeit ein wenig reduzirt wird, der Rock war zu lang, unsere Glieber konnten ihn nicht aus= Das Leben wird ein Epigramm, das geht an; wer hat auch Athem und Geist genug für ein Epos in fünfzig ober sechzig Gefängen? 's ist Zeit, daß man das bischen Effenz nicht mehr aus Zubern, sondern aus Liqueurgläschen trinkt, so bekömmt man boch das Maul voll; sonst konnte man kaum einige Tropfen in bem plumpen Gefäß zusammen= rinnen machen. Endlich - - ich müßte schreien, das ift mir der Mühe zu viel, das Leben ist nicht der Arbeit werth, die man sich macht, es zu erhalten.

Paris. Go flieh, Danton!

Danton. Nimmt man das Vaterland an den Schuhsohlen mit? — Und endlich — und das ist die Hauptsache: sie werden's nicht wagen. (Zu Camille.) Komm, mein Junge, ich sage dir: sie werden's nicht wagen. Adieu, Adieu!

(Panton und Camille ab.)

Philippeau. Da geht er hin.

Lacroix. Und glaubt kein Wort von dem, was er gesfagt hat. Nichts als Faulheit! Er will sich lieber guillostiniren lassen, als eine Rede halten.

Paris. Was thun?

Lacroix. Heim gehen und als Lucretia auf einen ans ständigen Fall studiren.

# Eine Promenade.

#### Spaziergänger.

Ein Bürger. Meine gute Jaqueline, ich wollte sagen Corn — wollt' ich: Cor — —

Simon. Cornelia, Bürger, Cornelia.

Bürger. Meine gute Cornelia hat mich mit einem Knäblein erfreut.

Simon. Hat der Republik einen Gohn geboren.

Bürger. Der Republik? Das lautet zu allgemein; man könnte sagen —

Simon. Das ist's gerade, das Einzelne muß sich dem Allgemeinen —

Bürger. Ach ja, das sagt meine Frau auch. Bankelsänger (singt).

Was doch ist, was doch ist Aller Männer Freud' und Lüst?

Bürger. Ach mit dem Namen, da komme ich gar nicht ins Reine.

Simon. Tauf' ihn: Pike, Marat.

Bankelsanger.

Unter Kummer, unter Sorgen Sich bemühn vom frühen Morgen, Bis der Tag vorüber ist.

Bürger. Ich hätte gern drei; es ist doch was mit der Zahl Drei, und dann was Nützliches und was Rechtliches; jetzt hab' ich's: Pflug, Robespierre. Und dann das dritte?

Simon. Bife.

Bürger. Ich dank' Euch, Nachbar; Pike, Pflug, Robes: pierre, das sind hübsche Namen, das macht sich schön. Simon. Ich sage dir, die Brust deiner Cornelia wird wie das Euter der römischen Wölfin — nein, das geht nicht, Romulus war ein Tyrann, das geht nicht. (Gehn vorbei.)

Ein Bettler (singt). "Eine Hand voll Erde und ein wenig Moos!" Liebe Herren, schöne Damen!

Erster Zerr. Kerl, arbeite, du siehst ganz wohlge= nährt aus.

Zweiter Zerr. Da! (Er gibt ihm Gelb.) Er hat eine Hand wie Sammet. Das ist unverschämt.

Bettler. Mein Herr, wo habt Ihr Euren Rock her? Zweiter Zerr. Arbeit, Arbeit! du könntest den näm= lichen haben; ich will dir Arbeit geben, komm' zu mir, ich wohne

Bettler. Herr, warum habt Ihr gearbeitet?

3weiter Zerr. Narr, um den Rock zu haben.

Bettler. Ihr habt Euch gequält, um einen Genuß zu haben, benn so ein Rock ist ein Genuß, ein Lumpen thut's auch.

3weiter Gerr. Freilich, sonst geht's nicht.

Bettler. Daß ich ein Narr wäre. Das hebt einander. Die Sonne scheint warm an das Eck und das geht ganz leicht. (Singt): "Eine Hand voll Erde und ein wenig Moos ——"

Rosalie (zu Abelaiden). Mach fort, da kommen Soldaten. Wir haben seit gestern nichts Warmes in den Leib gekriegt.

Bettler. "Ist auf dieser Erde einst mein letztes Loos!" Meine Herren, meine Damen!

Soldat. Halt! wo hinaus, meine Kinder? (Zu Rosalie.) Wie alt bist du? Rosalie. So alt wie mein kleiner Finger.

Soldat. Du bist sehr spis.

Rosalie. Und du sehr stumpf.

Soldat. So will ich mich an dir wețen. (Er singt.) Christinlein, lieb' Christinlein mein,

Thut dir der Schaden weh,

Schaden weh, Schaden weh, Schaden weh?!

Nosalie (singt):

Ach nein, ihr herrn Golbaten,

Ich hätt' es gerne meh',

Gerne meh, gerne meh, gerne meh!

Danton und Camille treten auf.

Danton. Geht das nicht lustig? — Ich wittre was in der Atmosphäre, es ist, als brüte die Sonne Unzucht aus. (Gehen vorbei)

Junger Zerr. Ach, Madame, der Ton einer Glocke, das Abendlicht an den Bäumen, das Blinken eines Sternes —

Madame. Der Duft einer Blume, die natürlichen Freuden, dieser reine Genuß der Natur! (Zu ihrer Tochter.) Sieh, Eugenie — nur die Tugend hat Augen dafür.

Eugenie (füßt ihrer Mutter bie Hand.) Ach, Mama! Ich

Madame. Gutes Rind!

Junger Zerr (zischelt Engenien ins Ohr). Sehen Sie dort die hübsche Dame mit dem alten Herrn?

Bugenie. Ich fenne fie.

Junger Zerr. Man sagt, ihr Friseur habe sie a l'ensant frisirt.

Eugenie (lacht). Bose Zunge.

Junger Berr. Der alte Herr geht neben ihr, er sieht

das Knöspchen schwellen und führt es in die Sonne spazieren, und meint, er sei der Gewitterregen, der es habe wachsen machen.

Eugenie. Wie unanständig! ich hätte Lust, roth zu werden.

Junger Berr. Das könnte mich blaß machen. —

Danton (zu Camille). Muthe mir nur nichts Ernste baftes zu. Ich begreife nicht, warum die Leute nicht auf der Gasse stehen bleiben und einander ins Gesicht lachen. Ich meine, sie müßten zu den Fenstern und aus den Gräbern herauslachen, und der Himmel müsse bersten, und die Erde müsse sich wälzen vor Lachen.

Erster Zerr. Ich versichere Sie, eine außerordentliche Entdeckung. Alle technischen Künste bekommen dadurch eine andere Physiognomie. Die Menschheit eilt mit Riesenschritten ihrer hohen Bestimmung entgegen.

Zweiter Zerr. Haben Sie das neue Stück geschen? Ein babylonischer Thurm, ein Gewirr von Gewölben, Treppchen, Gängen, und das Alles so leicht und kühn in die Luft gesprengt. Man schwindelt bei jedem Tritt. Ein bizarrer Kopf. (Er bleibt verlegen stehen)

Erster Berr. Was haben Sie benn?

Iweiter Gerr. Ach nichts! Ihre Hand, Herr! die Pfütze, so! Ich danke Ihnen, kaum kann ich vorbei; das konnte gefährlich werden.

Erster Berr. Gie fürchteten boch nicht?

Iweiter Zerr. Ja, die Erde ist eine dünne Kruste, ich meine immer, ich könnte durchfallen, wo so ein Loch ist. — Wan muß mit Vorsicht auftreten, man könnte durchbrechen. Aber gehn Sie ins Theater, ich rathe es Ihnen.

### Ein Bimmer.

#### Danton. Camille. Lucile.

Camille. Ich sage Euch, wenn sie nicht Alles in höl= zernen Copien bekommen, verzettelt in Theatern, Concerten und Kunst-Ausstellungen, so haben sie weder Augen noch Ohren dafür. Schnitt Einer eine Marionette, wo man ben Strick hereinhängen sieht, an dem sie gezerrt wird, und beren Belenke bei jedem Schritt in fünffüßigen Jamben frachen, welch' ein Charafter, welche Consequenz! — Nimmt Einer ein Gefühlchen, eine Gentenz, einen Begriff, und gieht ihm Rock und Hosen an, macht ihm Bande und Füße, farbt ihm das Gesicht, und läßt das Ding sich drei Acte hindurch herumquälen, bis es sich zuletzt verheirathet ober todt schießt - ein Ibeal! - Fiedelt einer eine Oper, welche das Schweben und Senken im menschlichen Leben wiedergiebt, wie eine Thonpfeife mit Wasser die Nachtigall — ach! die Runft! - Sett die Leute aus dem Theater auf die Baffe - die erbärmliche Wirklichkeit! - Sie vergessen ihren Berrgott über seinen schlechten Copisten. Bon der Schöpfung, die glühend, brausend und leuchtend in ihnen sich jeden Augenblick neu gebiert, hören und sehen sie nichts. gehen ins Theater, lesen Gedichte und Romane, schneiben ben Fragen darin die Gesichter nach und sagen zu Gottes Geschöpfen: wie gewöhnlich! - Die Griechen wußten, was fie sagten, wenn sie erzählten, Pygmalion's Statue sei leben= dig geworden, habe aber keine Rinder bekommen.

Danton. Und die Künstler gehn mit der Natur um, wie David, der im September die Gemordeten, wie sie aus der Force auf die Gasse geworfen wurden, kaltblütig zeichnete

und sagte: ich erhasche die letzten Zuckungen des Lebens in diesen Bösewichtern. (Danton wird hinausgerufen.)

Camille. Bas fagft du, Lucile?

Lucile. Nichts, ich sehe dich so gern sprechen.

Camille. Hörst mich auch?

Lucile. Gi freilich.

Camille. Habe ich recht? Weißt du auch, was ich gesagt habe?

Lucile. Nein, wahrhaftig nicht. (Danton fommt zurück.)

Camille. Was hast bu?

Danton. Der Wohlfahrts-Ausschuß hat meine Vershaftung beschlossen. Man hat mich gewarnt und mir einen Zufluchtsort angeboten. Sie wollen meinen Kopf; meinetzwegen. Ich bin der Hudcleien überdrüssig. Mögen sie ihn nehmen, was liegt daran? Ich werde mit Muth zu sterben wissen; das ist leichter, als zu leben.

Camille. Danton, noch ift es Zeit.

Danton. Unmöglich, — aber ich hätte nicht gedacht —

Camille. Deine Trägheit!

Danton. Ich bin nicht träg, aber müde; meine Sohlen brennen mich.

Camille. Wo gehft du hin?

Danton. Ja, wer das wüßte!

Camille. Im Ernst, wohin?

Danton. Spazieren, mein Junge, spazieren. (Er geht.)

Lucile. Ach, Camille!

Camille. Gei ruhig, lieb Rind.

Lucile. Wenn ich denke, daß sie dies Haupt! — — Mein Camille; das ist Unsinn, gelt, ich bin wahnsinnig?

Camille. Sei ruhig, Danton und ich sind nicht Eins.

Lucile. Die Erde ist weit, und es sind viel Dinge darauf, — warum denn grade das eine? Wer sollte mir's nehmen? Das wäre arg. Was wollten sie auch damit anfangen?

Camille. Ich wiederhole dir: du kannst ruhig sein. Gestern sprach ich mit Robespierre; er war freundlich. Wir sind ein wenig gespannt, das ist wahr; verschiedene Ansichten, sonst nichts!

Lucile. Such' ihn auf.

Camille. Wir saßen auf einer Schulbank. Er war immer finster und einsam. Ich allein suchte ihn auf und machte ihn zuweilen lachen. Er hat mir immer große Anshänglichkeit gezeigt. Ich gehe.

Lucile. So schnell, mein Freund? Geh'! Komm! Nur das (sie füßt ihn) und das! Geh'! Geh'! (Camille ab.) — Das ist eine bose Zeit. Es geht einmal so. Wer kann da drüber hinaus? Man muß sich fassen (singt)

Ach scheiben, ach scheiben, ach scheiben, Wer hat sich bas Scheiben erbacht?

Wie kommt mir grade das in den Kopf? Das ist nicht gut, daß es den Weg so von selbst sindet. — Wie er hinaus ist, war mir's, als könnte er nicht mehr umkehren, und müsse immer weiter weg von mir, immer weiter. — Wie das Zim=mer so leer ist; die Fenster stehen offen, als hätte ein Todter barin gelegen. Ich halt' es da oben nicht aus. (Sie geht.)

## freies feld.

Danton. Ich mag nicht weiter. Ich mag in dieser Stille mit dem Geplauder meiner Tritte und dem Keuchen

- 15T-V

meines Athems nicht Lärmen machen. (Er fett fich nieber, nach einer Baufe.) Man hat mir von einer Krankheit erzählt, die einem das Gebächtniß verlieren mache. Der Tob soll etwas davon haben. Dann kommt mir manchmal die Hoffnung, daß er vielleicht noch fräftiger wirke und einem Alles verlieren mache. - Wenn das wäre! -- Dann lief' ich wie ein Chrift, um einen Feind, das heißt mein Gedächtniß, zu retten. -Der Ort foll sicher sein, ja für mein Gebächtniß, aber nicht für mich; mir gibt das Grab mehr Sicherheit, es schafft mir wenigstens Bergessen. Es tobtet mein Bedachtniß. Dort aber lebt mein Gedächtniß und tödtet mich. Ich oder es? Die Antwort ist leicht. (Er erhebt sich und kehrt um.) -Ich kokettire mit dem Tod, es ist gang angenehm, so aus der Ferne mit dem Lorgnon mit ihm zu liebäugeln. — Eigent= lich muß ich über die ganze Geschichte lachen. Es ist ein Gefühl des Bleibens in mir, was mir fagt: morgen und übermorgen und weiter hinaus ist Alles wie eben. ist ein lecrer Lärm, man will mich schrecken; sie werden's nicht wagen! (Ab.)

## Ein Bimmer.

(Es ist Nacht.)

Danton (am Fenster) Will denn das nie aufhören? Wird das Licht nie ausglühen und der Schall nie modern? Will's denn nie still und dunkel werden, daß wir uns die garstigen Sünden einander nicht mehr anhören und ansehen? — September! —

Julie (ruft von innen.) Danton! Danton!

Danton. Be?

Julie (tritt ein). Bas rufft bu?

Danton. Rief ich?

Julie. Du sprachst von garstigen Sünden und dann stöhntest du: September!

Danton. Ich, ich? Rein, ich sprach nicht, das dacht' ich kaum, das waren nur ganz leise, heimliche Gedanken.

Julie. Du gitterft, Danton.

Danton. Und soll ich nicht zittern, wenn so die Wände plaudern? Wenn mein Leib so zerschellt ist, daß meine Gestanken unstät, umirrend mit den Lippen der Steine reden? Das ist seltsam.

Julie. Georg, mein Georg!

Danton. Ja, Julie, das ist sehr seltsam. Ich möchte nicht mehr denken, wenn das so gleich spricht. Es gibt Gestanken, Julie, für die es keine Ohren geben sollte. Das ist nicht gut, daß sie bei der Geburt gleich schreien, wie Kinder; das ist nicht gut.

Julie. Gott erhalte dir deine Sinne, Georg! Georg, erkennst du mich?

Danton. Ei warum nicht! Du bist ein Mensch und dann eine Frau und endlich meine Frau, und die Erde hat fünf Welttheile, Europa, Asien, Afrika, Amerika, Australien, und zwei mal zwei macht vier. Ich bin bei Sinnen, siehst du? — Schrie's nicht September? Sagtest du nicht so was?

Julie. Ja, Danton, durch alle Zimmer hört' ich's.

Danton. Wie ich ans Fenster kam — (er sieht hinaus) die Stadt ruhig, alle Lichter aus.

Julie. Ein Kind schreit in ber Mähe.

Danton. Wie ich an's Fenster kam — durch alle Gassen schrie und zetert' es: September!

Julie. Du träumtest, Danton; fass' bich.

Danton. Träumtest? ja, ich träumte; boch das war anders, ich will dir es gleich sagen, mein armer Kopf ist schwach, gleich! so, jett hab' ich's. Unter mir keuchte die Erdkugel in ihrem Schwung; ich hatte sie wie ein wildes Roß gepackt, mit riesigen Bliedern wühlt' ich in ihren Mähnen und preßt' in ihre Rippen, das Haupt abwärts gebückt, die Haare flatternd über dem Abgrund; so ward ich geschleist. Da schrie ich in der Angst und ich erwachte. Ich trat ans Fenster — und da hört ich's, Julie. — Bas das Wort nur will? Warum gerade das? Was hab' ich damit zu schafsen? Was streckt es nach mir die blutigen Hände? Ich hab' es nicht geschlagen. — O hilf mir, Julie, mein Sinn ist stumps. War's nicht im September, Julie?

Julie. Die Könige waren noch vierzig Stunden von Baris.

Danton. Die Festungen gefallen, die Aristokraten in der Stadt.

Julie. Die Republik war verloren.

Danton. Ja, verloren. Wir konnten den Feind nicht im Rücken fassen, wir wären Narren gewesen, zwei Feinde auf einem Brett; wir oder sie, der Stärkere stößt den Schwächeren hinunter, ist das nicht billig?

Julie. Ja, Ja.

Danton. Wir schlugen sie, das war kein Mord, das war Krieg nach innen.

Julie. Du hast bas Baterland gerettet.

Danton. Ja, das hab' ich, das war Nothwehr, wir G. Büchner's Werte.



mußten. — Der Mann am Kreuze hat sich's bequem gesmacht: es muß ja Aergerniß kommen, doch wehe dem, durch welchen Aergerniß kommt! — Es muß; das war dies Muß! — Wer will der Hand fluchen, auf die der Fluch des Muß gefallen? — Wer hat das Muß gesprochen, wer? Was ist das, was in uns hurt, lügt, stiehlt und mordet? — Puppen sind wir, von unbekannten Gewalten am Draht gezogen; nichts, nichts wir selbst, — die Schwerter, mit denen Geister kämpsen: — man sieht nur die Hände nicht, wie im Mährchen. — Jetzt bin ich ruhig.

Julie. Ganz ruhig, lieb Herz. Danton. Ja, Julie, komm zu Bette.

# Straße vor Danton's Bause.

Simon. Bürgersoldaten.

Simon. Wie weit ist's in der Racht? Erster Bürger. Was in der Racht?

Simon. Wie weit ist die Racht?

Erster Bürger. So weit als zwischen Sonnenunter: gang und Sonnenaufgang.

Simon. Schuft, wie viel Uhr?

Erster Bürger. Sich' auf dein Zifferblatt, es ist die Zeit, wo . . . .

Simon. Wir müssen hinauf! Fort, Bürger! Wir haften mit unseren Köpfen dafür. Todt oder lebendig! Er hat gewaltige Glieder. Ich werde vorangehen, Bürger. Der

Freiheit eine Gasse! — Sorgt für mein Weib! Eine Eichen= krone werde ich ihr hinterlassen.

Erster Bürger. Eine Eichelkrone? Es sollen ihr ohne: hin jeden Tag Eicheln genug in den Schooß fallen.

Simon. Borwärts, Bürger, ihr werdet euch um das Vaterland verdient machen!

Iweiter Bürger. Ich wollte, das Laterland machte sich um uns verdient. Ueber all den Löchern, die wir in anderer Leute Körper machen, ist noch kein einziges in unseren Hosen zugegangen.

Erster Bürger. Willst du, daß dir dein Hosenlatz zu= ginge? Ha, ha, ha!

Die Underen. Ha, ha!

Simon. Fort, fort! (Gie bringen in Danton's Saus.)

### Der National = Connent.

#### Gine Gruppe von Deputirten.

Legendre. Soll denn das Schlachten der Deputirten nicht aufhören? — Wer ist noch sicher, wenn Danton fällt? Ein Deputirter. Was thun?

Ein Underer. Er muß vor den Schranken des Convents gehört werden. — Der Erfolg dieses Mittels ist sicher; was sollen sie seiner Stimme entgegensetzen?

Bin Underer. Unmöglich, ein Defret verhindert uns.

Legendre. Es muß zurückgenommen ober eine Ausnahme gestattet werden. Ich werde den Antrag machen; ich rechne auf eure Unterstützung.

a substantial

Der Prafident. Die Gigung ift eröffnet.

Legendre (besteigt tie Tribune). Bier Mitglieder des Ra= tional=Convents sind verflossene Nacht verhaftet worden. Ich weiß, daß Danton einer von ihnen ist, die Namen der Uebrigen kenne ich nicht. Mögen fie übrigens sein, wer sie wollen, so verlange ich. daß sie vor den Schranken gehört werden. — Bürger, ich erkläre es: ich halte Danton für eben fo rein, wie mich selbst, und ich glaube nicht, daß mir irgend ein Vorwurf gemacht werden kann. Ich will kein Mitglied des Wohlfahrte= oder des Sicherheite= Ausschusses angreifen, aber gegründete Urfachen lassen mich fürchten, Privathaß und Privatleidenschaft möchten der Freiheit Männer entreißen, die ihr die größten Dienste erwiesen haben. Der Mann, welcher im Jahre 1792 Frankreich burch seine Energie rettete, verdient gehört zu werden; er muß sich erklären dürfen, wenn man ihn des Hochverraths anklagt. (Beftige Bewegung)

Einige Stimmen. Wir unterstützen Legendre's Vorschlag. Ein Deputirter. Wir sind hier im Ramen des Volkes, man kann uns ohne den Willen unserer Wähler nicht von unseren Plätzen reißen.

Ein Anderer. Gure Worte riechen nach Leichen, ihr habt sie den Girondisten aus dem Munde genommen. Wollt ihr Privilegien? Das Beil des Gesetzes schwebt über allen Häuptern.

Ein Anderer. Wir können unseren Ausschüssen nicht erlauben, die Gesetzgeber aus dem Usyl des Gesetzes auf die Guillotine zu schicken.

Ein Underer. Das Verbrechen hat kein Usyl, nur geströnte Verbrecher finden eins auf dem Throne.

Win Underer. Nur Spitbuben appelliren an das Afylrecht.

Bin Underer. Mur Mörber erfennen es nicht an.

Die seit langer Zeit in dieser Bersamm= Robespierre. lung unbekannte Verwirrung beweist, daß es sich um große Dinge handelt. Beute entscheidet sich's, ob einige Männer ben Sieg über bas Vaterland bavon tragen werben. — Wie fönnt ihr eure Grundsätze weit genug verläugnen, um beute einigen Individuen das zu bewilligen, was ihr geftern Chabot, Delaunai und Fabre verweigert habt? Was foll diefer Unterschied zu Gunften einiger Männer? Was fümmern mich die Lobsprüche, die man sich selbst und seinen Freunden fpendet? Rur zu viele Erfahrungen haben uns gezeigt, mas bavon zu halten sei. Wir fragen nicht, ob ein Mann biese oder jene patriotische Handlung vollbracht habe; wir fragen nach seiner ganzen politischen Laufbahn. — Legendre scheint die Namen der Berhafteten nicht zu wissen; der gange Convent kennt sie. Sein Freund Lacroir ist barunter. Warum scheint Legendre das nicht zu wissen? Weil er wohl weiß, baß nur die Schamlosigkeit Lacroix vertheidigen kann. nannte nur Danton, weil er glaubt, an biefen Ramen knüpfe sich ein Privilegium. Nein, wir wollen keine Privilegien, wir wollen feine Göten. (Beifall.) Was hat Danton vor Lafanette, vor Dumouriez, vor Briffot, Fabre, Chabot, Hebert voraus? Was sagt man von diesen, was man nicht auch von ihm sagen könnte? Wodurch verdient er einen Vorzug vor seinen Mitbürgern? Etwa, weil einige betrogene Inbividuen und Andere, die sich nicht betrügen ließen, sich um ihn reihten, um in seinem Gefolge bem Glück und ber Macht in die Arme zu laufen? - Je mehr er die Patrioten betrogen hat, welche Vertrauen in ihn setzten, desto nachdrück: licher muß er die Strenge der Freiheitsfreunde empfinden. -

Man will euch Furcht einflößen vor dem Migbrauche einer Gewalt, die ihr felbst ausgeübt hat. Man schreit über den Despotismus der Ausschüsse, als ob das Vertrauen, welches das Volk euch geschenkt, und das ihr diesen Ausschüssen über= tragen habt, nicht eine sichere Garantie ihres Patriotismus wäre. Man stellt sich, als zittre man. Aber ich sage euch, wer in diesem Augenblicke zittert, ist schuldig, denn nie zittert die Unschuld vor der öffentlichen Wachsamkeit. (Allgemeiner Beifall.) Man hat auch mich schrecken wollen; man gab mir zu verstehen, daß die Gefahr, indem sie sich Danton nähere, auch bis zu mir bringen könne. — Man schrieb mir, Danton's Freunde hielten mich umlagert, in der Meinung, die Erinnerung an eine alte Verbindung, der blinde Glaube an erheuchelte Tugenden konnten mich bestimmen, meinen Gifer und meine Leidenschaften für die Freiheit zu mäßigen. — So erkläre ich denn: nichts soll mich aufhalten, und sollte auch Danton's Gefahr die meinige werben. Wir haben alle etwas Muth und etwas Seelengröße nöthig. Nur Verbrecher und gemeine Geelen fürchten, Ihresgleichen an ihrer Geite fallen zu sehen, weil sie, wenn keine Schaar von Mitschuldigen sie mehr versteckt, sich dem Lichte der Wahrheit ausgesetzt sehen. Aber wenn es bergleichen Seelen in dieser Bersammlung gibt, so gibt es in ihr auch hervische. Die Zahl der Schurken ist nicht groß; wir haben nur wenige Röpfe zu treffen und bas Baterland ist gerettet. (Beifall.) Ich verlange, daß Legendre's Vorschlag zurückgewiesen werde.

(Die Delegirten erheben sich fämmtlich zum Zeichen allgemeiner Beistimmung.)

St. Just. Es scheint in dieser Versammlung einige empfindliche Ohren zu geben, die das Wort: Blut nicht wohl

vertragen können. Einige allgemeine Betrachtungen über die Berhältnisse der Natur und der Geschichte mogen sie über= zeugen, daß wir nicht graufamer sind, als die Natur und als die Zeit. Die Natur folgt ruhig und umviderstehlich ihren Gesetzen; der Mensch wird vernichtet, wo er mit ihnen in Conflict kommt. Gine Alenderung in den Bestandtheilen ber Luft, ein Auflobern des tellurischen Feuers, ein Schwanken in dem Gleichgewicht einer Waffermaffe und eine Seuche, ein vulkanischer Ausbruch, eine Ueberschwemmung begraben Tausende. — Was ist das Resultat? Eine unbedeutende, im großen Gangen taum bemerkbare Veränderung der phy= sischen Natur, die fast spurlos vorüber gegangen sein würde, wenn nicht Leichen auf ihrem Wege lägen. — Ich frage nun: soll die moralische Ratur in ihren Revolutionen mehr Rücksicht nehmen, als die physische? Soll eine Idee nicht eben so gut wie ein Weset der Physik vernichten dürfen, was sich ihr widersett? Goll überhaupt ein Greigniß, das die ganze Gestaltung der moralischen Natur, das heißt der Mensch= heit, umändert, nicht durch Blut gehen dürfen? Der Welt= geist bedient sich in der geistigen Sphäre unserer Urme cben jo, wie er in der physischen Bulkane und Wasserfluthen gebraucht. Was liegt daran, ob sie nun an einer Seuche ober an der Revolution sterben? - Die Schritte der Menschheit sind langfam, man kann sie nur nach Jahrhunderten gahlen, hinter jedem erheben sich die Gräber von Generationen. Gelangen zu den einfachsten Erfindungen und Grundfätzen hat Millionen das Leben gekostet, die auf dem Wege starben. Ist es benn nicht einfach, daß zu einer Zeit, wo ber Gang der Geschichte rascher ist, auch mehr Menschen außer Athem kommen? Wir schließen schnell und einfach: da Alle unter

gleichen Berhältniffen geschaffen worden, jo find Alle gleich, die Unterschiede abgerechnet, welche die Natur selbst gemacht hat. — Es barf baber Jeder Borguge und barf baber Reiner Borrechte haben, weder im Einzelnen, noch eine ge= ringere oder größere Rlasse von Individuen. Jedes Glied bieses in der Wirklichkeit angewandten Sates hat seine Menschen getödtet. Der 14. Juli, ber 10. August, ber 31. Mai sind seine Interpunktionszeichen. Er hatte vier Jahre Zeit nöthig, um in der Körperwelt durchgeführt zu werden, und unter gewöhnlichen Umständen hätte er ein Jahrhundert bagu gebraucht, und wäre mit Generationen interpunktirt worden. Ist es da so zu verwundern, daß der Strom der Revolution bei jedem Absatz, bei jeder neuen Krümmung seine Leichen ausstößt? — Wir werden unserm Sate noch einige Schlüsse hinzuzufügen haben; sollen einige hundert Leichen uns verhindern, sie zu machen? — Moses führte sein Volk durch das rothe Meer und in die Bufte, bis die alte verdorbene Generation sich aufgerieben hatte, ehe er den neuen Staat gründete. Gesetzgeber! Wir haben weder das rothe Meer, noch die Bufte, aber wir haben den Krieg und die Guillotine. Die Revolution ist wie die Töchter des Pelias; sie zerstückt die Menschheit, um sie zu Die Menschheit wird aus dem Blutkessel, wie verjüngen. die Erde aus den Wellen der Sündfluth, mit urfräftigen Gliebern sich erheben, als wäre sie zum ersten Mal ge= schaffen. (Langer, anhaltender Beifall. Ginige Mitglieder erheben fich im Enthusiasmus.)

St. Just. Alle geheimen Feinde der Thrannei, welche in Europa und auf dem ganzen Erdfreise den Dolch des Brutus unter ihren Gewändern tragen, fordern wir auf, diesen erhabenen Augenblick mit uns zu theilen. (Die Zuhörer und die Deputirten stimmen die Marseillaise an.)

### Das Luzemburg.

Ein Saal mit Gefangenen.

Chaumette, Panne, Mercier, Hérault de Séchelles und andere Gefangene.

Chaumette (zupft Payne am Aermel). Hören Sie, Payne, es könnte doch so sein! Vorhin überkam es mich so, ich habe heute Kopsweh, helsen Sie mir ein wenig mit Ihren Schlüssen, es ist mir ganz unheimlich zu Muth.

Payne. So komm, Philosoph Anaxagoras, ich will bich katechisiren. - Es gibt keinen Gott, benn: ent= weder hat Gott die Welt geschaffen, ober nicht. Hat er sie nicht geschaffen, so hat die Welt ihren Grund in sich und es gibt keinen Gott, da Gott nur dadurch Gott wird, daß er ben Grund alles Seins enthält. Nun kann aber Gott die Welt nicht geschaffen haben; benn entweder ift die Schöpfung ewig wie Gott, oder sie hat einen Anfang. Ist letteres der Fall, so muß Gott sie zu einem bestimmten Zeitpunkt geschaffen haben. Gott muß also, nachdem er eine Ewigkeit geruht, einmal thätig geworden sein, muß also einmal eine Beränderung in sich erlitten haben, die den Begriff Zeit auf ihn anwenden läßt, was beides gegen das Wesen Gottes Gott kann also die Welt nicht geschaffen haben. Da wir nun aber sehr beutlich wissen, daß die Welt oder daß unfer Ich wenigstens vorhanden ist, und daß sie dem



Vorhergehenden nach also auch ihren Grund in sich ober in etwas haben muß, das nicht Gott ist, so kann es keinen Gott geben. Quod erat demonstrandum.

Chaumette. Ei wahrhaftig, das gibt mir wieder Licht, ich danke, ich danke.

17ercier. Halten Sie, Payne! Wenn aber die Schöpfung nun ewig ist?!

Payne. Dann ist sie schon keine Schöpfung mehr, dann ist sie Eins mit Gott oder ein Attribut desselben, wie Spinoza sagt, dann ist Gott in Allem, in Ihnen, Werthester, im Philosophen Anaxagoras und in mir. Das wäre so übel nicht, aber Sie müssen mir zugestehen, daß es gerade nicht viel um die himmlische Majestät ist, wenn der liebe Herrgott in jedem von uns Zahnweh kriegen, den Aussatz haben, lebendig begraben werden, oder wenigstens die sehr unangenehmen Vorstellungen davon haben kann.

Mercier. Aber eine Ursache muß doch da sein?

Payne. Wer leugnet das? Aber wer sagt Ihnen denn, daß diese Ursache das sei, was wir und als Gott, das heißt als das Vollkommenste denken? Halten Sie die Welt für vollkommen?

Mercier. Rein.

Payne. Wie wollen Sie benn aus einer unvollkommenen Wirkung auf eine vollkommene Ursache schließen? — Voltaire wagte es eben so wenig, es mit Gott, als mit den Königen zu verderben, deßwegen that er es. Wer einmal nichts hat, als Verstand, und ihn nicht einmal consequent zu gebrauchen weiß oder wagt, ist ein Stümper.

Mercier. Ich frage bagegen, kann eine vollkommene Ursache eine vollkommene Wirkung haben, das heißt, kann

etwas Vollkommenes was Vollkommenes schaffen? — Ist das nicht unmöglich, weil das Geschaffene doch nie seinen Grund in sich haben kann, was doch, wie Sie sagten, zur Vollskommenheit gehört?

Chaumette. Schweigen Gie! Schweigen Sie!

Beruhige dich, Philosoph. Sie haben Recht; aber, muß denn Gott einmal schaffen, tann er nur was Un= vollkommenes schaffen, so läßt er es gescheidter gang bleiben. Bit's nicht fehr menschlich, und Gott nur als schaffend benten zu können? Weil wir uns immer rühren und schütteln muffen, um uns nur immer fagen zu können: wir find! mussen wir Gott auch dies elende Bedürfniß andichten? — Müssen wir, wenn sich unser Beist in das Wesen einer har= monisch in sich rubenden, ewigen Seligkeit versenkt, gleich annehmen, sie musse den Finger ausstreden und über Tisch Brodmannchen kneten, - aus überschwenglichem Liebesbedürf= niß, wie wir uns gang geheimnisvoll in die Ohren fagen? Müssen wir das Alles, bloß um uns zu Göttersöhnen zu machen? Ich nehme mit einem geringeren Vater vorlieb, wenigstens werde ich ihm nicht nachsagen können, daß er mich unter seinem Stande in Schweinställen oder auf ben Galeeren habe erziehen laffen. — Schafft das Unvollkommene weg; bann allein könnt ihr Gott bemonstriren, Spinoza hat es versucht. Man kann bas Bose leugnen, aber nicht ben Edmerz, nur der Verstand fann Gott beweisen, das Gefühl empört sich dagegen. — Merke dir es, Anaxagoras, warum Das ist der Fels des Atheismus. Das leiseste leide ich? Buden des Schmerzes, und rege es sich nur in einem Atom, macht einen Rig in der Schöpfung von oben bis unten.

Mercier. Und die Moral?

Payne. Erst beweist ihr Gott aus der Moral und dann die Moral aus Gott. Ein schöner Cirkelschluß, der sich selbst den Hintern leckt. Was wollt ihr denn mit eurer Moral? Ich weiß nicht, ob es an und für sich was Böses oder was Gutes gibt, und habe deßwegen doch nicht nöthig, meine Handlungsweise zu ändern. Ich handle meiner Natur gemäß; was ihr angemessen, ist für mich gut und ich thue es, und was ihr zuwider, ist für mich bös, und ich thue es nicht und vertheidige mich dagegen, wenn es mir in den Weg kommt. Sie können, wie man so sagt, tugendhaft bleiben und sich gegen das sogenannte Laster wehren, ohne deswegen Ihren Gegner verachten zu müssen, was ein gar trauriges Gefühl ist.

Chaumette. Wahr, sehr wahr!

Zéranlt. D Philosoph Anaragoras, man könnte aber auch sagen: damit Gott Alles sei, müsse er auch sein eignes Gegentheil sein, das heißt vollkommen und unvollkommen, bös und gut, selig und leidend; das Resultat freilich würde gleich Null sein, es würde sich gegenseitig heben, wir kämen zu Nichts. — Freue dich, du kommst glücklich durch, du kannst ganz ruhig in Madame Momoro das Meisterstück der Natur anbeten; wenigstens hat sie dir die Rosenkränze dazu in den Leisten gelassen.

Chaumette. Ich danke Ihnen verbindlichst, meine Herren. (Ab.)

Payne. Er traut noch nicht, er wird sich zu guter Letzt noch die Delung geben, die Füße nach Mekka zu legen, und sich beschneiden lassen, um ja keinen Weg zu versehlen.

(Daulon, Lacroix, Camille, Philippeau werben hereingeführt.)

Zérault (läuft auf Danton zu und umarmt ihn). Guten Morgen! Gute Nacht! — sollte ich sagen. Ich kann nicht fragen, wie hast du geschlafen? Wie wir st du schlasen?

Danton. Run gut, man muß lachend zu Bett geben.

Mercier (zu Payne). Diese Dogge mit Taubenflügeln! Er ist der bose Genius der Revolution, er wagte sich an seine Mutter, aber sie war stärker als er.

Payne. Sein Leben und sein Tod sind ein gleich großes Unglück.

Lacroix zu Danton). Ich dachte nicht, daß sie so schnell kommen würden.

Danton. Ich wußt' es, man hat mich gewarnt.

Lacroir. Und du hast nichts gesagt?

Danton. Zu was? Ein Schlagfluß ist der beste Tod; wolltest du zuvor krank sein? Und — ich dachte nicht, daß sie es wagen würden. (Zu Hérault.) Es ist besser, sich in die Erde legen, als sich Leichdörner auf ihr laufen; ich habe sie lieber zum Kissen, als zum Schemel.

Zérault. Wir werden wenigstens nicht mit Schwielen an den Fingern der hübschen Dame Verwesung die Wangen streicheln.

Camille (zu Danton). Gib dir nur keine Mühe, du magst die Zunge noch so weit zum Hals heraushängen, du kannst dir damit doch nicht den Todesschweiß von der Stirne lecken. D Lucile! das ist ein großer Jammer.

(Die Gefangenen brängen sich um die neu Angekommenen)

Danton (zu Payne). Was Sie für das Wohl Ihres Landes gethan, habe ich für das meinige versucht. Ich war weniger glücklich, man schickt mich aufs Schaffot; meinetwegen, ich werde nicht stolpern.



Mercier (zu Danten). Das Blut der Zwei und zwanzig erfäuft dich.

Ein Gefangener (zu Hérault). Die Macht des Bolkes und die Macht der Bernunft sind eins.

Lin Underer (zu Camille). Nun, Generalprokurator ber Laterne, deine Berbesserung der Straßenbeleuchtung hat in Frankreich nicht heller gemacht.

Ein Anderer. Laßt ihn! das sind die Lippen, welche das Wort Erbarmen gesprochen. (Er umarmt Camille, mehrere Gefangene folgen seinem Beispiele.)

Philippeau. Wir sind Priester, die mit Sterbenden gebetet haben, wir sind angesteckt worden und sterben an der nämlichen Seuche.

Einige Stimmen. Der Streich, der Euch trifft, töbtet uns Alle.

Camille. Meine Herren, ich beklage sehr, daß unsere Unstrengungen so fruchtlos waren; ich gehe aufs Schaffot, weil mir die Augen über das Loos einiger Unglücklichen naß geworden.

### Ein Bimmer.

Fouquier = Tinville. Hermann.

Souguier. Alles bereit?

Zermann. Es wird schwer halten; wäre Danton nicht darunter, so ginge es leicht.

Souquier. Er muß vortanzen.

Zermann. Er wird die Geschworenen erschrecken, er ist die Bogelscheuche der Revolution.

Souquier. Die Geschwornen mussen wollen.

Zermann. Ein Mittel wüßt' ich, aber es wird bie gesetzliche Form verletzen.

Souquier. Nur zu.

Zermann. Wir losen nicht, sondern suchen die Hand= festen aus.

Fouquier. Das muß gehen. — Das wird ein gutes Heckenfeuer geben. Es sind ihrer Neunzehn. Sie sind geschickt zusammengewürfelt. Die vier Fälscher, dann einige Banquiers und Fremde. Das ist ein pikantes Gericht. Das Volk braucht dergleichen. Also zuverlässige Leute! Wer zum Beispiel?

Zermann. Leroi, er ist taub und hört daher nichts von all' dem, was die Angeklagten vorbringen. Danton mag sich den Hals bei ihm rauh schreien.

Souquier. Sehr gut; weiter!

Zermann. Vilatte und Lamière, der eine sitzt immer in der Trinkstube, und der andere schläft immer. Beide öffnen den Mund nur, um das Wort: schuldig zu sagen. — Girard hat den Grundsatz, es dürfe Keiner entwischen, der einmal vor das Tribunal gestellt sei. Renaudin —

Fouquier. Auch der? Er half einmal einigen Pfaffen burch.

Zermann. Sei ruhig, vor einigen Tagen kommt er zu mir und verlangt, man solle allen Verurtheilten vor der Hinrichtung zur Aber lassen, um sie ein wenig matt zu machen; ihre meist tropige Haltung ärgere ihn.

Fouquier. Ah, sehr gut. Also ich verlasse mich drauf! Zermann. Laß mich nur machen.

## Das Luzemburg.

Gin Corridor.

Lacroix, Danton, Mercier und andere Gefangene auf= und abgebend.

Lacroip (zu einem Gefangen n). Wie, so viel Unglück: liche in einem so elenden Zustande?

Der Gefangene. Haben Ihnen die Guillotinen=Rarren nie gesagt, daß Paris eine Schlachtbank ist?

utercier. Nicht wahr, Lacroix? Die Gleichheit schwingt ihre Sichel über allen Häuptern, die Lava der Nevolution fließt, die Guillotine republikanisirt! Da klatschen die Gallezrien, und die Nömer reiben sich die Hände; aber sie hören nicht, daß jedes dieser Worte das Nöcheln eines Opfers ist. Geht einmal Euern Phrasen nach, dis zu dem Punkte, wo sie verkörpert werden. Blickt um Euch, das Alles habt Ihr gesprochen, es ist eine mimische llebersetzung Eurer Worte. Diese Elenden, ihre Henker und die Guillotine sind Eure lebendig gewordenen Reden. Ihr bauet Euer System, wie Bajazet seine Pyramiden, aus Menschenköpfen.

Danton. Du hast Necht! — Man arbeitet heut zu Tag Alles in Menschenssleisch. Das ist der Fluch unserer Zeit. Mein Leib wird jetzt auch verbraucht. — Es ist gerade ein Jahr, daß ich das Nevolutions=Tribunal schuf. Ich bitte Gott und die Menschen dafür um Verzeihung, ich wollte neuen Septembermorden zuvorkommen, ich hoffte, Unschuldige zu retten, aber dieser langsame Mord mit seinen Formalitäten ist gräßlicher und eben so unvermeidlich. Meine Herren, ich hoffte, Sie Alle diesen Ort verlassen zu machen.

Mercier. D, herausgehen werden wir.

Danton. Ich bin jett bei Ihnen; der Himmel weiß, wie das enden soll.

### Das Revolutions=Tribunal.

Bermann (zu Danton). Ihr Rame, Bürger.

Danton. Die Nevolution nennt meinen Namen. Meine Wohnung ist bald im Nichts und mein Name im Pantheon der Geschichte.

Zermann. Danton, der Convent beschuldigt Sie, mit Mirabeau, mit Dumouriez, mit Orleans, mit den Girondisten, mit den Fremden und der Faction Ludwig's XVII. konsspirirt zu haben.

Danton. Meine Stimme, die ich so oft für die Sache des Bolkes ertönen ließ, wird ohne Mühe die Verläumdung zurückweisen. Die Elenden, welche mich anklagen, mögen hier erscheinen, und ich werde sie mit Schande bedecken. Die Ausschüsse mögen sich hierher begeben, ich werde nur vor ihnen antworten. Ich habe sie als Kläger und als Zeugen nöthig. Sie mögen sich zeigen. — Uebrigens, was liegt mir an Euch und Eurem Urtheil? Ich habe es Euch schen gesagt: das Nichts wird bald mein Usyl sein; — das Leben ist mir zur Last, man mag mir es entreißen, ich sehne mich darnach, es abzuschütteln.

Zermann. Danton, die Kühnheit ist dem Verbrechen, die Rube der Unschuld eigen.

Danton. Privat-Kühnheit ist ohne Zweifel zu tadeln, aber jene National-Kühnheit, die ich so oft gezeigt, mit welcher G. Büchner's Werke.

ich so oft für die Freiheit gekämpft habe, ist die verdienste vollste aller Tugenden. — Sie ist meine Kühnheit, sie ist es, der ich mich hier zum Besten der Republik gegen meine erbärmlichen Ankläger bediene. Kann ich mich fassen, wenn ich mich auf eine so niedrige Art verläumdet sehe? — Bon einem Revolutionär, wie ich, darf man keine kalte Bertheisdigung erwarten. Männer meines Schlages sind in Revolutionen unschätzbar, auf ihrer Stirne schwebt das Genie der Freiheit. (Zeichen von Beisall unter den Zuhörern.) — Mich klagt man an, mit Mirabeau, mit Dumouriez, mit Orleans konspirirt, zu den Füßen elender Despoten gesessen zu haben; mich sordert man auf, vor der unentrinnbaren, unbeugsamen Gerechtigkeit zu antworten! — Du elender St. Just wirst der Nachwelt für diese Lästerung verantwortlich sein!

Zermann. Ich fordere Sie auf, mit Ruhe zu ant: worten; gedenken Sie Marat's, er trat mit Ehrsurcht vor seine Richter.

Danton. Sie haben die Hände an mein ganzes Leben gelegt, so mag es sich denn aufrichten und ihnen entgegentreten; unter dem Gewicht jeder meiner Handlungen werde ich sie begraben. — Ich bin nicht stolz darauf. Das Schickssal führt uns die Arme, aber nur gewaltige Naturen sind seine Organe. — Ich habe auf dem Marsfelde dem Königsthum den Krieg erklärt, ich habe es am 10. August gesschlagen, ich habe es am 21. Januar getödtet und den Königen einen Königskopf als Fehdehandschuh hingeworsen. (Wiederholte Zeichen von Beisall. — Er nimmt die Anslage: Acte.) — Wenn ich einen Blick auf diese Schandschrift werse, fühle ich mein ganzes Wesen beben. Wer sind denn die, welche Danton nöthigen mußten, sich an jenem denkwürdigen Tage

(am 10. August) zu zeigen? Wer sind denn die privilegirten Wesen, von denen er seine Energie borgte? — Meine Ankläger mögen erscheinen! Ich bin ganz bei Sinnen, wenn ich es verlange. Ich werde die platten Schurken entlarven und sie in das Nichts zurückschleudern, aus dem sie nie hätten hervorkriechen sollen.

Bermann (schellt.) Hören Gie die Klingel nicht?

Danton. Die Stimme eines Menschen, welcher seine Ehre und sein Leben vertheidigt, muß deine Schelle übersschreien. — Ich habe im September die junge Brut der Nevolution mit den zerstückten Leibern der Aristokraten geäzt. Meine Stimme hat aus dem Golde der Aristokraten und Neichen dem Volke Waffen geschmiedet. Meine Stimme war der Orkan, welcher die Satelliten des Despotismus unter Wogen von Bajonnetten begrub. (Lauter Beisall.)

Zermann. Danton, Ihre Stimme ist erschöpft. Sie sind zu heftig bewegt. Sie werden das Nächstemal Ihre Vertheidigung beschließen. Sie haben Ruhe nöthig. — Die Sitzung ist aufgehoben.

Danton. Jetzt kennt Ihr Danton, noch wenige Stunden — und er wird in den Armen des Ruhmes entschlummern.

## Das Luzemburg.

Gin Rerfer.

Dillon, Saflotte, ein Wefangenwärter.

Dillon. Kerl, leuchte mir mit deiner Nase nicht so ins Gesicht. Ha, ha, ha!

Laflotte. Halte den Mund zu, deine Mondsichel hat einen Hof. Ha, ha, ha, ha!

warter. Ha, ha! Glaubt Ihr, Herr, daß Ihr bei ihrem Schein lesen könntet?

(Zeigt auf einen Zettel, ben er in ber Hand halt.) Dillon. Gib her!

warter. Herr, meine Mondsichel hat Ebbe bei mir gemacht.

Laflotte. Deine Hosen sehen aus, als ob Fluth wäre. warter. Nein, sie ziehen Wasser. (Zu Dillon.) Sie hat sich vor Eurer Sonne verkrochen, Herr; Ihr müßt mir das geben, was sie wieder feurig macht, wenn Ihr dabei lesen wollt.

Dillon. Da Kerl! Pack' dich. (Er gibt ihm Gelb. Wärter ab. — Liest) Danton hat das Tribunal erschreckt, die Geschwornen schwankten, die Zuhörer murrten. Der Zudrang war außerordentlich. Das Volk drängte sich um den Justizpalast und stand bis zu den Bänken. Eine Hand voll Geld, ein Urm endlich, — hm! hm! (Er geht auf und ab, und schenkt sich von Zeit zu Zeit aus einer Flasche ein.) — Hätt' ich nur den Fuß auf der Gasse. Ich werde mich nicht so schlachten lassen. Ja, nur den Fuß auf der Gasse!

Laflotte. Und auf dem Karren, das ist eins.

Dillon. Meinst du? Da liegen noch ein Paar Schritte bazwischen, lang genug, um sie mit den Leichen der Decem= virn zu messen. — — Es ist endlich Zeit, daß die recht= schaffenen Leute das Haupt erheben.

Laflotte (für sich) Desto besser, um so leichter ist es zu tressen. Nur zu, Alter, noch einige Gläser und ich werde flott. Dillon. Die Schurken, die Narren, sie werden sich zuletzt noch selbst guillotiniren. (Er läuft auf und ab.)

Laflotte (bei Seite.) Man könnte das Leben ordentlich wieder lieb haben, wie sein Kind, wenn man sich's selbst gegeben. Das kommt grade nicht oft vor, daß man so mit dem Zufall Blutschande treiben und sein eigener Bater werden kann. Vater und Kind zugleich. Ein behaglicher Oedipus!

Dillon. Man füttert das Volk nicht mit Leichen; Danton's und Camille's Weiber mögen Ussignaten unter das Volk werfen, das ist besser als Köpse.

Laflotte (bei Seite.) Ich würde mir hintennach die Augen nicht ausreißen; ich könnte sie nöthig haben, um den guten General zu beweinen.

Dillon. Die Hand an Danton! — Wer ist noch sicher? Die Furcht wird sie vereinigen.

Laflotte (bei Seite.) Er ist doch verloren. Was ist's denn, wenn ich auf eine Leiche trete, um aus dem Grabe zu klettern?

Dillon. Nur den Fuß auf der Gasse! Ich werde Leute genug finden, alte Soldaten, Girondisten, Ex-Adelige; wir erbrechen die Gefängnisse, wir müssen uns mit den Gefangenen verständigen.

Lattotte (bei Seite.) Nun freilich, est riecht ein wenig nach Schurkerei. Was thut's? Ich hätte Lust, auch das zu versuchen; ich war bisher zu einseitig. Man bekommt Gewissensbisse, das ist doch eine Abwechslung; est ist nicht so unangenehm, seinen eigenen Gestank zu riechen. — Die Aussicht auf die Guillotine ist mir langweilig geworden; so lange auf die Sache zu warten! Ich habe sie im Geiste schon zwanzigmal burchprobirt. Es ist auch gar nichts Pikantes mehr daran, es ist ganz gemein geworden.

Dillon. Man muß Danton's Frau ein Billet zu= kommen lassen.

Laflotte (bei Seite.) Und dann — ich fürchte den Tod nicht, aber den Schmerz. — Es könnte wehe thun, wer steht mir dafür? Man sagt zwar, es sei nur ein Augenblick; aber der Schmerz hat ein feineres Zeitmaaß, er zerlegt eine Tertie. Nein! Der Schmerz ist die einzige Sünde, und das Leiden ist das einzige Laster; ich werde tugendhaft bleiben.

Dillon. Höre, Laflotte, wo ist der Kerl hingekommen? Ich habe Geld, das muß gehen; wir müssen das Gisen schmieden, mein Plan ist fertig.

Laflotte. Gleich, Gleich! ich kenne den Schließer, ich werde mit ihm sprechen, du kannst auf mich zählen, General. Wir werden aus dem Loche kommen (für sich im Hinausgehen), um in ein anderes zu gehen, ich in das weiteste, die Welt, — er in das engste, das Grab.

## Der Wohlfahrts-Ausschuß.

St. Juft, Barrere, Collot d'herbois, Billaud-Varennes.

Barrere. Was schreibt Fouquier?

St. Just. Das zweite Verhör ist vorbei. Die Gesfangenen verlangen das Erscheinen mehrerer Mitglieder des Convents und des Wohlfahrts-Ausschusses, sie appelliren an das Volk wegen Verweigerung der Zeugen. Die Vewegung der Gemüther soll unbeschreiblich sein. — Danton parodirte den Jupiter und schüttelte die Locken.

Collot. Um so leichter wird ihn Samson baran packen. Barrère. Wir bürfen uns nicht zeigen, die Fischweiber und die Lumpensammler könnten uns weniger imposant finden.

Billaud. Das Volk hat einen Instinct, sich treten zu lassen, und wäre es nur mit Blicken; dergleichen insolente Physiognomieen gefallen ihm. Solche Mienen sind ärger, als ein abeliges Wappen; der seine Aristokratismus der Menschenverachtung sitzt auf ihnen, es sollte sie jeder einsschlagen helsen, den es verdrießt, einen Blick von oben herzunter zu erhalten.

Barrère. Er ist wie der hörnerne Siegfried, das Blut der Septembrisirten hat ihn unverwundbar gemacht. — Was sagt Nobespierre?

St. Just. Er thut, als ob er etwas zu sagen hätte. Die Geschwornen müssen sich für hinlänglich unterrichtet erstlären und die Debatten schließen.

Barrère. Unmöglich, bas geht nicht.

St. Just. Sie müssen weg, um jeden Preis, und sollten wir sie mit den eignen Händen erwürgen. Wagt! — Danton soll uns das Wort nicht umsonst gelehrt haben. Die Revolution wird über ihre Leichen nicht stolpern, aber bleibt Danton am Leben, so wird er sie am Gewand fassen, und er hat etwas in seiner Gestalt, als ob er die Freiheit nothzüchtigen könnte. (St. Just wird hinausgerusen.)

(Der Schließer tritt ein.)

Schließer. In St. Pelagie liegen Gefangene am Sterben, sie verlangen einen Arzt.

Billand. Das ist unnöthig, so viel Mühe weniger für den Scharfrichter.

Schließer. Es sind schwangere Weiber dabei.

Billaud. Desto besser, da brauchen ihre Kinder keinen Sarg.

Barrère. Die Schwindsucht eines Aristokraten spart dem Revolutions=Tribunal eine Sitzung. Jede Arznei wäre contrerevolutionär.

Collot (nimmt ein Papier.) Eine Bittschrift! ein Weiber=

Barrère. Wohl eine von benen, die gezwungen sein möchten, zwischen einem Guillotinenbrett und dem Bett eines Jacobiners zu wählen. Die, wie Lucretia, nach dem Berlust ihrer Ehre sterben, aber etwas später als die Römerin — im Kindbett oder aus Altersschwäche. — Es mag nicht so unangenehm sein, einen Tarquinius aus der Tugendrepublik einer Jungfrau zu treiben.

Collot. Sie ist zu alt. Madame verlangt den Tod, sie weiß sich auszudrücken, das Gefängniß liegt auf ihr wie ein Sargdeckel. Sie sitt erst seit vier Wochen. Die Antwort ist leicht. (Er schreibt und liest.) "Bürgerin, es ist noch nicht lange genug, daß du den Tod wünschest".

Barrère. Gut gesagt! Aber Collot, es ist nicht gut, daß die Guillotine zu lachen anfängt; die Leute haben sonst keine Furcht mehr davor, man muß sich nicht so familiär machen.

#### (St. Juft fommt gurud.)

St. Just. Eben erhalte ich eine Denunciation. Man conspirirt in den Gefängnissen; ein junger Mensch, Namens Lassotte, hat Alles entdeckt. Er saß mit Dillon im nämzlichen Zimmer. Dillon hat getrunken und geplaudert.

Barrère. Er schneidet sich mit seiner Bouteille den Hals ab; das ist schon mehr vorgekommen.

St. Just. Danton's und Camille's Weiber sollen Geld unter das Volk werfen, Dillon soll ausbrechen, man will die Gefangenen befreien, der Convent soll gesprengt werden.

Barrere. Das find Mährchen.

St. Just. Wir werden sie aber mit dem Mährchen in Schlaf erzählen. Die Anzeige habe ich in Händen, dazu die Keckheit der Angeklagten, das Murren des Volkes, die Bestürzung der Geschwornen; ich werde einen Bericht machen.

Barrère. Ja, geh, St. Just, und spinne deine Perio= den, worin jedes Komma ein Säbelhieb und jeder Punkt ein abgeschlagener Kopf ist.

St. Just. Der Convent muß dekretiren, das Tribunal solle ohne Unterbrechung den Proceß fortführen, und dürse jeden Angeklagten, welcher die dem Gerichte schuldige Achtung verletze oder störende Auftritte veranlasse, von den Debatten ausschließen.

Barrère. Du hast einen revolutionären Instinct, das lautet ganz gemäßigt und wird doch seine Wirkung thun. Sie können nicht schweigen, Danton muß schreien.

St. Just. Ich zähle auf Eure Unterstützung. Es gibt Leute im Convent, die eben so krank sind wie Danton, und welche die nämliche Kur fürchten. Sie haben wieder Muth bekommen, sie werden über Verletzung der Formen schreien.

Barrère (ihn unterbrechend.) Ich werde ihnen sagen: Zu Rom wurde der Consul, welcher die Verschwörung des Catilina entdeckte und die Verbrecher auf der Stelle mit dem Tode bestrafte, der verletzten Förmlichkeit angeklagt. Wer waren seine Ankläger?

Collot (mit Pathos). Geh', St. Just, die Lava der Revolution fließt. Die Freiheit wird die Schwächlinge,

welche ihren mächtigen Schooß befruchten wollten, in ihren Umarmungen ersticken, die Majestät des Volkes wird ihnen, wie Jupiter der Semele, unter Donner und Blitz erscheinen und sie in Asche verwandeln. Geh', St. Just, wir werden dir helsen, der Donnerkeil muß die Häupter der Feiglinge zerschleudern. (St. Just ab.)

Barrère. Hast du das Wort Kur gehört? Sie werden noch aus der Guillotine ein Specificum gegen die Lustseuche machen. Sie kämpfen nicht mit den Moderirten, sie kämpfen mit dem Laster.

Billaud. Bis jest geht unser Weg zusammen.

Barrère. Nobespierre will aus der Revolution einen Hörsaal für Moral machen und die Guillotine als Katheder gebrauchen.

Billaud. Ober als Betichemel.

Collot. Auf dem er aber alsdann nicht stehen, sondern liegen soll.

Barrère. Das wird leicht gehen. Die Welt müßte auf dem Kopfe stehen, wenn die sogenannten Spithuben von den sogenannten rechtlichen Leuten gehängt werden sollten.

Collot (zu Barrère). Wann kommst du wieder nach Clichy?

Barrère. Wenn der Arzt nicht mehr zu mir kommt.

Collot. Nicht wahr, über dem Ort steht ein Stern, unter dessen versengenden Strahlen dein Rückenmark ganz ausgedörrt wird?

Billand. Nächstens werden die niedlichen Finger der reizenden Demaly es ihm aus dem Futterale ziehen und als Zöpschen über den Rücken hinunterhängen machen. Barrère (zuckt bie Achseln). Pft! davon darf der Tugend= hafte nichts wissen.

Billaud. Er ist ein impotenter Masonet.

(Billaud und Collot ab.)

Barrère (allein) Du Ungeheuer! - "Es ist noch nicht lange genug, daß du den Tod wünschest!" Diese Worte bätten die Zunge muffen verdorren machen, die sie gesprochen. - Und ich? - Als die Septembrijeurs in die Gefängnisse brangen, faßt ein Gefangener sein Messer, er brängt sich unter die Mörder, er stößt es in die Bruft eines Briefters, er ist gerettet! - Wer kann was dawider haben? - Db ich nun unter die Mörder dränge, oder mich in den Wohlfahrte-Ausschuß setze, ob ich ein Guillotinen- ober ein Taschenmesser nehme? Es ist der nämliche Fall, nur mit etwas verwickelteren Umständen, die Grundverhältnisse sind sich gleich. - Und durft' er Einen morden, durft' er auch Zwei, auch Drei, auch noch mehr? wo hört das auf? da kommen die Berftenkörner, machen zwei einen Saufen, drei, vier, wie viel dann? Romm, mein Gewissen, komm, mein Sühnchen, bi! bi! bi! komm, da ist Futter. — Doch — war ich auch Gefangener? Berbächtig war ich, bas läuft auf Eins binaus, der Tod war mir gewiß. Romm, mein Gewissen, wir vertragen uns noch gang gut! (216)

### Die Conciergerie.

Cacroix, Danton, Philippeau, Camille.

Lacroix. Du hast gut geschrieen, Danton; hättest du dich früher so um dein Leben gequält, es wäre jest andersNicht wahr, wenn der Tod Einem so unverschämt nahe kommt und so aus dem Halse stinkt und immer zudring: licher wird?

Camille. Wenn er Einen noch nothzüchtigte und seinen Raub unter Ringen und Kampf aus den heißen Gliedern riß! aber so in allen Formalitäten, wie bei der Hochzeit mit einem alten Weibe, wie die Pakten aufgesetzt, wie die Zeugen gerusen, wir das Amen gesagt, und wie dann die Bettdecke gehoben wird und es langsam hereinskriecht mit seinen kalten Gliedern!

Danton. Wär' es ein Kampf, daß die Arme und Zähne einander packten! aber es ist mir, als wäre ich in ein Nühlwerk gefallen, und die Glieder würden mir langs sam sustematisch von der kalten phusischen Gewalt abgedreht. So mechanisch getödtet zu werden!

Camille. Und dann da liegen, adein, kalt, steif in dem feuchten Dunst der Fäulniß! Vielleicht, daß Einem der Tod das Leben langsam aus den Fibern martert, mit Bewußtsein vielleicht, sich wegzufaulen!

Philippean. Seid ruhig, meine Freunde. Wir sind wie die Herbstzeitlose, welche erst nach dem Winter Samen trägt. Von Blumen, die versetzt werden, unterscheiden wir uns nur dadurch, daß wir über dem Versuch ein wenig stinken. Ist das so arg?

Danton. Eine erbauliche Aussicht! Von einem Mist: hausen auf den andern. Nicht wahr, die göttliche Klassen: Theorie? Von Prima nach Secunda, von Secunda nach Tertia und so weiter? Ich habe die Schulbänke satt, ich habe mir Gesäßschwielen wie ein Afse darauf gesessen.

Philippeau. Was willst du benn?

Danton. Ruhe.

Philippeau. Die ist in Gott.

Danton. Im Nichts: Versenke bich in was Ruhigeres, als in das Nichts, und wenn die höchste Ruhe Gott ist, ist nicht das Nichts Gott? Aber ich bin ein Atheist; der verssluchte Satz! Etwas kann nicht zu Nichts werden! und ich bin Etwas, das ist der Jammer! — Die Schöpfung hat sich so breit gemacht, da ist nichts leer. Alles voll Gewimmels. Das Nichts hat sich ermordet, die Schöpfung ist seine Wunde, wir sind seine Blutstropfen, die Welt ist das Grab, worin es fault. — Das lautet verrückt, es ist aber doch was Wahres daran.

Camille. Die Welt ist der ewige Jude, das Nichts ist der Tod, aber er ist unmöglich. D! nicht sterben können, nicht sterben können! wie es im Liede heißt.

Danton. Wir sind Alle lebendig begraben, und wie Könige in breis oder viersachen Särgen beigesetzt, unter dem Himmel, in unseren Häusern, in unseren Röcken und Hemben.
— Wir kraten fünfzig Jahre lang am Sargbeckel. Ja, wer an Bernichtung glauben könnte! dem wäre geholsen. — Da ist keine Hoffnung im Tod; er ist nur eine einfachere, das Leben eine verwickeltere, organisirtere Fäulniß, — das ist der ganze Unterschied! — Aber ich bin gerad' einmal an diese Art des Faulens gewöhnt, der Teusel weiß, wie ich mit einer andern zurecht komme. — D Julie! Wenn ich allein ginge! — Wenn sie mich einsam ließe! — Und wenn ich ganz zersiele, mich ganz auslöste — ich wäre eine Handvoll gemarkerten Staubes, jedes meiner Atome könnte nur Ruhe sinden bei ihr. — Ich kann nicht sterben, nein, ich kann nicht sterben. Wir sind noch nicht geschlagen.

Wir muffen schreien, sie muffen mir jeden Lebenstropfen aus den Gliedern reißen.

Lacroix. Wir mussen auf unserer Forberung bestehen, unsere Ankläger und die Ausschüsse mussen vor dem Tribunal erscheinen.

#### Ein Bimmer.

Fouquier. Amar. Youland.

Souquier. Ich weiß nicht mehr, was ich antworten soll; sie fordern eine Commission.

Umar. Wir haben die Schurken — da hast du, was du verlangst. (Er überreicht Fouquier ein Papier.)

Vouland. Das wird sie zufrieden stellen.

Souquier. Wahrhaftig, das hatten wir nöthig.

Umar. Nun rasch, daß wir und sie die Sache vom Hals bekommen.

### Das Revolutions=Tribunal.

Danton. Die Republik ist in Gefahr, und er hat keine Instruction! Wir appelliren an das Volk, meine Stimme ist noch stark genug, um den Decemvirn die Leichenzede zu halten. — Ich wiederhole es, wir verlangen eine Commission, wir haben wichtige Entdeckungen zu machen. Ich werde mich in die Citabelle der Vernunft zurückziehen,

ich werde mit der Kanone der Wahrheit hervorbrechen und meine Feinde zermalmen. (Zeichen des Beifalls.)

Fouquier, Amar und Youland treten ein.

Souquier. Ruhe, im Namen der Republik, Uchtung dem Gesetz! Der Convent beschließt: In Betracht, daß in den Gesängnissen sich Spuren von Meutereien zeigen, in Betracht, daß Danton's und Camille's Weiber Gelb unter das Bolk wersen und daß der General Dillon ausbrechen und sich an die Spitze der Empörer stellen soll, um die Angeklagten zu besreien; in Betracht endlich, daß Diese selbst unruhige Auftritte herbei zu führen sich bemüht und das Tribunal zu beleidigen versucht haben, wird das Tribunal ermächtigt, die Untersuchung ohne Unterbrechung sortzusetzen und jeden Angeklagten, der die dem Gesetze schuldige Ehrzsturcht außer Augen setzen sollte, von den Debatten auszusschließen.

Danton. Ich frage die Anwesenden, ob wir dem Tri= bunal, dem Bolk, oder dem National=Convent Hohn ge= sprochen haben?

Diele Stimmen. Rein! Rein!

Tamille. Die Elenden, sie wollen meine Lucile morden! Danton. Eines Tages wird man die Wahrheit erstennen. Ich sehe großes Unglück über Frankreich hereinsbrechen. Das ist die Dictatur; sie hat ihren Schleier zersrissen, sie trägt die Stirne hoch, sie schreitet über unsere Leichen. (Auf Amar und Vouland beutend.) Seht da die feigen Mörder, seht da die Raben des Wohlfahrts-Ausschusses! Ich klage Robespierre, St. Just und ihre Henker des Hochverzraths an. Sie wollen die Republik im Blut ersticken. Die Gleise der Guillotinen-Karren sind die Heerstraßen, in

welchen die Fremden in das Herz des Vaterlandes dringen sollen. — Wie lange sollen die Fußtapfen der Freiheit Gräber sein? — Ihr wollt Brod und sie werfen euch Köpse hin. Ihr dürstet und sie machen euch das Blut von den Stufen der Guillotine lecken. (Hestige Vewegung unter den Zushörern, Geschrei des Veisalls, viele Stimmen: es lebe Danton, nieder mit den Decemvirn! — Die Gesangenen werden mit Gewalt hinansgeführt.)

# Plat vor dem Tuftiz=Palafte.

Gin Volkshaufe.

Einige Stimmen. Nieder mit den Decemvirn! Es lebe Danton!

Erster Bürger. Ja, das ist wahr, Köpfe statt Brod, Blut statt Wein!

Einige Weiber. Die Guillotine ist eine schlechte Mühle und Samson ein schlechter Bäckerknecht; wir wollen Brod, Brod!

Iweiter Bürger. Euer Brod — das hat Danton gefressen! Sein Kopf wird euch Allen Brod geben; er hatte Necht.

Erster Bürger. Danton war unter uns am 10. August, Danton war unter uns im September. Wo waren die Leute, die ihn angeklagt haben?

Zweiter Bürger. Und Lafayette war mit' euch in Berfailles und war boch ein Berräther.

Erster Bürger. Wer sagt, daß Danton ein Ber: räther sei?

3weiter Burger. Robespierre.

Erster Bürger. Und Robespierre ift ein Berräther.

3weiter Burger. Wer fagt bas?

Erfter Burger. Danton.

Jweiter Bürger. Danton hat schöne Kleiber, Danton hat ein schönes Haus, Danton hat eine schöne Frau, er badet sich in Burgunder, ist das Wisdpret von silbernen Tellern und schläft bei euren Weibern und Töchtern, wenn er beztrunken ist. — Danton war arm, wie ihr. Woher hat er das Alles? — Das Beto hat es ihm gekauft, damit er ihm die Krone rette. — Der Herzog von Orleans hat es ihm geschenkt, damit er ihm die Krone stehle. — Der Fremde hat es ihm gegeben, damit er euch Alle verrathe. Was hat Robespierre? Der tugendhafte Robespierre! Ihr kennt ihn Alle.

Alle. Es lebe Robespierre! Nieder mit Danton! Nieder mit dem Verräther.

### Dritter Akt.

### Ein Bimmer.

Julie, ein Anabe.

Julie. Es ist aus. Sie zitterten vor ihm. Sie töbten ihn aus Furcht. Geh'! ich habe ihn zum letzten Mal ge= G. Büchner's Werke. sehen; sag' ihm, ich könne ihn nicht so sehen. (Sie gibt ihm eine Locke.) Da, bring' ihm das — und sag' ihm, er würde nicht allein gehn. Er versteht mich schon, und dann schnell zurück, ich will seine Blicke aus beinen Augen lesen.

# Eine Strafe.

#### Dumas. Gin Bürger.

Bürger. Wie kann man nach einem solchen Verhör so viel Unschuldige zum Tode verurtheilen?

Dumas. Das ist in der That außerordentlich, aber die Revolutionsmänner haben einen Sinn, der anderen Menschen fehlt, und dieser Sinn trügt sie nie.

Burger. Das ist der Sinn des Tigers. — Du hast ein Weib.

Dumas. Ich werde bald eins gehabt haben.

Bürger. Go ist es benn mahr?

Dumas. Das Revolutions: Tribunal wird unsere Chesscheidung aussprechen; die Guillotine wird uns von Tisch und Bett trennen.

Burger. Du bist ein Ungeheuer.

Dumas. Schwachkopf! du bewunderst Brutus.

Burger. Bon ganger Geele.

Dumas. Muß man denn gerade römischer Consul sein und sein Haupt mit der Toga verhüllen können, um sein Liebstes dem Vaterlande zu opfern? Ich werde mir die Augen mit dem Aermel meines rothen Fracks abwischen; das ist der ganze Unterschied.

Burger. Das ift entsetlich!

Dumas. Geh', bu begreifft mich nicht! (Sie geben ab)

### Die Conciergerie.

Sacroix, Hérault auf einem Bett, Danton, Camille auf einem anbern.

Lacroix. Die Haare wachsen Einem so und die Rägel, man muß sich wirklich schämen.

Zérault. Nehmen Sie sich ein wenig in Acht, Sie nießen mir das ganze Gesicht voll Sand.

Lacroix. Und treten Sie mir nicht so auf die Füße, Bester, ich habe Hühneraugen.

Bérault. Gie leiden noch an Ungeziefer.

Lacroix. Ach, wenn ich nur einmal die Würmer ganz

Zérault. Nun, schlafen Sie wohl, wir müssen sehen, wie wir mit einander zurecht kommen, wir haben wenig Raum. — Kratzen Sie mich nicht mit Ihren Nägeln im Schlaf! — So! zerren Sie nicht so am Leintuch, es ist kalt da unten.

Danton. Ja, Camille, morgen sind wir durchgelaufene Schuhe, die man der Bettlerin Erde in den Schooß wirft.

Camille. Das Rindsleder, woraus nach Platon die Engel sich Pantoffel geschnitten und damit auf der Erde herum: tappen. Es geht aber auch darnach. — Meine Lucile!

Danton. Sei ruhig, mein Junge.

Camille. Kann ich's? Glaubst du, Danton?! Kann ich's? Sie können die Hände nicht an sie legen, das Licht

and the Man

der Schönheit, das von ihrem süßen Leibe sich ausgießt, ist unlöschbar. Siehe, die Erde würde nicht wagen, sie zu versschütten, sie würde sich um sie wölben, der Grabdunst würde wie Thau an ihren Wimpern funkeln, Krystalle würden wie Blumen um ihre Glieder sprießen und helle Quellen in Schlaf sie murmeln.

Danton. Schlafe, mein Junge, schlafe.

Camille. Höre, Danton, unter uns gesagt, es ist so elend, sterben zu müssen. Es hilft auch zu nichts. Ich will dem Leben noch die letzten Blicke aus seinen hübschen Augen stehlen, ich will die Augen offen haben.

Danton. Du wirst sie ohnehin offen behalten. Samson brückt einem die Augen nicht zu. Der Schlaf ist barmherziger. Schlafe, mein Junge, schlafe.

Lamille. Lucile, deine Küsse phantasiren auf meinen Lippen, jeder Kuß wird ein Traum, meine Augen sinken und schließen ihn fest ein.

Danton. Will benn bie Uhr nicht ruhen? Mit jedem Picken schiebt sie die Wände enger um mich, die sie so eng sind, wie ein Sarg. — Ich las einmal als Kind so eine Geschichte, die Haare standen mir zu Berg. — Ja, als Kind! das war der Mühe werth, mich so groß zu füttern und mich warm zu halten. Blos Arbeit sür den Todtengräber! — Es ist mir, als röch' ich schon. Mein lieber Leib, ich will mir die Nase zuhalten und mir einbilden, du seist ein Franenzimmer, das vom Tanzen schwitzt und stinkt, und dir Artigsteiten sagen. Wir haben und sonst schon mehr mit einander die Zeit vertrieben. — Morgen bist du eine zerbrochene Fiedel, die Melodie darauf ist ausgespielt. Morgen bist du eine serbrochene

keinen Rausch bavon und gehe nüchtern zu Bett. Das sind glückliche Leute, die sich noch betrinken können. Morgen bist du eine durchgerutschte Hoje, du wirst in die Garderobe geworfen, und die Motten werden dich fressen, du mögest stinken, wie du willst. — Alch, das hilft nichts. Ja wohl, es ist so elend, sterben mussen. Der Tod äfft die Geburt; beim Sterben sind wir jo hilflos und nacht, wie neugeborne Kinder. Freilich, wir bekommen das Leichentuch zur Windel. Was wird es helfen? Wir können im Grabe jo gut wim= mern, wie in der Wiege. Camille! Er schläft (indem er sich über ibn budt), ein Traum spielt zwischen seinen Wimpern. 3ch will den goldenen Than des Schlafes ihm nicht von den Augen streifen. (Er erhebt sich und trit an's Fenster.) Ich werde nicht allein gehn, ich danke dir, Julie. — Doch hätte ich anders sterben mögen, so gang mühelos, so wie ein Stern jällt, wie ein Ton sich selbst aushaucht, sich mit den eigenen Lippen todt füßt, wie ein Lichtstrahl in klaren Fluthen sich begräbt. — Wie schimmernde Thränen sind die Sterne durch bie Nacht gesprengt, es muß ein großer Jammer in bem Auge sein, von dem sie abträufelten.

Camille. D! (Er hat sich aufgerichtet und tastet nach ber Dede.)

Danton. Was hast du, Camille?

Camille. D, o!

Danton (schüttelt ihn). Willst du die Decke herunter= frațen?

Camille. Ach du, du, o halt mich, sprich, du!

Danton. Du bebst an allen Gliedern, der Schweiß steht dir auf der Stirne.

Camille. Das bist du, das ich; so — das ist meine

Hand! ja, jetzt besinn' ich mich. D Danton, das war ent: setzlich.

Danton. Bas benn?

Samille. Ich lag so zwischen Traum und Wachen. Da schwand die Decke und der Mond sank herein, ganz nahe, ganz dicht, mein Arm ersaßt' ihn. Die Himmelsdecke mit ihren Lichtern hatte sich gesenkt, ich stieß daran, ich bestastete die Sterne, ich taumelte wie ein Ertrinkender unter der Eisdecke. Das war entsetzlich, Danton.

Danton. Die Lampe wirft einen runden Schein an die Decke, das sahst du.

Lamille. Meinetwegen, es braucht gerade nicht viel, um Einem das bischen Berstand verlieren zu machen. Der Wahnsinn faßt mich bei den Haaren. (Er erhebt sich.) Ich mag nicht mehr schlafen, ich mag nicht verrückt werden. (Er greift nach einem Buch.)

Danton. Was nimmst bu?

Camille. Die Nachtgebanken.

Danton. Willst du zum voraus sterben? Ich nehme die Pucelle. Ich will mich aus dem Leben nicht wie aus dem Betstuhl, sondern wie aus dem Bett einer barmherzigen Schwester wegschleichen. Es ist eine feile Dirne; es treibt mit der ganzen Welt Unzucht.

### Plat vor der Conciergerie.

Gin Schließer, zwei Fuhrleute mit Rarren, Beiber.

Schließer. Wer hat Euch herfahren geheißen? Erster Fuhrmann. Ich heiße nicht Herfahren, das ist ein kurioser Name.

Schließer. Dummkopf, wer hat dir die Bestallung dazu gegeben?

Erster Suhrmann. Ich habe keine Stallung dazu ge= kriegt, nichts als zehn Sous für den Ropf.

Zweiter Juhrmann. Der Schuft will mich um's Brob bringen.

Erster Suhrmann. Was nennst du dein Brod? — (Auf die Fenster der Gefangenen beutend): Das ist Wurmfraß.

Zweiter Fuhrmann. Kleine Kinder sind auch Würmer, und die wollen auch ihr Theil davon. D, es geht schlecht mit unserem Metier, und doch sind wir die besten Fuhrleute.

Erfter guhrmann. Wie bas?

Zweiter Fuhrmann. Wer ist der beste Fuhrmann? Erster Suhrmann. Der am weitesten und am schnell= sten fährt.

Iweiter Fuhrmann. Nun, wer fährt weiter, als der aus der Welt fährt, und wer fährt schneller, als der's in einer Viertelstunde thut? — Genau gemessen ist's eine Viertelsstunde von da bis zum Revolutionsplatz.

Schließer. Rasch, ihr Schlingel! Räher an's Thor; Plats da, ihr Mädel! (Sie fahren vor.)

Erster Suhrmann. Haltet Euren Plat! Um Mädel fährt man nicht herum, sondern immer mitten hinein.

3weiter Fuhrmann. Ha! das glaub' ich, du kannst mit Karren und Gäulen hinein, du findest gute Geleise, aber du mußt Quarantaine halten, wenn du herauskommst!

Bin weib. Wir warten auf alte Runden.

Zweiter Suhrmann. Meint ihr, mein Karren wär' ein Bordell? Er ist ein anständiger Karren, er hat den König und alle vornehmen Herren aus Paris zur Tafel gesahren.

Lucile (tritt auf. Sie setzt sich auf einen Stein unter die Fenster der Gefangenen). Camille, Camille! (Camille erscheint am Fenster.) — Höre, Camille, du machst mich lachen mit dem langen Steinrock und der eisernen Maske vor dem Gessicht, kannst du dich nicht bücken? Wo sind deine Arme? — Ich will dich locken, lieber Bogel (singt):

Es stehen zwei Sternlein an dem Himmel, Scheinen heller als der Mond, Der ein' scheint vor Feinsliebchens Fenster, Der andre vor die Kammerthür.

Romm, komm, mein Freund! leise die Treppe herauf, sic schlasen Alle. Der Mond hilft mir schon lange warten. Aber du kannst nicht zum Thore herein, das ist eine unzleidliche Tracht. Das ist zu arg für den Spaß, mach' ein Ende. Du rührst dich auch gar nicht, warum sprichst du nicht? Du machst mir Angst. — Höre! die Leute sagen, du müßtest sterben, und machen dazu so ernsthaste Gesichter. — Sterben! ich muß lachen über die Gesichter. Sterben! Was ist das für ein Wort? Sag' mir es, Camille. Sterben! Ich will nachdenken. Da, da ist's. Ich will ihm nachtausen, komm, süßer Freund, hilf mir fangen, komm! komm!

Camille (ruft). Lucile! Lucile!

### Die Conciergerie.

Danton an einem Fenster, welches in bas nächste Zimmer geht. Camille, Philippeau, Lacroix, Hérault.

Danton. Du bist jett ruhig, Fabre.

Bine Stimme (von innen). Um Sterben.

Danton. Weißt du auch, was wir jest machen werden? Stimme. Run?

Danton. Was du dein ganzes Leben hindurch gemacht bast — des vers.

Camille (für sich) Der Wahnsinn saß hinter ihren Augen. Es sind schon mehr Leute wahnsinnig geworden, das ist der Lauf der Welt. Was können wir dazu? Wir waschen unsere Hände. Es ist auch besser so.

Danton. Ich lasse Alles in einer schrecklichen Berwirrung. Keiner versteht das Regieren. Es könnte vielleicht noch gehn, wenn ich Robespierre meine Huren und Couthon meine Waden hinterließe.

Lacroir. Wir hätten die Freiheit zur Hure gemacht!

Danton. Was wär' es auch! Die Freiheit und eine Hure sind die kosmopolitischsten Dinge unter der Sonne. Sie wird sich jetzt anständig im Chebett des Advokaten von Arras prostituiren. Aber ich denke, sie wird die Elytemnestra gegen ihn spielen; ich lasse ihm keine sechs Monate Frist, ich ziehe ihn mit mir.

Camille (für sich). Der Himmel verhelf' ihr zu einer behaglichen fixen Idee. Die allgemeinen fixen Ideen, welche man die gesunde Vernunft tauft, sind unerträglich langweilig. Der glücklichste Mensch war der, welcher sich einbilden konnte, daß er Gott Vater, Sohn und heiliger Geist sei.

Lacroip. Die Esel werden schreien: es lebe die Republik, wenn wir vorbeigehen.

Danton. Was liegt daran? Die Sündfluth der Revolution mag unsere Leichen absetzen, wo sie will, mit unsern fossillen Knochen wird man noch immer allen Königen die Schädel einschlagen können.

Zérault. Ja, wenn sich gerade ein Simson für unsere Kinnbacken findet.

Danton. Gie find Rainsbrüder.

Lacroix. Nichts beweist mehr, daß Nobespierre ein Nero ist, als der Umstand, daß er gegen Camille nie freundlicher war, als zwei Tage vor dessen Berhaftung. Ist es es nicht so, Camille?

Camille. Meinetwegen, was geht das mich an? — (Für sich.) Was sie aus dem Wahnsinn für ein reizendes Ding gemacht hat. Warum muß ich jett fort? Wir hätten zussammen mit ihm gesacht, es gewiegt und geküßt.

Danton. Wenn einmal die Geschichte ihre Grüfte öffnet, kann der Despotismus noch immer an dem Dust unserer Leichen ersticken.

Zerault. Wir stanken bei Lebzeiten schon hinlänglich. Das sind Phrasen für die Nachwelt; nicht wahr, Danton, uns gehen sie eigentlich nichts an.

Lamille. Er zieht ein Gesicht, als solle er versteinern und von der Nachwelt als Antike ausgegraben werden. — Das versohnt sich auch der Mühe, Mäulchen zu machen und Noth aufzulegen und mit einem guten Accent zu sprechen; wir sollten einmal die Masken abnehmen, wir sähen dann, wie in einem Zimmer mit Spiegeln, überall nur den einen uralten, zahnlosen, unverwüstlichen Schafskopf, nichts mehr, nichts weniger. Die Unterschiede sind so groß nicht, wir Alle sind Schurken und Engel, Dummköpfe und Genie's, und zwar das Alles in Einem; die vier Dinge sinden Platz genug in dem nämlichen Körper, sie sind nicht so breit, als man sich einbildet. Schlasen, Verdauen, Kinder machen — das treiben Alle; die übrigen Dinge sind nur Variationen aus verschiedenen Tonarten über das nämliche Thema. Da braucht man sich auf die Zehen zu stellen und Gesichter zu schneiden, da braucht man sich vor einander zu geniren! Wir haben uns Alle am nämlichen Tische frank gegessen und haben Leibgrimmen, was haltet ihr euch die Servietten vor das Gesicht? Schreit nur und greint, wie es euch anstommt. Schneidet nur keine so tugendhaften und so wißigen und so heroischen und so genialen Grimassen, wir kennen uns ja einander, spart euch die Wäshe.

Zérault. Ja, Camille, wir wollen uns bei einander setzen und schreien; nichts dummer, als die Lippen zusammen zu pressen, wenn Einem was weh thut. — Griechen und Götter schrieen, Römer und Stoiker machten die hervische Fratze.

Danton. Die einen waren so gut Epikuräer, wie die andern. Sie machten sich ein ganz behagliches Selbstgefühl zurecht. Es ist nicht so übel, seine Toga zu drapiren und sich umzusehen, ob man einen langen Schatten wirft. Was sollen wir uns zieren? Ob wir uns nun Lorbeerblätter, Rosenkränze oder Weinlaub vorbinden oder uns nacht tragen?

Philippeau. Meine Freunde, man braucht gerade nicht hoch über der Erde zu stehen, um von all dem wirren Schwanken und Flimmern nichts mehr zu sehen und die Augen nur von einigen großen, göttlichen Linien erfüllt zu haben. Es gibt ein Ohr, für welches das Ineinander=

schreien und der Zeter, die uns betäuben, ein Strom von Harmonien sind.

Danton. Aber wir sind die armen Musikanten und unsere Körper die Instrumente. Sind denn die häßlichen Töne, welche auf ihnen herausgepfuscht werden, nur da, um höher und höher dringend und endlich leise verhallend wie ein wollüstiger Hauch in himmlischen Ohren zu sterben?

Zérault. Sind wir wie Ferkel, die man für fürstliche Tafeln mit Ruthen todt peitscht, damit ihr Fleisch schmack: hafter werde?

Danton. Sind wir Kinder, die in den glühenden Molochsarmen dieser Welt gebraten und mit Lichtstrahlen gekitzelt werden, damit die Götter sich über ihr Lachen freuen?

Camille. Ist benn ber Aether mit seinen Goldaugen eine Schüssel mit Goldkarpsen, die am Tische ber seligen Götter steht, und die seligen Götter lachen ewig, und die Fische sterben ewig, und die Götter erfreuen sich ewig am Farbenspiel des Todeskampses?

Danton. Die Welt ist das Chaes. Das Nichts ist der zu gebärende Weltgott.

(Der Schließer tritt ein.)

Schließer. Meine Herren, Sie können abfahren, die Wagen halten vor der Thür.

Philippeau. Gute Nacht, meine Freunde, legen wir ruhig die große Decke über und, unter welcher alle Herzen ausglühen und alle Augen zerfallen. (Sie umarmen einander.)

Zérault (nimmt Camille's Arm). Freue dich, Camille, wir bekommen eine schöne Nacht. Die Wolken hängen am stillen Abendhimmel wie ein ausglühender Olymp mit versbleichenden, versinkenden Göttergestalten. (Sie geben ab.)

### Ein Bimmer.

Julie. Das Bolt lief in den Gassen, jest ift Alles Reinen Augenblick möcht' ich ihn warten laffen. (Gie itill. gieht eine Phiole bervor.) Komm liebster Priester, deffen Umen und zu Bette geben macht. (Gie tritt an's Genfter.) Ge ift jo hübsch, Abschied zu nehmen; ich habe die Thure nur noch binter mir zuzuziehen. (Sie trinkt.) — Man möchte immer so stehen. — Die Sonne ist hinunter, der Erde Züge waren so scharf in ihrem Lichte, doch jest ist ihr Gesicht so still und ernst, wie einer Sterbenden. - Bie ichon das Abend= licht ihr um Stirn und Wangen spielt. — Stets bleicher und bleicher wird sie, wie eine Leiche treibt sie abwärts in der Fluth des Aethers; will denn kein Arm sie bei den goldenen Locken fassen und aus dem Strom sie ziehen und begraben? — Ich gehe leise. Ich tusse sie nicht, daß tein Hauch, fein Geufzer sie aus bem Schlummer wecke. -Schlafe, ichlafe. (Gie ftirbt).

# Der Revolutions=Plat.

(Die Wagen kommen angefahren und halten vor der Guillotine Männer und Weiber singen und tanzen die Carmagnole. Die Gefangenen stimmen die Marseillaise an.)

Ein Weib mit Kindern. Platz! Platz! Die Kinder schreien, sie haben Hunger. Ich muß sie zusehen machen, daß sie still sind. Platz!

Ein weib. Höre, Danton, du kannst jetzt mit den Würmern Unzucht treiben.

Eine Undere. Hérault, aus deinen hübschen Haaren lasse ich mir eine Perücke machen.

Zérault. Ich habe nicht Waldung genug für einen so abgeholzten Benusberg.

Camille. Berfluchte Heren! Ihr werdet noch schreien: ihr Berge fallet auf uns!

Ein Weib. Der Berg ist auf Euch, oder Ihr seid ihn vielmehr hinunter gefallen.

Danton (zu Camille). Ruhig, mein Junge, du hast dich heiser geschrieen.

Camille (gibt dem Fuhrmann Geld.) Da, alter Charon, dein Karren ist ein guter Präsentirteller. — Meine Herren, ich will mich zuerst serviren. Das ist ein klassisches Gastmahl, wir liegen auf unseren Plätzen und verschütten etwas Blut als Libation. Udieu, Danton. (Er besteigt das Blutzgerüst, die Gefangenen folgen ihm, einer nach dem andern. Danton steigt zuletzt hinauf.)

Lacroix (zu dem Volke). Ihr tödtet uns an dem Tage, wo ihr den Verstand verloren habt; ihr werdet sie an dem tödten, wo ihr ihn wiederbekommt.

Einige Stimmen. Das war schon einmal da; wie langweilig!

Lacroix. Die Tyrannen werden über unsern Gräbern den Hals brechen.

Zérault (zu Danton). Er hält seine Leiche für ein Mist: beet der Freiheit.

Philippeau (auf dem Schaffot). Ich vergebe Euch; ich wünsche, Eure Todesstunde sei nicht bitterer, als die meinige.

Berault. Dacht' ich's boch, er muß sich noch einmal

in den Busen greifen und den Leuten da unten zeigen, daß er reine Wäsche hat.

Sabre. Lebe wohl, Danton. Ich sterbe doppelt.

Danton. Adieu, mein Freund. Die Guillotine ist der beste Arzt.

Zérault (will Danton umarmen). Ach Danton, ich bringe nicht einmal einen Spaß heraus. Da ist's Zeit. (Ein henker stößt ihn zurück.)

Danton (zum henker). Willst du grausamer sein, als der Tod? Kannst du verhindern, daß unsere Röpfe sich auf dem Boden des Korbes küssen?

# Eine Strafe.

Lucile. Es ist boch was wie Ernst baran. Ich will einmal nachdenken. Ich fange an, so was zu begreifen. Sterben — Sterben —! — Es barf ja Alles leben, Alles, die kleine Mücke da, der Bogel. Warum denn er nicht? Der Strom des Lebens müßte stocken, wenn nur der eine Tropfen verschüttet würde. Die Erde müßte eine Wunde bekommen von dem Streich. — Es regt sich Alles, die Uhren gehen, die Glocken schlagen, die Leute laufen, das Wasser rinnt, und so Alles weiter dis da, dahin! — Nein, es darf nicht geschehen, nein, ich will mich auf den Boden sehen und schreien, daß erschrocken Alles stockt, sich nichts mehr reget. (Sie setzt sich nieder, verhült sich die Augen und stößt einen Schrei aus. Nach einer Pause erhebt sie sich.) Das hilft nichts, das ist noch Alles wie sonst, die Häuser, die Gasse,



der Wind geht, die Wolfen ziehen. Wir muffen's wohl leiden.

(Ginige Weiber fommen die Gaffe herunter.)

Erstes weib. Ein hübscher Mann, der Hérault!

Iweites Weib. Wie er beim Constitutionsseste so im Triumphbogen stand, da dacht' ich so, der muß sich gut auf der Guillotine ausnehmen, dacht' ich. Das war so eine Uhnung.

Drittes weib. Ja, man muß die Leute in allen Bershältnissen sehen; es ist recht gut, daß das Sterben so öffentslich wird. (Sie geben vorbei.)

Lucile. Mein Camille! Wo soll ich bich jetzt suchen?

# Der Revolutions=Plag.

Bwei henker an der Guillotine beschäftigt.)

Erster Zenker (steht auf der Guillotine und singt): Und wenn ich hame geh'

Scheint der Mond so scheh —

Iweiter Zenker. He, holla! Bist bald fertig? Erster Zenker. Gleich, gleich! (Singt):

Scheint in meines Ellervaters Fenster — Kerl, wo bleibst so lange bei die Menscher?

So! die Jacke her! (Sie gehen singend ab):

Und wenn ich hame geh'

Scheint der Mond fo scheh -

Lucile (tritt auf und fest sich auf die Stufen der Guillotine).

Ich setze mich auf beinen Schooß, du stiller Tobesengel. Sie singt):

Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, Hat Gewalt vom höchsten Gott.

Du liebe Wiege, die du meinen Camille in Schlaf gelullt, ihn unter deinen Rosen erstickt hast. Du Todtenglocke, die du ihn mit deiner süßen Zunge zu Grabe sangst. (Sie singt):

Viel hunderttausend sind ungezählt, Was nur unter die Sichel fällt.

(Eine Patronille tritt auf.)

Ein Bürger. De, wer da?

Lucile (sinnend und wie ein Entschluß fassend, plötlich): Go

Burger. Im Ramen der Republik! (Sie wird von der Wache umringt und weggeführt.)

#### Bur Textkritik von "Danton's Tod".

Das Drama "Danton's Tob", obwohl bas einzige Werf Georg Büchner's, bessen Erscheinen ber Dichter erlebte und überlebte, ist boch zugleich dasjenige, das am meisten einer fritischen Ausgabe bedurfte, welche auf die Original = Manuscripte zurückgrifs. Denn theils äußerer Berhältnisse wegen, denen die früheren Herausgeber Rechnung tragen mußten, theils aus inneren Gründen, welche sür sie bestimmend waren, lag das Wert dem Publicum disher in einer Form vor, welche sich sehr wesentlich von jener unterscheidet, die ihm der Dichter gegeben. Ich war durch äußere Verhältnisse nicht mehr gebunden und jene inneren Gründe waren sür mich, nach reissicher Ueberlegung, nicht bestimmend. Ich habe das Drama daher genau in jenem Wortlaute abbrucken lassen, welchen der Dichter niedergeschrieben.

Schon bie Art, in ber fich ber Dichter über bie Redaction bes ersten Abdrucks geäußert, mußte mich zu biesem Entschlusse bestimmen. Das Werk erschien, nachdem Karl Guttow bereits voher im "Phönix" von 1835 Bruchstücke baraus mitgetheilt, zuerst in Buchform unter bem Titel: "Danton's Tod. Dramatische Bilber aus Frankreichs Schreckensherrschaft von Georg Büchner. Frankjurt am Main. Druck und Verlag von J. D. Sauerländer. 1835". Karl Guttow, der es redigirt, hatte hiebei der Censur weitgehende Concessionen machen muffen; weitere Striche, Bufate und Beränderungen hatte Eduard Duller baran vorgenommen. Gutfow erzählt hierüber im Frankfurter "Telegraph" (1837, Nr. 43, p. 337): "Ich hatte große Dube mit bem "Danton". Ich hatte vergessen, daß solche Dinge, wie sie Büchner dort hingeworfen, solche Aus: brude fogar, die er fich erlaubte, heute nicht gedruckt werden burfen. Als ich nun, um bem Cenfor nicht bie Luft bes Streichens gu gonnen, felbst ben Rothstift ergriff und die wuchernde Demofratie ber Dichtung mit ber Scheere ber Borcenfur beschnitt, fühlt' ich wohl, wie grade der Abfall des Buches, der unseren Sitten und unseren Berhältnissen geopfert werden mußte, der beste, nämlich der individuellste, der eigenthümlich ste Theil des Ganzen war. Lange zweibeutige Dialoge in den Bolksscenen, die von Witz und Gedankensülle sprudelten, mußten zurückleiben Die Spiten der Wortspiele mußten abgestumpst werden, oder durch aushelsende dumme Redensarten, die ich hinzusette, frumm gedogen. Der echte Danton von Büchner ist nicht erschienen. Was davon herauskam, ist ein nothdürstiger Acst, die Ruine einer Berwüstung, die mich Ueberwindung genug gekostet hat. An dem merkanztilischen Titel jedoch "dramatische Bilder aus Frankreichs Schreckenssberrschaft" bin ich unschuldig. Diesen setzte der Verfasser serfarter Geist, hier wasche ich meine Hantasiegemälde\* barauf. Verklärter Geist, hier wasche ich meine Hände in Unschuld!"

Der Dichter erhielt sein Werf Ende Juli 1835 und mit welchen Empfindungen er ce begrüßte, mag man in ben Briefen an bie Eltern nachlesen. Was aber ben Text betrifft, so war er febr erregt barüber, "baß bie Erlaubniß, einige Aenberungen machen zu bürfen, allzufehr benütt worben. Fast auf jeber Seite weggelaffen, qu= gefett, und fast immer auf bie bem Gangen nachtheiligste Beise. Manchmal ift ber Ginn gang entstellt ober gang und gar weg und fast glatter Unsinn steht an ber Stelle. Außerbem wimmelt bas Buch von ben abscheulichsten Drucksehlern. Man hat mir feine Correcturbogen zugeschickt. Der Titel ift abgeschmadt und mein Name steht barauf, was ich ausbrücklich verboten hatte; er steht außerdem nicht auf dem Titel meines Manuscripts. Außerdem hat mir ber Corrector einige Gemeinheiten in ben Mund gelegt, bie ich in meinem Leben nicht gefagt haben würde." . . .

Mag Manches in diesen Vorwürfen übertrieben und nur eben durch die nervöse Aufregung des jungen Autors, der sich zum ersten Male gedruckt sieht, hervorgerusen sein — im Allgemeinen hat Büchner nicht Unrecht. Nur darf man darum nicht Gutstow ansklagen, sondern die Censur, welche ihn zu solchem Vorgehen zwang und wohl noch andere und täppische Hände, die gleichfalls an dem

<sup>\*)</sup> Ebuard Duller, ber von 1835 ab bas bis bahin von Döring herausgegebene Album "Phantasiegemalbe" (Frankfurt, Sauerlanber) redigirte.

Manuscript herumgearbeitet. Daß tiefer erfte Abbruck aber in ber That die "Ruine einer Berwüstung" war, wird erkennen, wer bas nachstehende Berzeichniß prüft, in welchem alle Stellen bezeichnet find, burch welche fich dieser erste Abbruck (D.T.) von bem voritehenden Abdrucke des Original = Manuscripts (O.M.) unterscheibet. Man wird ba auf unglaubliche Dinge ftogen. Biele Cynismen find gestrichen, aber lange nicht die schlimmften, oft ift bas Derbste fteben geblieben, bart baneben ift eine Stelle gestrichen worben, bie weit minder derb und viel witiger ift. Auch findet fich hier und ba eine Bote fogar icharfer zugespitt. Und boch waren ber Berr Bearbeiter - ich wiederhole, man barf in biefen Dingen nicht an Guttow benken - im Uebrigen ein sehr moralischer Berr! Ließen es sogar nicht zu, daß man von Jemand fage, er trinke Schnaps. schlechter Wit klingt's und ist boch buchstäblich wahr, daß an allen jenen Stellen, wo Büchner "Schnaps" geschrieben, "Wein" gebruckt fteht, fogar ber Souffleur Simon barf fein "Schnapsfaß" fein, sondern ein "Weinfaß"! Und ganze Gate stammen gar nicht von Büchner! Kurg - es war keine Methode in dem Wahnfinn dieser Bearbeitung.

Der zweite Abbruck bes Drama's steht in den "Nachgelassenen Schriften von Georg Büchner". Frankfurt, Sauerländer. 1850. S. 51—150. Dieser Text (im folgenden Barianten=Berzeichniß mit "N.S." bezeichnet) tilgt alle Drucksehler, restituirt auch etwa zwanzig Stellen des O.M., läßt aber die weiteren neunzig Stellen unberichtigt. Dies erklärt sich wohl aus dem Umstande, daß das Buch 1850 erschien, im ersten und grimmigsten Jahre der Reaction.

Mir lagen für die vorliegende Ausgabe zwei Manuscripte vor, beibe von Büchner's Hand: einige Blättchen des ersten Ente wurfs und eine vollständige Reinschrift. Wohl sind zwischen beiden einige Verschiedenheiten, doch war mir selbstverständlich nur das letztere Manuscript maßgebend und ich habe es im Vorstehenden von der ersten bis zur letzten Zeile, ohne jeden Zusat, ohne jede Kürzung, ohne jede Veränderung abdrucken lassen. Wodurch sich dieser Text (O.M.) von seinem Vorgänger unterscheidet, beweist nache stehendes Verzeichniß der Varianten:

- Seite 5, Zeile 8, "Sie hat ungeschickte Beine" bis "laicht bazu" O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 6, " 13, "Rein! höre!". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 6, " 29, "befam". O.M. und N.S. In D.T. "erwischte".
  - ., 7, " 1, "unanständig übereinander". O.M. In D.T. und N.S. "seltsam burcheinander".
  - " S, " 2, "Särge". O.M. In D.T. und N.S. "bie Guillos tine".
  - " 8, " 11, "seine Natur". O.M. In D.T. und N.S. "seinen Raturtrieb".
  - "8, "16, "aufzudringen". In D.T. und NS. folgt noch "und ihm ein Gesetz baraus zu machen", was Büchner nicht geschrieben.
  - " 8, " 18, "Die Individualität" bis "ossenbaren". O.M. Fehlt in D.T. und N.S
  - " 8, " 24, "abdrücken". O.M. In D.T. und N.S. "ausbrücken".
  - " 9, " 1, "Rosen" bis "Busen". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 9, " 7, "mit dem schönen Hintern". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 10, " 23, "Du Hurenbett". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 11, " 7, "Schnaps". O.M. In D.T. und N.S. "Wein".
  - " 11, " 12, "Schnaps". O.M. In D.T. und N.S "Wein".
  - " 11, " 30, "nur". O.M. Jehlt in N.S. In D.T. "mir".
  - " 12, " 1, "wenn die jungen Herrn" bis "hinunterließen". O.M. — In D.T. und N.S. "wenn die jungen Herrn nicht gegen sie — artig wären".
  - " 12, " 2, "Branntweinfaß". O.M. In D.T. und N.S. "Weinfaß".
  - " 12, " 5, "bamit". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 12, " 7, "bamit". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 12, " 12, "bie arme Hure!" OM. In D.T. und NS. "bas arme Kind!"
  - , 12, " 12, "hurt und". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 12, " 15, "huren". O.M. In D.T. und N.S. "buhlen".

- Seite 12, Zeile 22, "huren". O.M. In D.T. und N.S. "buhlen".
  - " 12, " 25, "ausgesaugt". O.M. In D.T. und N.S. "ausgesogen".
  - " 13, " 1, "ausgezogen". O.M. In D.T. und N.S. "aus= gegraben".
  - " 13, " 21, "Bon die Würm gefressen werden". D.T. und O.M. In N.S. "von den Wurm gefressen werden".
  - " 16, " 10, "Sure". O M. In D.T. und N.S. "Dete".
  - " 16. " 20, "Patrioten". O.M. und N.S. In D.T. "Pa-
  - " 19, " 1, "Regiere". O.M. 3n D.T. und N.S. "beherriche".
  - " 19, " 10, "Mur dem friedlichen Bürger" bis "Schut". O.M. und N.S. — Fehlt in DT.
  - " 19 " 19, "Nur der höllischste Machiavellismus" bis "gleich groß". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 20, " 5, "geplündert". O.M. In D.T. und N.S. "ge= pfändet".
  - " 20, " 9, "ber Revolution". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - ., 20, " 27, "lieber". O.M. Fehlt in D.T. und N.S
  - ., 21. " 16, "Es war" bis "spränge". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 22. " 23. "Ich bin" bis "Familie". O.M. Fehst in D.T. und N.S.
  - " 22, " 25, "Sie gab" bis "Erzichung". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - "23, "18, "zwischen zwei" bis "liegen". O.M. In D.T. und N.S. "auf sonst eine Art uns mit eine anber unterhalten".
  - " 23, " 20, "fand dabei" bis "Unterhaltung". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 24, " 22, "Leibern" bis "Weingläsern". O.M. In D.T. und N.S. "Reliquien ober an Lebendigen".
  - " 25, " 4, "untvillig". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 25, " 13, "Die Mücken" bis "Gebanken". O.M. In

151 /

- DT. und N.S. "Die unmoralische Mücken erweden ihnen sonst allerhand erbauliche Gebanken".
- Seite 25, Zeile 15, "Die Nönntein" bis "Segen". O.M. und N.S. Hingegen D.T. "Mehr als eine apokalyptische Dame hing uns an den Rockschößen und wollte den Segen".
  - , 25, " 20, "von den Priesterinnen mit dem Leib". O.M. In D.T. und N.S.: "von ihnen".
  - "26, "6, Adelaide. "Ich wäre" u. s. w. und Danton. "Ich verstehe" u. s. w. O.M. — Fehlen in D.T. und N.S.
  - " 26, " 12, "sondern" bis "an". O.M. Fehlen in D.T. und N.S.
  - " 26, " 16, "Die Mitte" bis "passirt". O.M. Fehlen in D.T. und N.S.
  - " 26, " 26, "Quecksilbergruben". O.M. In D.T. "Silbers gruben". In N.S. "Wetallgruben".
  - " 28, "26, "geht" bis "Bordell". O.M. In D.T. und N.S. "schweist nicht aus".
  - .. 29, "22, "Die Schenkel der Demoiselle gnillotiniren dich".
    O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 30, " 14, "Du hast bei keinem Weibe geschlasen". O.M. Fehlt in D.T. und N.S. —
  - " 32, " 4, "am Bordell halten machen". O M. In D.T. und N.S. "am Zügel halten".
  - .. 34, .. 4, "zerstücken". O.M. -- In D.T. und N.S. "ver= stümmeln".
  - " 34, " 6, "vollen". D.T. und O.M. Jehlt in N.S.
  - " 35, " 16, "Andeutungen". O.M. In D.T. und N.S. "An-flage".
  - " 35, " 18, "sie". O.M. und D.T. Fehlt in N.S.
  - " 36, " 23, "oft". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 37, " 13, "selbst". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 37, " 25, "huren". O.M. Ju D.T. und N.S. "Meten".
  - " 39, " 11, "Gffeng". N S. und O.M. In D.T. "Gffen".

a state Vi

- Seite 41, Zeile 25, "wir haben" bis "gefriegt". O.M. Fehlt in D T. und N S.
  - " 44, " 16, "ach bie Runft". O.M. Rehlt in D.T. und N S.
  - " 44, " 29, "Unfinn". O.M. In D.T. und N.S. "Rarrheit".
  - " 48, " 14, "jehr". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 48, " 15, "fo". O.M. Fehlt in D.T. und N S.
  - " 49, " 9, "gebudt". O.M. In D.T. und N.S. "gewandt".
  - " 50, " 6, "hurt". O M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 50, " 21, "es ist die Zeit, wo . . . " O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 51, " 3, Erster Bürger. "Eine Eichelfrone" bis "fallen". O.M. — Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 55, " 1, "über die Berhältnisse" bis "Geschichte". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 55, " 14, "moralische". O.M. In D.T. und N.S. "geistige".
  - " 55, " 29, "Geschichte". O.M. In D.T. und N.S. "Geschäfte".
  - " 57, " 5. "Gefangene". O M. In DT. und N.S. "De: putirte".
  - ,, 58, "15, "ben" bis "haben". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - "60, "2, "Ein schöner Cirfelschluß" bis "lect". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - "60, "23, "wenigstens hat sie" bis "gelassen". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 63, " 26, "meist". O.M. -- Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 64, " 11, "aber sie hören" bis "Opfers ist". O.M. Ju D.T. und N.S. "aber sie hören bas Röcheln der Opser nicht".
  - 68, " 7, "Mondsichel". O.M. und N.S. In D.T. "Mond: schein".
  - " 69, " 8, "Man füttert" bis "Leichen". O.M. und N.S. Fehlt in D.T.
  - 71, " 1, "baran". O.M. Fehlt in N.S. und D.T.
  - "71, "12, "Septembrisirter". O.M. In D.T. und N.S. "Septembriseurs".

- Seite 72, Zeile 6, "Bittschrift". O.M. und N.S. In D.T. "Abschrift".
  - " 74, " 4, "in Asche verwandeln". O.M. In D.T. und N.S. "zu Asche glüben".
  - " 74, " 8, "gegen die Lustseuche". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 74, " 25, Collot. "Richt wahr" bis "ausgebörrt wirb". O.M. Fehlt in D.T. In N.S. "Richt wahr, über bem Ort steht ein Stern, dessen versiegende Strahlen beinen Rücken verborren machen?"
  - "74, "27, Billaud. "Nächstens" bis "hinunterhängen machen". O.M. Fehlt in D.T. In N.S. "Was machen bie niedlichen Finger ber reizenden Demaly?"
  - "To " 1, Barriere. "Pst" bis "wissen" und Billaud. "Er ist" — bis "Mansonet". O.M. und N.S. — Kehlt in D.T.
  - " 75, " 20, "bi! bi! bi!" O.M. Fehlt in NS. und D.T.
  - "75. "22, "Komm" bis "ganz gut". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 76, " 4, "einen noch nothzüchtigte und". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 77, " 30, "Wir sind" bis "geschlagen". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 78, " 3, Lacroix. "Wir müffen" bis "erscheinen". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - , 79, , 9, "follen". O.M 3n D.T. und N.S. "foll".
  - " 81, " 8, "und schläft" bis "betrunken ist". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 83, " 1, Bürger. "Das ist entsetzlich". O.M. Fehlt in DT. und N.S
  - " 84, " 26, "und ftinft". O.M. Fehlt in D.T. und NS.
  - " 85, " 4, "Du mögest" bis "willst". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 86, " 22, "aus dem Bett" bis "Unzucht". O.M. In D.T. und N.S. "aus der Kammer eines Mädchens wegschleichen"

- Seite 87, Zeile 27, Erster Fuhrmann. "Haltet eueren Plat" bis mitten hinein" und Iweiter Fuhrmann. "Ja!" bis "herauskommft". O.M. Fehlt in N.S. und D.T.
  - " 88, " 6, "Borbell". O.M. In D.T. "Eure Binkelhaufer".
     In N.S. "Binkelhaus".
  - "Robespierre meine Waben". O.M. In D T. "Robespierre meine Waben". In N.S. "Robes= pierre meine Weiber und Couthon meine Baden".
  - " 89, " 18, "zur hure gemacht". O.M. In D.T. "proflituirt". — In N.S. "zur Dirne gemacht".
  - "89, "19, Danton. "Was wär" tis "mit mir". O.M. In D.T. "ich lasse ihm keine sechs Monate Frist, ich ziehe ihn mit mir". In N.S. "Die Tempelherrn citirten ihren Mörder Philipp ben Schönen vor das Tribunal der Unterwelt und es verging kein Jahr als er dort erschien; ich lasse meinen Mördern keine sechs Monate Frist, ich ziehe sie mit mir".
    - 90, "21, zérault. "Wir stanken" bis "hinlänglich". O.M. — Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 91, " 5, "Kindermachen". O.M. Fehlt in D.T. und N.S.
  - " 93, " 24, "mit den Würmern Unzucht treiben". O.M. In D.T. "die Würmer heirathen". — In N.S. "mit den Würmern buhlen".
  - " 94, " 4, "Benueberg". O.M. In N.S und D.T. "Berg".
  - " 16, "Und wenn" bis "scheh". O.M. und D.T. In N.S. "Wenn ich nach Hause geh, scheint der Mond so schön".
  - " 96, "21, "Kerl" bis "Menscher". O.M. In D.T. und N.S. "Kerl wo bleibst so lang?"
  - " 96, " 23, "Und wann" bis "scheh". O.M. und D.T. In N.S. "Wenn ich nach Hause geh, scheint ber Mond so schön".

Bielleicht hat dies Berzeichniß auch einen kleinen culturhisto= rischen Werth. Uch! was war es doch für ein Bergnügen, unter Censur zu schreiben! Auch in der Anordnung der Acte unterscheiben sich die drei Ausgaben. In D.T. schließt der erste Act mit der Scene zwischen Marion und Danton. (S. 29 der vorliegenden Ausgabe.) Der zweite mit der im National-Convent (S. 57), so daß der britte Act sast die Hälfte des Werkes enthält. In N.S. hingegen schließt der erste Act mit der Scene zwischen Robespierre und St. Just, der zweite mit der Bolksscene vor dem Justizpalaste, worauf der britte mit der Straßenscene zwischen Dumas und einem Bürger beginnt. Im O.M. endlich schließen der erste und zweite Act wie in N.S. Doch beginnt der britte mit dem Monolog Juliens, worauf die Straßensscene solgt. Auch dies ist hier getreulich eingehalten und so dem Willen des Dichters in allen Stücken entsprochen worden.

R. E. F.

# Peonce und Pena.

Ein Luftspiel.

OK CHO

# Vorrede:

Alfieri: "E la Fama?"

Goggi: "E la Fame?"

# Personen.

König Peter vom Reiche Popo. Prinz Leonce, sein Sohn, verlobt mit Prinzessin Lena vom Reiche Pipi. Valerio.

Die Gouvernante.

Der Hofmeister.

Der Prasident des Staatsrathes.

Der Hofprediger.

Der Landrath.

Der Schulmeister.

Rosetta.

Bediente. Staatsrathe. Bauern u. f. w.

# Erfter Akt.

"O war' ich boch ein Narr! Dein Ehrgeiz geht auf eine bunte Jace " Wie es Euch gefällt.

## Erfte Scene.

Gin Garten.

Ceonce (halb rubend auf einer Bant). Der hofmeifter.

Leonce. Mein Herr, was wollen Gie von mir? Mich auf meinen Beruf vorbereiten? Ich habe alle Hände voll zu thun. Ich weiß mir vor Arbeit nicht zu helfen. Sehen Sie, erst habe ich auf den Stein bier dreihundert fünf und sechzig Mal hintereinander zu spuken. Haben Sie das noch nicht probirt? Thun Sie es, es gewährt eine ganz eigne Unterhaltung. — Dann, sehen Sie diese Hand voll Sand? — (er nimmt Sand auf, wirft ihn in die Bohe und fängt ihn mit bem Rücken ber hand wieber auf) — jest werf' ich sie in die Wieviel Körnchen hab' ich Wollen wir wetten? Höhe. jett auf dem Handrücken? Grad oder ungrad? Wie? Sie wollen nicht wetten? Sind Sie ein Beide? Glauben Sie an Gott? Ich wette gewöhnlich mit mir selbst und kann G. Budner's Merte.

es tagelang so treiben. Wenn Sie einen Menschen aufzustreiben wissen, der Lust hätte, manchmal mit mir zu wetten, so werden Sie mich sehr verbinden. Dann — habe ich nachzudenken, wie es wohl angehen mag, daß ich mir einsmal auf den Kopf sehe. — D wer sich einmal auf den Kopf sehen könnte! Das ist eines von meinen Idealen. Mir wäre geholsen! Und dann — und dann — noch unsendlich Viel der Urt. — Bin ich ein Müßiggänger? Habe ich seht keine Beschäftigung? — Ja, es ist traurig....

Sofmeister. Gehr traurig, Gure Hoheit.

Leonce. Daß die Wolken schon seit drei Wochen von Westen nach Osten ziehen. Es macht mich ganz melanscholisch.

Sofmeister. Gine fehr gegründete Melancholie.

Leonce. Mensch, warum widersprechen Sie mir nicht? Sie sind pressirt, nicht wahr? Es ist mir leid, daß ich Sie so lange aufgehalten habe. (Der Hosmeister entsernt sich mit einer tiesen Berbeugung.) Mein Herr, ich gratulire Ihnen zu der schönen Karenthese, die Ihre Beine machen, wenn Sie sich verbeugen.

Leonce (allein, streckt sich auf der Bank aus). Die Bienen sitzen so träg an den Blumen, und der Sonnenschein liegt so faul auf dem Boden. Es krassirt ein entsetzlicher Müßigzgang. — Müßiggang ist aller Laster Ansang. Was die Leute nicht Alles aus Langeweile treiben! Sie studiren aus Langeweile, sie beten aus Langeweile, sie verlieben, verzheirathen und vermehren sich aus Langeweile und sterben endlich aus Langeweile, und — und das ist der Humor bavon — Alles mit den ernsthaftesten Gesichtern, ohne zu merken, warum, und meinen Gott weiß was dazu. Alle

diese Helden, diese Genies, diese Dummköpfe, diese Heiligen, diese Sünder, diese Familienwäter sind im Grunde nichts als raffinirte Müßiggänger. — Warum muß ich es grade wissen? Warum kann ich mir nicht wichtig werden und der armen Puppe einen Frack anziehen und einen Regenschirm in die Hand geben, daß sie sehr rechtlich und sehr nützlich und sehr moralisch würde? Ich bin ein elender Spaßmacher! Warum kann ich meinen Spaß nicht auch mit einem ernsthaften Gesichte vorbringen? — Der Mann, der eben von mir ging, ich beneidete ihn, ich hätte ihn aus Neid prügeln mögen. O wer einmal jemand Anderes sein könnte! Nur 'ne Minute lang. Wie der Mensch läust! Wenn ich nur etwas unter der Sonne wüßte, was mich noch könnte lausen machen.

#### (Valerio, etwas betrunfen, tritt auf.)

Valerio (stellt sich bicht vor den Prinzen, legt den Finger an die Nase und sieht ihn starr an). Ja!

Leonce (eben fo). Richtig!

Valerio. Haben Gie mich begriffen?

Leonce. Vollkommen.

valerio. Nun, so wollen wir von etwas Anderem reden. (Er legt sich in's Gras.) Ich werde mich indessen in das Gras legen und meine Nase oben zwischen den Halmen herausblühen lassen und romantische Empfindungen beziehen, wenn die Bienen und Schmetterlinge sich darauf wiegen, wie auf einer Rose.

Leonce. Aber Bester, schnaufen Sie nicht so stark, oder die Bienen und Schmetterlinge müssen verhungern über den ungeheuren Prisen, die Sie aus den Blumen ziehen.

Valerio. Ach Herr, was ich ein Gefühl für die Natur habe! Das Gras steht so schön, daß man ein Ochs sein möchte, um es fressen zu können, und dann wieder ein Mensch, um den Ochsen zu essen, der solches Gras gefressen.

Leonce. Unglücklicher, Sie scheinen auch an Idealen zu laboriren.

Valerio. O Gott, ich laufe schon seit acht Tagen einem Ideal von Nindsleisch nach, ohne es irgendwo in der Realität anzutreffen! (Er singt.)

Frau Wirthin hat 'ne brave Magd
Sie sitt im Garten Tag und Nacht,
Sie sitt in ihrem Garten
Bis daß das Glöcklein zwölfe schlägt,
Und paßt auf die Solda—a—ten!...

Seht diese Ameisen, ihr lieben Kinder, es ist bewundernstwürdig, welcher Instinkt in diesen kleinen Geschöpfen, Ordnung, Fleiß — Herr, es gibt nur vier Arten, sein Geld auf eine menschliche Weise zu verdienen, es sinden, in der Lotterie gewinnen, erben oder in Gottes Namen stehlen, wenn man die Geschicklichkeit hat, keine Gewissensbisse zu bekommen.

Leonce. Du bist mit diesen Principien ziemlich alt geworden, ohne vor Hunger oder am Galgen zu sterben.

Valerio (ihn immer starr ansehend). Ja, Herr, und das behaupte ich, wer sein Geld auf andere Weise erwirbt, ist ein Schuft.

Leonce. Denn wer arbeitet, ist ein subtiler Gelbst: mörder, und ein Selbstmörder ist ein Berbrecher, und ein Berbrecher ist ein Schuft. Also, wer arbeitet ist ein Schuft.

Valerio. Ja! — Aber bennoch sind die Ameisen ein

nützliches Ungezieser, und doch sind sie wieder nicht so nützlich, als wenn sie gar keinen Schaben thäten. Nichtsbestozweniger, werthestes Ungezieser, kann ich mir nicht das Verzgnügen versagen, einigen von ihnen mit der Ferse auf den Hintern zu schlagen, die Nasen zu puten und die Nägel zu schneiden . . . .

## 3weite Scene.

Die Porigen. Bwei Polizeidiener.

Erster Polizeidiener. Halt, wer ist der Kerl? Iweiter Polizeidiener. Da sind zwei.

Erster P. Sich einmal, ob Keiner bavonläuft.

3weiter p. Ich glaube, es läuft Keiner.

Erster D. So müssen wir sie beide inquiriren. — Meine Herren! Wir suchen Jemand, ein Subject, ein Instividuum, eine Person, einen Delinquenten, einen Inquisiten, einen Kerl! (nach einer Pause zu dem Zweiten:) sieh einmal, wird Keiner roth?

3weiter p. Es ift Reiner roth geworden.

Erster D. So müssen wir es anders probiren. Wo ist der Steckbrief, das Signalement, das Certificat? (Zweister P. zieht ein Papier aus der Tasche und überreicht es ihm.) Visire die Subjecte — ich werde lesen: "Ein Mensch —"

3weiter D. Pagt nicht, es find zwei -

Ærster P. Dummkopf! — "geht auf zwei Füßen, hat zwei Arme, ferner einen Mund, eine Nase, zwei Augen, zwei Ohren. Besondere Kennzeichen: ist ein höchst gefährliches Individuum. 3weiter P. Das paßt auf beibe. Soll ich sie beide arretiren?

Bester P. Zwar, das ist gefährlich; wir sind auch nur zwei. Aber ich will einen Rapport machen. Es ist ein Fall von sehr kriminalischer Verwicklung oder sehr verwickelter Kriminalität. Denn wenn ich mich betrinke und mich in mein Bett lege, so ist das meine Sache und geht Niemand was an. Wenn ich aber mein Bett vertrinke, so ist das die Sache von — wem, Schlingel?

Iweiter P. Ja, ich weiß nicht. Erster P. Ja, ich auch nicht, aber das ist der Punkt.

## Dritte Scene.

#### Leonce. Palerio.

Valerio. Da läugne Einer die Borsehung. Seht, was man nicht mit einem Floh ausrichten kann. Denn wenn es mich nicht heute Nacht überlausen hätte, so hätte ich nicht den Morgen mein Bett an die Sonne getragen und hätte ich es nicht an die Sonne getragen, so wäre ich das mit nicht neben das Wirthshaus zum Mond gerathen und wenn Sonne und Mond es nicht beschienen hätten, so hätte ich aus meinem Nachtsack keinen Weinkeller machen und mich darin betrinken können. Und wenn dies Alles nicht geschehen wäre, so wäre ich jett nicht in Ihrer Gesellschaft, wertheste Ameisen, und würde von Ihnen scalritirt und von der Sonne ausgetrocknet, sondern würde ein Stück Fleisch

a samuel.

transchiren und eine Bouteille Wein austrocknen — im Hotel nämlich.

Leonce. Ein erbaulicher Lebenslauf!

Valerio. Ich habe eigentlich einen läufigen Lebenslauf. Denn nur mein Laufen hat im Laufe bieses Krieges mein Leben vor einem Lauf gerettet, der ein Loch in basselbe machen wollte. Ich bekam in Folge biefer Rettung eines Menschenke einen trodnen Husten, welcher den Doctor annehmen ließ, daß mein Laufen ein Galoppiren geworben sei und ich die galoppirende Auszehrung hätte. Da ich nun zugleich fand, daß ich ohne Zehrung sei, so verfiel ich in oder vielmehr auf ein zehrendes Fieber, worin ich täglich, um dem Vaterland einen Vertheibiger zu erhalten, gute Suppe, gutes Rindfleisch, gutes Brot effen, und guten Wein (Nach einer Pause.) Es ist ein Jammer. trinken mußte. Man kann keinen Kirchthurm herunterspringen, ohne den Hals zu brechen. Man fann keine vier Pfund Kirschen mit den Steinen effen, ohne Leibweh zu friegen. Geht, Berr, ich könnte mich in eine Ede setzen und singen vom Abend bis zum Morgen: "Hei, da sitt e Fleig' an der Wand! Fleig' an der Wand! Fleig' an der Wand!" und so fort bis zum Ende meines Lebens.

Leonce. Halt's Maul mit beinem Lied, man könnte darüber ein Narr werden.

Valerio. So wäre man doch etwas. Ein Narr! Ein Narr! Wer will mir seine Narrheit gegen meine Verznunft verhandeln? Ha, ich bin Alexander der Große! Wie mir die Sonne eine goldne Krone in die Haare scheint, wie meine Unisorn blitt! Herr Generalissimus Heupferd, lassen

Sie die Truppen anrücken! Herr Finanzminister Kreuzsspinne, ich brauche Geld! Liebe Hosbame Libelle, was macht meine theure Gemahlin Bohnenstange? Uch bester Herr Leibmedicus Cantharide, ich bin um einen Erbprinzen verslegen. Und zu diesen köstlichen Phantasieen bekommt man gute Suppe, gutes Fleisch, gutes Brod, ein gutes Bett und das Haar umsonst geschoren — im Narrenhaus nämlich — während ich mit meiner gesunden Vernunft mich höchstens noch zur Besörderung der Reise auf einen Kirschbaum versbingen könnte, um — nun? — um?

Leonce. Um die Kirschen durch die Löcher in beinen Hosen schamroth zu machen! Aber Edelster, dein Hand: werk, deine Prosession, dein Gewerbe, dein Stand, deine Kunst?

Valerio (mit Würde). Herr, ich habe die große Beschäftigung, müßig zu gehen, ich habe eine ungemeine Ferstigkeit im Nichtsthun, ich besitze eine ungeheure Ausdauer in der Faulheit. Keine Schwiele schändet meine Hände, der Boden hat noch keinen Tropsen von meiner Stirne getrunken, ich bin noch Jungfrau in der Arbeit, und wenn es mir nicht der Mühe zu viel wäre, würde ich mir die Mühe nehmen, Ihnen diese Verdienste weitläusiger auseinanderzusehen.

Leonce (mit komischem Enthusiasmus). Komm an meine Brust! Bist du einer von den Göttlichen, welche mühelos mit reiner Stirne durch den Schweiß und Staub über die Heerstraße des Lebens wandeln, und mit glänzenden Sohlen und blühenden Leibern gleich seligen Göttern in den Olympus treten? Komm! Komm!

Valerio (singt im Abgehen). Hei! da sitzt e Fleig' an der Wand! Fleig' an der Wand! Fleig' an der Wand!
(Beide Arm in Arm ab.)

## Dierte Scene.

Gin Zimmer.

(König Peter wird von zwei Kammerbienern angefleibet).

Peter (während er angekleibet wird). Der Mensch muß benken, und ich muß für meine Unterthanen benken; denn sie denken nicht, sie denken nicht. — Die Substanz ist das Un sich, das bin ich. (Er läust im Zimmer herum.) Begriffen? Un sich ist Un sich, versteht Ihr? Jetzt kommen meine Attrizbute, Modificationen, Affectionen und Accidenzien, wo sind meine Schuhe, meine Hosen? — Halt, der freie Wille steht ganz offen. Wo ist die Moral, wo sind die Manschetten? Die Kategorien sind in der schändlichsten Berwirrung, es sind zwei Knöpfe zuwiel zugeknöpft, die Dose steckt in der rechten Tasche. Mein ganzes System ist ruinirt. — He, was bezeutet der Knopf im Schnupftuch? Kerl, was bedeutet der Knopf, an was wollte ich mich erinnern?

Erster Rammerdiener. Als Eure Majestät diesen Knopf in Ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhten, so wollten Sie —

König. Nun? Erster Rammerdiener. Sich an Etwas erinnern. Peter. Eine verwickelte Antwort! — Ei! Nun und was meint Er?

3weiter Kammerdiener. Eure Majestät wollten sich an Etwas erinnern, als sie diesen Knopf in ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhten.

Peter (läuft auf und ab). Was? Was? Die Menschen machen mich confus, ich bin in der größten Berwirrung. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen.

#### (Gin Diener tritt auf.)

Diener. Eure Majestät, der Staatsrath ist versammelt. Peter (freudig) Ja, das ist's, das ist's. — Kommen Sie, meine Herren! Gehen Sie symmetrisch. Ist es nicht sehr heiß? Nehmen Sie doch auch Ihre Schnupftücher und wischen Sie sich das Gesicht. Ich bin immer so in Verlegensheit, wenn ich öffentlich sprechen soll.

#### Ronig Peter. Der Staatsrath.

Peter. Meine Lieben und Getreuen, ich wollte Euch hiermit kund und zu wissen thun, kund und zu wissen thun, — denn, entweder verheirathet sich mein Sohn oder nicht (legt den Finger an die Nase), entweder, oder — Ihr versteht mich doch? Ein Trittes gibt es nicht. Der Mensch muß denken. (Steht eine Zeit lang sinnend.) Wenn ich so laut rede, so weiß ich nicht, wer es eigentlich ist, ich oder ein Anderer, das ängstigt mich. (Nach langem Besinnen.) Ich bin ich. — Was halten Sie davon, Präsident?

Prasident (gravitätisch langsam). Eure Majestät, viel= leicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so.

Der ganze Staatsrath im Chor. Ja, vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so.

Peter (mit Rührung.) D meine Weisen! — Also von was war eigentlich die Rede? Bon was wollte ich sprechen? Präsident, was haben Sie ein so kurzes Gedächtniß bei einer so feierlichen Gelegenheit? Die Sitzung ist aufgehoben.

(Er entfernt fich feierlich, ber gange Staatsrath folgt ihm.)

## Fünfte Scene.

Gin reichgeschmüdter Saal. Rergen brennen.

Econce mit einigen Dienern.

Leonce. Sind alle Läden geschlossen? Zündet die Kerzen an! Weg mit dem Tag! Ich will Nacht, tiese ambrosische Nacht. Stellt die Lampen unter Krystallglocken zwischen die Oleander, daß sie wie Mädchenaugen unter den Wimpern der Blätter hervorträumen. Kückt die Rosen näher, daß der Wein wie Thautropsen auf die Kelche sprudle. Musik! Wosind die Violinen? Wo ist Rosetta? Fort! Alle hinaus!

(Die Diener gehen ab. Leonce streckt sich auf ein Ruhebett. Rosetta, zierlich gekleibet, tritt ein. Man hört Musik aus ber Ferne.)

Rosetta (nähert sich schmeichelnb). Leonce!

Leonce. Rosetta!

Rosetta. Leonce.

Leonce. Rosetta!

Nofetta. Deine Lippen find trag. Bom Ruffen?

Leonce. Bom Gähnen!

Nosetta. Oh!

Leonce. Ach Resetta, ich habe die entsetzliche Arbeit...

Rosetta. Run?

Leonce. Nichts zu thun . . .

Rosetta. Als zu lieben?

Leonce. Freilich Arbeit!

Rosetta (beleidigt). Leonce!

Leonce. Ober Beschäftigung.

Rosetta. Dber Müßiggang.

Leonce. Du hast Recht wie immer. Du bist ein kluges Mädchen, und ich halte viel auf beinen Scharfsinn.

Rosetta. Co liebst Du mich aus Langeweile?

Leonce. Nein, ich habe Langeweile, weil ich dich liebe. Aber ich liebe meine Langeweile wie dich. Ihr seid eins. () dolce far niente, ich träume über beinen Augen, wie an wunderheimlichen tiefen Quellen, das Kosen beiner Lippen schläfert mich ein, wie Wellenrauschen. (Er umfaßt sie.) Komm, liebe Langeweile, deine Küsse sind ein wollüstiges Gähnen, und deine Schritte sind ein zierlicher Hiatus.

Rosetta. Du liebst mich, Leonce?

Leonce. Ei warum nicht?

Rosetta. Und immer?

Leonce. Das ist ein langes Wort: immer! Wenn ich dich nun noch fünftausend Jahre und sieben Monate liebe, ist's genug? Es ist zwar viel weniger, als immer, ist aber boch eine erkleckliche Zeit, und wir können und Zeit nehmen, uns zu lieben.

Rosetta. Ober die Zeit kann uns das Lieben nehmen. Leonce. Ober das Lieben uns die Zeit. Tanze, Rosetta, tanze, daß die Zeit mit dem Takt deiner niedlichen Füße geht. Rosetta. Meine Füße gingen lieber aus der Zeit. (Sie tangt und fingt.)

O meine müden Füße, ihr müßt tanzen In bunten Schuhen, Und möchtet lieber tief Im Boden ruhen.

O meine heißen Wangen, ihr müßt glühn Im milben Kosen, Und möchtet lieber blühn — Zwei weiße Rosen.

O meine armen Augen, ihr müßt blitzen Im Strahl der Kerzen Und schlieft im Dunkel lieber aus Von euren Schmerzen.

Leonce (indeß träumend vor sich hin). D, eine sterbende Liebe ist schöner als eine werdende. Ich bin ein Römer; bei dem köstlichen Mahle spielen zum Desert die goldnen Fische in ihren Todesfarben. Wie ihr das Noth von den Wangen stirbt, wie still das Auge ausglüht, wie leis das Wogen ihrer Glieder steigt und fällt! Adio, adio, meine Liebe, ich will deine Leiche lieben. (Rosetta nähert sich ihm wieder.) Thränen, Rosetta? Ein feiner Epikuräismus — weinen zu können. Stelle dich in die Sonne, damit die köstlichen Tropfen krystallisiren, es muß prächtige Diamanten geben. Du kannst dir ein Halsband davon machen lassen.

Aosetta. Wohl Diamanten, sie schneiden mir in die Augen. Ach Leonce! (Will ihn umfassen.)

Leonce. Gib Acht! Mein Kopf! Ich habe unsere Liebe darin beigesetzt. Sieh zu den Fenstern meiner Augen



hinein. Siehst du, wie schön todt das arme Ding ist? Siehst du die zwei weißen Rosen auf seinen Wangen und die zwei rothen auf seiner Brust? Stoß mich nicht, daß ihm kein Aermchen abbricht, es wäre Schade. Ich muß meinen Kopf gerade auf den Schultern tragen, wie die Todtenfrau einen Kindersarg.

Rosetta (scherzenb). Narr!

Leonce. Rosetta! (Rosetta macht ihm eine Frate.) Gott sei Dank! (Hält sich die Augen zu.)

Nojetta (erschrocken). Leonce, sieh mich an.

Leonce. Um keinen Breis!

Rosetta. Mur einen Blid!

Leonce. Keinen! Meinst du? Um ein klein wenig, und meine liebe Liebe käme wieder auf die Welt. Ich bin froh, daß ich sie begraben habe. Ich behalte den Eindruck.

Aosetta (entfernt sich traurig und langsam, sie singt im Abgehn:) Ich bin eine arme Waise,

Ich fürchte mich ganz allein.

Ach lieber Gram —

Willst du nicht kommen mit mir heim?

Leonce (allein.) Ein sonderbares Ding um die Liebe. Man liegt ein Jahr lang schlaswachend zu Bette, und an einem schönen Morgen wacht man auf, trinkt ein Glas Wasser, zieht seine Kleider an und fährt sich mit der Hand über die Stirn und besinnt sich — und besinnt sich. — Mein Gott, wieviel Weiber hat man nöthig, um die Scala der Liebe auf und ab zu singen? Raum daß Eine einen Ton andfüllt. Warum ist der Dunst über unsere Erde ein Prisma, das den weißen Gluthstrahl der Liebe in einen Negenbogen bricht? — (Er trinkt.) In welcher Bouteille steckt denn der

Wein, an dem ich mich heute betrinken soll? Bringe ich es nicht einmal mehr so weit? Ich sitze wie unter einer Luft= pumpe. Die Luft so scharf und bunn, daß mich friert, als sollte ich in Nankinghosen Schlittschuh laufen. — Meine Herren, meine Herren, wißt ihr auch, was Caligula und Nero waren? Ich weiß cs. — Komm, Leonce, halte mir einen Monolog, ich will zuhören. Mein Leben gähnt mich an, wie ein großer weißer Bogen Papier, den ich vollschreiben foll, aber ich bringe keinen Buchstaben heraus. Mein Kopf ist ein leerer Tangsaal, einige verwelkte Rosen und zerknitterte Bänder auf dem Boden, geborstene Violinen in der Ede, die letten Tänzer haben die Masken abgenommen und sehen mit todmüben Augen einander an. Ich stülpe mich jeden Tag vier und zwanzigmal herum, wie einen Handschuh. Dich kenne mich, ich weiß was ich in einer Viertelstunde, was ich in acht Tagen, was ich in einem Jahre benken und träumen werbe. Gott, was habe ich benn verbrochen, daß du mich, wie einen Schulbuben, meine Lection fo oft herfagen läßt? -

Bravo, Leonce! Bravo! (Er flatscht.) Es thut mir ganz wohl, wenn ich mir so ruse. He! Leonce! Leonce!

Valerio (unter einem Tisch hervor). Eure Hoheit scheint mir wirklich auf dem besten Weg, ein wahrhaftiger Narr zu werden.

Leonce. Ja, beim Licht besehen, kommt es mir eigent= lich eben so vor.

Valerio. Warten Sie, wir wollen uns darüber sogleich aussührlicher unterhalten. Ich habe nur noch ein Stück Braten zu verzehren, das ich aus der Küche, und etwas Wein, den ich von Ihrem Tische gestohlen. Ich bin gleich fertig. Leonce. Das schmatt. Der Kerl verursacht mir ganz idulische Empsindungen; ich könnte wieder mit dem Einsfachsten anfangen, ich könnte Käs essen, Bier trinken, Tabak rauchen. Mach sort, grunze nicht so mit deinem Rüssel, und klappre mit deinen Hauern nicht so.

Valerio. Werthester Adonis, sind Sie in Angst um Ihre Schenkel? Sein Sie unbesorgt, ich bin weder ein Besenbinder, noch ein Schulmeister. Ich brauche keine Gerten zu Nuthen.

Leonce. Du bleibst nichts schuldig.

Valerio. Ich wollte, es ginge meinem Herrn eben so. Leonce. Meinst du, damit du zu deinen Prügeln kämst? Bist du besorgt um deine Erziehung?

Valerio. D Himmel, man kömmt leichter zu seiner Erzeugung, als zu seiner Erziehung. Es ist traurig, in welche Umstände Einen andere Umstände versetzen können! Was für Wochen hab' ich erlebt, seit meine Mutter in die Wochen kam! Wieviel Gutes hab' ich empfangen, das ich meiner Empfängniß zu danken hätte!

Leonce. Was deine Empfänglichkeit betrifft, so könnte sie es nicht besser treffen, um getroffen zu werden. Drück' dich besser aus, oder du sollst den unangenehmsten Eindruck von meinem Nachdruck haben.

Valerio. Als meine Mutter um das Vorgebirg der guten Hoffnung schiffte . . . .

Leonce. Und dein Vater am Cap Horn Schiffbruch

Valerio. Richtig, denn er war Nachtwächter. Doch setzte er das Horn nicht so oft an die Lippen, als die Bäter edler Söhne an die Stirn. Leonce. Mensch, du besitzest eine himmlische Unversschämtheit. Ich fühle ein gewisses Bedürsniß, mich in nähere Berührung mit ihr zu setzen. Ich habe eine große Passion dich zu prügeln.

Valeris. Das ist eine schlagende Antwort und ein triftiger Beweis.

Leonce (geht auf ihn los). Ober du bist eine geschlagene Antwort. Denn du bekommst Prügel für deine Antwort.

Valerio (läuft weg, Leonce stolpert und fällt). Und Sie sind ein Beweis, der noch geführt werden muß, denn er fällt über seine eigenen Beine, die im Grund genommen selbst noch zu beweisen sind. Es sind höchst unwahrscheinliche Waden und sehr problematische Schenkel.

Der Staatsrath tritt auf. Leonce bleibt auf bem Boben fiten. Palerio.

Prasident. Eure Hoheit verzeihen . . .

Leonce. Wie mir selbst! Wie mir selbst! Ich verzeihe mir die Gutmüthigkeit, Sie anzuhören. Meine Herren, wollen Sie nicht Plat nehmen? — Was die Leute für Gesichter machen, wenn sie das Wort Plat hören! Setzen Sie sich nur auf den Boden und geniren Sie sich nicht. Es ist doch der letzte Plat, den Sie einst erhalten, aber er trägt Niemanden etwas ein — außer dem Todtengräber.

Prasident (verlegen mit ben Fingern schnipsend). Geruhen Gure Hoheit . . .

Leonce. Aber schnipsen Sie nicht so mit den Fingern, wenn Sie mich nicht zum Mörder machen wollen.

Prasident (immer stärker schnipsend). Wollten gnädigst, in Betracht . . .

Leonce. Mein Gott, stecken Sie doch die Hände in G. Büchner's Werte.

die Hosen, oder setzen Sie sich barauf. Er ist ganz aus der Fassung. Sammeln Sie sich.

Valerio. Man darf Kinder nicht während des P...... unterbrechen, sie bekommen sonst eine Verhaltung.

Leonce. Mann, fassen Sie sich. Bedenken Sie Ihre Familie und den Staat. Sie riskiren einen Schlagfluß, wenn Ihnen Ihre Rede zurücktritt.

Prasident (zieht ein Papier aus der Tasche). Erlauben Eure Hoheit . . .

Leonce. Was! Gie können schon lesen? Run denn . . .

Präsident. Daß man der zu erwartenden Ankfinft von Eurer Hoheit verlobter Braut, der durchlauchtigsten Prinzessin Lena von Pipi, auf morgen sich zu gewärtigen habe, davon läßt Ihre königliche Majestät Eure Hoheit benachrichtigen.

Leonce. Wenn meine Braut mich erwartet, so werde ich ihr den Willen thun und sie auf mich warten lassen. Ich habe sie gestern Nacht im Traume gesehen, sie hatte ein Paar Augen, so groß, daß die Tanzschuhe meiner Rosetta zu Augenbrauen darüber gepaßt hätten, und auf den Wangen waren keine Grübchen, sondern ein Paar Abzugsgräben für das Lachen. Ich glaube an Träume. Träumen Sie auch zuweilen, Herr Präsident? Haben Sie auch Ahnungen?

Valerio. Bersteht sich. Immer die Nacht vor dem Tag, an dem ein Braten verbrennt, ein Kapaun krepirt, oder Ihre königliche Majestät Leibweh bekommt.

Leonce. A propos, hatten Sie nicht noch etwas auf der Zunge? Geben Sie nur Alles von sich.

prasident. An dem Tage der Vermählung ist ein höchster Wille gesonnen, seine allerhöchsten Willensäußerungen in die Hände Eurer Hoheit niederzulegen.

Leonce. Sagen Sie einem höchsten Willen, daß ich Alles thun werde, das ausgenommen, was ich werde bleiben lassen, was aber jedenfalls nicht soviel sein wird, als wenn es noch einmal soviel wäre. — Meine Herren, Sie entsichuldigen, daß ich Sie nicht begleite, ich habe gerade die Bassion zu sitzen, aber meine Gnade ist so groß, daß ich sie mit den Beinen kaum ausmessen kann. (Er spreizt die Beine auseinander.) Herr Präsident, nehmen Sie doch das Maaß, damit Sie mich später baran erinnern. Valerio, gib den Herren das Geleite.

Valerio. Das Geläute? Soll ich dem Herrn Prässidenten eine Schelle anhängen? Soll ich sie führen, als ob sie auf allen Vieren gingen?

Leonce. Mensch, du bist nichts, als ein schlechtes Wortspiel. Du hast weder Vater noch Mutter, sondern die fünf Vokale haben dich miteinander erzeugt.

Valerio. Und Sie, Prinz, sind ein Buch ohne Buchsitaben, mit nichts als Gebankenstrichen. Kommen Sie jetzt, meine Herren. Es ist eine traurige Sache um das Wort Kommen. Will man ein Einkommen, so muß man stehlen; an ein Aufkommen ist nicht zu benken, als wenn man sich hängen läßt; ein Unterkommen sindet man erst, wenn man begraben wird, und ein Auskommen hat man jeden Augensblick mit seinem With, wenn man nichts mehr zu sagen weiß, wie ich zum Beispiel eben, und Sie, ehe Sie noch etwas gesagt haben. Ihr Abkommen haben Sie gefunden, und Ihr Fortkommen werden Sie jetzt zu suchen ersucht.

(Staatsrath und Balerio ab.)

Leonce (allein). Wie gemein ich mich zum Nitter an den armen Teufekn gemacht habe! Go steckt nun aber boch

einmal ein gewisser Genuß in einer gewissen Gemeinheit. — Hat Beirathen! Das heißt einen Ziehbrunnen leer trinken. D Shandy, alter Shandy, wer mir beine Uhr schenkte! — (Balerio kommt zurück.) Uch Balerio, hast du es gehört?

Valerio. Nun, Sie sollen König werden. Das ist eine lustige Sache. Man kann den ganzen Tag spazieren fahren und den Leuten die Hüte verderben durch's viele Abziehen, man kann aus ordentlichen Menschen ordentliche Solzdaten ausschneiden, so daß Alles ganz natürlich wird, man kann schwarze Fräcke und weiße Halsbinden zu Staatsdienern machen, und wenn man stirbt, so laufen alle blanken Knöpfe blau an, und die Glockenstricke reißen wie Zwirnssäden vom vielen Läuten. Ist das nicht unterhaltend?

Leonce. Valerio! Valerio! Wir müssen was Anderes treiben. Nathe!

valerio. Uch die Wissenschaft, die Wissenschaft! Wir wollen Gelehrte werden! a priori? ober a posteriori?

Leonce. A priori, das muß man bei meinem Herrn Vater lernen; und a posteriori fängt Alles an, wie ein altes Mährchen: es war einmal!

Valerio. So wollen wir Helden werden. (Er marschirt trompetend und trommelnd auf und ab.) Trom — trom — pläre — plem!

Leonce. Aber der Hervismus fuselt abscheulich und bekommt das Lazarethfieber und kann ohne Lieutenants und Rekruten nicht bestehen. Pack dich mit deiner Alexanders: und Napoleons-Romantik!

Valerio. Go wollen wir Genies werden.

Leonce. Die Nachtigall der Poesie schlägt den ganzen Tag über unserm Haupt, aber das Feinste geht zum Teufel, bis wir ihr die Federn ausreißen und in die Tinte oder die Farbe tauchen.

Valerio. So wollen wir nützliche Mitglieber ber menschlichen Gesellschaft werden.

Leonce. Lieber möchte ich meine Demission als Mensch

Valerio. Go wollen wir zum Teufel geben.

Leonce. Ach der Teufel ist nur des Contrastes wegen da, damit wir begreifen sollen, daß am Himmel doch eigentlich etwas sei. (Ausspringend.) Ah Valerio, Balerio, jett hab' ich's! Fühlst du nicht das Wehen aus Süden? Fühlst du nicht, wie der tiefblaue, glühende Aether auf und ab wogt, wie das Licht blitt von dem goldnen, sonnigen Boden, von der heiligen Salzsluth und von den Marmor-Säulen und Leibern? Der große Pan schläft, und die ehernen Gestalten träumen im Schatten über den tiefrauschenden Wellen von dem alten Zauberer Virgil, von Tarantella und Tambourin und tiefen, tollen Nächten voll Masken, Fackeln und Guitarren. Ein Lazzaroni, Valerio! Ein Lazzaroni! Wir gehen nach Italien.

## Sedife Scene.

Gin Garten.

Pringeffin Lena im Brautschmud. Die Couvernante.

Lena. Ja, jetzt. Da ist es. Ich bachte die Zeit an nichts. Es ging so hin, und auf einmal richtet sich der Tag vor mir auf. Ich habe den Kranz im Haar — und

die Glocken, die Glocken! (Sie lehnt sich zurück und schließt die Augen.) Sieh, ich wollte, der Rasen wüchse so über mich und die Bienen summten über mir hin; sieh, jetzt bin ich eingekleidet und habe Rosmarin im Haar. Gibt es nicht ein altes Lied:

Auf dem Kirchhof will ich liegen, Wie ein Kindlein in der Wiegen.

Gouvernante. Armes Kind, wie Sie bleich sind unter Ihren bligenden Steinen!

geht ja so einsam und tastet nach einer Hand, die Einen hielte, bis die Leichenfrau die Hände auseinandernähme und sie Jedem über der Brust faltete. Aber warum schlägt man einen Nagel durch zwei Hände, die sieht einen Ring vom Finger) Dieser Ring sticht mich wie eine Natter.

Gouvernante. Aber — er soll ja ein wahrer Don Carlos sein.

Lena. Aber - ein Mann -

Gouvernante. Run?

Lena. Den man nicht liebt. (Sie erhebt sich.) Pfui! Siehst du, ich schäme mich. — Morgen ist aller Duft und Glanz von mir gestreift. Bin ich denn, wie die arme, hilf=lose Quelle, die jedes Bild, das sich über sie bückt, in ihrem stillen Grund abspiegeln muß? Die Blumen öffnen und schließen, wie sie wollen, ihre Kelche der Morgensonne und dem Abendwind. Ist denn die Tochter eines Königs weniger, als eine Blume?

Gouvernante (weinend.) Lieber Engel, du bist doch ein wahres Opferlamm.

Lena. Ja wohl — und der Priester hebt schon das Messer. — Mein Gott, mein Gott, ist es denn wahr, daß wir uns selbst erlösen müssen mit unserem Schmerz? Ist es denn wahr, die Welt sei ein gekreuzigter Heiland, die Sonne seine Dornenkrone, und die Sterne die Nägel und Speere in seinen Füßen und Lenden?

Gouvernante. Mein Kind, mein Kind! ich kann dich nicht so sehen. — Es kann nicht so gehen, es tödtet dich. Bielleicht, wer weiß! Ich habe so etwas im Kops. Wir wollen sehen. Komm! (Sie führt die Prinzessin weg.)

## 3weiter Akt.

Wie ist mir eine Stimme boch erklungen Im tiefften Innern, Und hat mit einemmale mir verschlungen All mein Einnern. Abalbert von Chamisso.

a total

## Erfte Scene.

Freies Feld Gin Wirthshaus im hintergrund.

Leonce und Valerio, ber einen Bad trägt, treten auf.

Valerio (feuchend). Auf Ehre, Prinz, die Welt ist doch ein ungeheuer weitläufiges Gebäude.

Leonce. Nicht boch! Richt boch! Ich wage kaum die Hände auszustrecken, wie in einem engen Spiegelzimmer, aus

Furcht überall anzustoßen, daß die schönen Figuren in Scherben auf dem Boden lägen und ich vor der kahlen nackten Wand stände.

Valerio. Ich bin verloren.

Leonce. Da wird Niemand einen Verlust dabei haben, als wer dich findet.

Valeris. Ich werbe mich nächstens in den Schatten meines Schattens stellen.

Leonce. Du verflüchtigst bich ganz an der Sonne. Siehst du die schöne Wolke da oben? Sie ist wenigstens ein Viertel von dir. Sie sieht ganz wohlbehaglich auf deine gröberen materiellen Stoffe herab.

Valerio. Die Wolfe könnte Ihrem Kopse nichts schaben, wenn man sie Ihnen Tropsen für Tropsen darauf fallen ließe.

— Ein köstlicher Einfall. Wir sind schon durch ein Dutend Fürstenthümer, durch ein halbes Dutend Großherzogthümer und durch ein paar Königreiche gelausen, und das in der größten Uebereilung in einem halben Tag — und warum? Weil man König werden und eine schöne Prinzessin heirathen soll. Und Sie leben noch in einer solchen Lage? Ich begreife Ihre Resignation nicht. Ich begreife nicht, daß Sie nicht Alrsenik genommen, sich auf das Geländer des Kirchthurms gestellt und sich eine Kugel durch den Kops gejagt haben, um es ja nicht zu versehlen.

Leonce. Aber Balerio, die Ideale! Ich habe das Ideal eines Frauenzimmers in mir und nuß es suchen. Sie ist unendlich schön und unendlich geistlos. Die Schönheit ist da so hilstos, so rührend, wie ein neugebornes Kind. Es ist ein köstlicher Contrast: diese himmlisch stupiden Augen,

dieser göttlich einfältige Mund, dieses schafnasige griechische Profil, dieser geistige Tod in diesem geistigen Leib.

Valerio. Teufel! da sind wir schon wieder auf der Das ist ein Land, wie eine Zwiebel, nichts als Schaalen, ober wie ineinanbergesteckte Schachteln, in ber größten sind nichts als Schachteln, und in der kleinsten ift gar nichts. (Er wirft feinen Bad zu Boben.) Goll benn biefer Pack mein Grabstein werden? Sehen Sie Pring, ich werde philosophisch, ein Bild des menschlichen Lebens. Ich schleppe biefen Pack mit wunden Füßen durch Frost und Sonnenbrand, weil ich Abends ein reines Hemd anziehen will, und wenn endlich der Abend kommt, jo ist meine Stirne gefurcht, meine Wange hohl, mein Auge dunkel, und ich habe grade noch Zeit, mein Semb anzuziehen als Todtenhemb. ich nun nicht gescheidter gethan, ich hätte mein Bündel vom Steden gehoben und es in der ersten besten Aneipe verkauft, und hatte mich dafür betrunken und im Schatten geschlafen, bis es Abend geworden wäre, und hätte nicht geschwitt und mir keine Leichdörner gelaufen? Und Pring, jett kommt die Anwendung und die Praxis. Aus lauter Schamhaftigkeit wollen wir jest auch den inneren Menschen bekleiden und Rock und Hosen inwendig anziehen. (Beibe geben auf bas Wirthshaus los.) Ei du lieber Pack, welch' ein köftlicher Duft, welche Weindufte und Bratengerüche! Ei ihr lieben Hosen, wie wurzelt ihr im Boden und grünt und blüht, und die langen, schweren Trauben hängen mir in den Mund, und der Most gährt unter der Kelter. (Sie geben ab.)

Prinzessin Lena. Die Couvernante (kommen). Gouvernante. Es muß ein bezauberter Tag sein, die

Sonne geht nicht unter, und es ist so unendlich lang seit unsrer Flucht.

Lena. Nicht boch, meine Liebe, die Blumen sind ja kaum welk, die ich zum Abschied brach, als wir aus dem Garten gingen.

Gouvernante. Und wo sollen wir ruhen? Wir sind noch auf gar nichts gestoßen. Ich sehe kein Kloster, keinen Eremiten, keinen Schäfer.

Lena. Wir haben Alles wohl anders geträumt mit unseren Büchern, hinter der Mauer unseres Gartens, zwischen unseren Myrthen und Oleandern.

Gouvernante. Du mein Jesus, was wird man sagen? Und doch ist es so zart und weiblich! Es ist eine Entsagung. Es ist wie die Flucht der heiligen Ottilia. Aber wir müssen ein Obdach suchen. Es wird Abend.

Lena. Ja, die Pflanzen legen ihre Fiederblättchen zum Schlaf zusammen, und die Sonnenstrahlen wiegen sich an den Grashalmen, wie müde Libellen.

Gouvernante. O die Welt ist abscheulich! An einen irrenden Königsohn ist gar nicht zu denken.

Lena. O sie ist schön und so weit, so unendlich weit. Ich möchte immer so fort gehen, Tag und Nacht. Es rührt sich nichts. Ein rother Blumenschein spielt über die Wiesen, und die fernen Berge liegen auf der Erde wie ruhende Wolken.

## 3weite Scene.

Das Wirthshaus auf einer Anhöhe, an einem Fluß, weite Aussicht. Ein Garten vor demselben.

#### Valerio. Leonce.

Valerio. Run Pring, liefern Ihre Hosen nicht ein köstliches Getränk? Laufen Ihnen Ihre Stiefel nicht mit der größten Leichtigkeit die Rehle hinunter?

Leonce. Siehst du die alten Bäume, die Hecken, die Blumen, das Alles hat seine Geschichten, seine lieblichen, heimlichen Geschichten. Siehst du die großen freundlichen Gesichter unter den Neben an der Hausthüre? Wie sie sie sitzen und sich bei den Händen halten und Angst haben, daß sie so alt sind und die Welt noch so jung ist. D Valerio, und ich bin so jung, und die Welt ist so alt. Ich bekomme manchmal eine Angst um mich und könnte mich in eine Ecke setzen und heiße Thränen weinen aus Mittleid mit mir.

Valerio (gibt ihm ein Glas). Nimm diese Glocke, diese Taucherglocke, und senke dich in das Meer des Weines, daß es Perlen über dir schlägt. Sieh', wie die Elsen über den Kelch der Weinblume schweben, goldbeschuht, die Chmbeln schlagend.

Leonce (aufspringend.) Komm Balerio, wir müssen was treiben, was treiben. Wir wollen und mit tiesen Gedanken abgeben, wir wollen untersuchen, wie es kommt, daß der Stuhl nur auf drei Beinen steht und nicht auf zweien. Komm, wir wollen Ameisen zergliedern, Staubfäden zählen; ich werde es doch noch zu einer Liebhaberei bringen. Ich werde doch noch eine Kinderrassel sinden, die mir erst aus der Hand fällt, wenn ich Flocken lese und an der Decke

zupfe. Ich habe noch eine gewisse Dosis Enthusiasmus zu verbrauchen; aber wenn ich Alles recht warm gekocht habe, so brauche ich eine unendliche Zeit, um einen Löffel zu finden, mit dem ich das Gericht esse, und darüber steht es ab.

Valerio. Ergo bibamus! Diese Flasche ist keine Geliebte, keine Idee, sie macht keine Geburtsschmerzen, sie wird nicht langweilig, wird nicht treulos, sie bleibt eins vom ersten Tropsen bis zum letzten. Du brichst das Siegel, und alle Träume, die in ihr schlummern, sprühen Dir entgegen.

Leonce. D Gott! Die Hälfte meines Lebens soll ein Gebet sein, wenn mir nur ein Strohhalm bescheert wirb, auf dem ich reite, wie auf einem prächtigen Roß, bis ich selbst auf dem Stroh liege. — Welch' unheimlicher Abend! Da unten ist Alles still, und da oben wechseln und ziehen die Wolken, und der Sonnenschein geht und kommt wieder. Sieh, was seltsame Gestalten sich dort jagen, sieh die langen weißen Schatten mit den entsetzlich mageren Beinen und Fledermausschwingen, und Alles so rasch, so wirr, und da unten rührt sich kein Blatt, kein Halm. Die Erde hat sich ängstlich zusammengeschmiegt, wie ein Kind, und über ihre Wiege schreiten die Gespenster.

Valerio. Ich weiß nicht, was Ihr wollt, mir ist ganz behaglich zu Muth. Die Sonne sieht aus, wie ein Wirthspaussschausschild, und die feurigen Wolken darüber wie die Aufschrift: "Wirthshaus zur goldenen Sonne". Die Erde und das Wasser da unten sind wie ein Tisch, auf dem Wein verschüttet ist, und wir liegen darauf wie Spielkarten, mit denen Gott und der Teusel aus Langeweile eine Parthie machen, und Ihr seid ein Kartenkönig, und ich bin ein Kartenbube, es sehlt nur noch eine Dame, eine schöne Dame,

mit einem großen Lebkuchenherz auf der Brust und einer mächtigen Tulpe, worin die lange Nase sentimental versinkt (die Gouvernante und die Prinzessin treten auf), und — bei Gott — da ist sie! Es ist aber eigentlich keine Tulpe, sondern eine Prise Tabak, und es ist eigentlich keine Nase, sondern ein Rüssel! (Zur Gouvernante) Warum schreiten Sie, Wertheste, so eilig, daß man Ihre weiland Waden bis zu Ihren respectabeln Strumpsbändern sieht?

Gouvernante (hestig erzürnt, bleibt stehen). Warum reißen Sie, Geehrtester, den Mund so weit auf, daß Sie einem ein Loch in die Aussicht machen?

Valerio. Damit Sie, Geehrteste, sich die Nase am Horizont nicht blutig stoßen. Solch' eine Nase ist wie der Thurm auf Libanon, der gen Damascum steht.

Lena (zur Gouvernante). Meine Liebe, ist denn der Weg so lang?

Leonce (träumend vor sich hin). O jeder Weg ist lang. Das Picken der Todtenuhr in unserer Brust ist langsam, und jeder Tropsen Blut mißt seine Zeit, und unser Leben ist ein schleichend Fieber. Für müde Füße ist jeder Weg zu lang...

Lena (die ihm ängstlich sünnend zuhört). Und müden Augen jedes Licht zu scharf, und müden Lippen jeder Hauch zu schwer (lächelnb), und müden Ohren jedes Wort zu viel. (Sie tritt mit der Gouvernante in das Haus.)

Leonce. Dlieber Valerio! Könnte ich nicht auch sagen: "Sollte nicht dies und ein Wald von Federbüschen nebst ein Paar gepufften Rosen auf meinen Schuhen —?" Ich hab' es, glaub' ich, ganz melancholisch gesagt. Gott sei Dank, daß ich ansange, mit der Melancholie niederzukommen. Die

Luft ist nicht mehr so hell und kalt, der Himmel senkt sich glühend dicht um mich, und schwere Tropfen fallen. — D diese Stimme: ist denn der Weg so lang? Es reden viele Stimmen über die Erde, und man meint, sie sprächen von anderen Dingen, aber ich habe sie verstanden. Sie ruht auf mir wie der Geist, da er über den Wassern schwebte, — eh' das Licht ward. Welch' Gähren in der Tiese, welch' Werden in mir, wie sich die Stimme durch den Raum giest! Ist denn der Weg so lang? (Geht ab.)

Valerio. Nein, der Weg zum Narrenhaus ist nicht so lang, er ist leicht zu sinden, ich kenne alle Fußpfade, alle Bicinalwege und Chausseen. Ich sehe ihn schon auf einer breiten Allee dahin, an einem eiskalten Wintertage, den Hut unter dem Arm, wie er sich in die langen Schatten unter die kahlen Bäume stellt und mit dem Schnupstuch fächelt.
— Er ist ein Narr! (Folgt ihm.)

## Driffe Scene.

Gin Zimmer.

#### Lena. Die Couvernante.

Gouvernante. Denken Sie nicht an den Menschen. Lena. Er war so alt unter seinen blonden Locken. Den Frühling auf den Wangen und den Winter im Herzen. Das ist traurig. Der müde Leib sindet sein Schlaskissen überall, doch wenn der Geist müd' ist, wo soll er ruhen? Es kommt mir ein entsetzlicher Gedanke, ich glaube, es gibt Menschen, die unglücklich sind, unheilbar, blos weil sie sind. (Sie erhebt sich.)

Couvernante. Wohin mein Kind? Lena. Ich will hinunter in den Garten.

Couvernante. Aber —

Lena. Aber, liebe Mutter, du weißt, man hätte mich eigentlich in eine Scherbe setzen sollen. Ich brauche Thau und Nachtluft, wie die Blumen. — Hörst du die Harmonic des Abends? Wie die Grillen den Tag einsingen und die Nachtviolen ihn mit ihrem Duft einschläfern! Ich kann nicht im Zimmer bleiben. Die Wände fallen auf mich.

## Dierte Scene.

Der Garten. Nacht und Mondschein.

Man fieht Lena auf bem Rafen figenb.

Valerio (in einiger Entsernung). Es ist eine schöne Sache um die Natur, sie wäre aber doch noch schöner, wenn es keine Schnaken gäbe, die Wirthsbetten etwas reinlicher wären und die Todtenuhren nicht so an den Wänden pickten. Drin schnarchen die Menschen, und da außen quaken die Frösche, drin pfeisen die Hausgrillen und da außen die Feldzgrillen. Lieber Nasen, dies ist ein rasender Entschluß.

Leonce tritt auf, bemerkt bie Pringeffin und nahert fich ihr leife.

Lena (spricht vor sich hin). Die Grasmücke hat im Traum gezwitschert. — Die Nacht schläft tiefer, ihre Wange wird bleicher und ihr Athem stiller. Der Mond ist wie ein schlafendes Kind, die goldnen Locken sind ihm im Schlaf über das liebe Gesicht heruntergefallen. — Dh, sein Schlaf ist Tod. Wie der todte Engel auf seinem dunklen Kissen ruht und die Sterne gleich Kerzen um ihn brennen! Urmes Kind! Es ist traurig, todt und so allein.

Leonce. Steh' auf in beinem weißen Kleid und wandle hinter der Leiche durch die Nacht und singe ihr das Sterbelied.

Lena. Wer spricht ba?

Leonce. Ein Traum.

Lena. Träume sind felig.

Leonce. So träume dich selig und laß mich bein seliger Traum sein.

Lena. Der Tob ift ber feligste Traum.

Leonce. So laß mich dein Todesengel sein. Laß meine Lippen sich gleich seinen Schwingen auf deine Augen senken. (Er füßt sie). Schöne Leiche, du ruhst so lieblich auf dem schwarzen Bahrtuche der Nacht, daß die Natur das Leben haßt und sich in den Tod verliebt.

Lena. Nein, laß mich. (Sie springt auf und entfernt sich rasch.)

Leonce. Zu viel! Zu viel! Mein ganzes Sein ist in dem einen Augenblick. Jest stirb! Mehr ist unmöglich. Wie frischathmend, schönheitglänzend ringt die Schöpfung sich aus dem Chaos mir entgegen. Die Erde ist eine Schale von dunklem Gold, wie schäumt das Licht in ihr und fluthet über ihren Nand, und hellauf perlen daraus die Sterne. Dieser eine Tropsen Seligkeit macht mich zu einem köstlichen Gefäß. Hinab, heiliger Becher! (Er will sich in den Fluß stürzen.)

Valerio (springt auf und umfaßt ihn). Halt, Serenissime!

Leonce. Lag mich!

Valerio. Ich werde Sie lassen, sobald Sie gelassen sind und das Wasser zu lassen versprechen.

Leonce. Dummkopf!

Valerio. Ist denn Eure Hoheit noch nicht über die Lieutenantsromantif hinaus: das Glas zum Fenster hinaus zu werfen, womit man die Gesundheit seiner Geliebten getrunken?

Leonce. Ich glaube halbwegs, du hast Recht.

Valerio. Trösten Sie Sich. Wenn Sie auch nicht heute Nacht unter dem Nasen schlafen, so schlasen Sie wenigstens darauf. Es wäre ein eben so selbstmörderischer Versuch, in eins von den Vetten gehen zu wollen. Man liegt auf dem Stroh, wie ein Todter, und wird von dem Ungezieser gestochen, wie ein Lebendiger.

Leonce. Meinetwegen. (Er legt sich ins Gras.) Mensch, du hast mich um den schönsten Selbstmord gebracht. Ich werde in meinem Leben keinen so vorzüglichen Augenblick mehr dazu sinden, und das Wetter ist vortrefflich. Jest bin ich schon aus der Stimmung. Der Kerl hat mir mit seiner gelben Weste und seinen himmelblauen Hosen Alles vers dorben. — Der Himmel bescheere mir einen recht gesunden, plumpen Schlaf.

Valerio. Amen — und ich habe ein Menschenleben gerettet und werde mir mit meinem guten Gewissen heute Nacht den Leib warm halten. Wohl bekomm's, Balerio!

## Dritter Akt.

## Erfe Scene.

#### Leonce. Valerio.

Valerio. Heirathen? Seit wann hat es Eure Hoheit zum ewigen Kalender gebracht?

Leonce. Weißt du auch, Valerio, daß selbst der Gezringste unter den Menschen so groß ist, daß das Leben noch viel zu kurz ist, um ihn lieben zu können? Und dann kann ich doch einer gewissen Art von Leuten, die sich einbilden, daß nichts so schön und heilig sei, daß sie es nicht noch schöner und heiliger machen müßten, die Freude lassen. Es liegt ein gewisser Genuß in dieser lieben Arroganz. Warum soll ich ihnen denselben nicht gönnen?

Valerio. Sehr human und philobestialisch! Aber weiß sie auch, wer Sie sind?

Leonce. Sie weiß nur, daß sie mich liebt.

Valerio. Und weiß Eure Hoheit auch, wer sie ist?

Leonce. Dummkopf! Frag' doch die Nelke und die Thauperle nach ihrem Namen.

Valerio. Das heißt, sie ist überhaupt etwas, wenn das nicht schon zu unzart ist und nach dem Signalement schmeckt. — Aber wie soll das gehen? Hm! — Prinz, bin ich Minister, wenn Sie heute vor Ihrem Vater mit der Unaussprechlichen, Namenlosen mittelst des Ehesegens zus sammengeschmiedet werden? Ihr Wort?

Leonce. Mein Wort!

Valerio. Der arme Teufel Valerio empfiehlt sich Seiner Excellenz dem Herrn Staatsminister Valerio von Valerienthal. — "Was will der Kerl? Ich kenne ihn nicht. Fort, Schlingel!" (Er läuft weg; Leonce folgt ihm.)

## 3meite Scene.

Freier Plat vor bem Schloffe bes Königs Beter.

Der Lannenzweige haltend

Landrath. Lieber Herr Schulmeister, wie halten sich eure Leute.

Schulmeister. Sie halten sich so gut in ihren Leiden, daß sie sich schon seit geraumer Zeit aneinander halten. Sie gießen brav Spiritus an sich, sonst könnten sie sich in der Hitze ummöglich so lange halten. Courage, ihr Leute! Streckt Eure Tannenzweige gerade vor Euch hin, damit man meint, ihr wäret ein Tannenwald, und Eure Nasen die Erdbeeren, und Eure Dreimaster die Hörner vom Wildpret, und Eure hirschledernen Hosen der Mondschein darin, und, merkt's Euch, der Hinterste läuft immer wieder vor den Vordersten, damit es aussieht, als wäret Ihr ins Quadrat erhoben.

Landrath. Und, Schulmeister, Ihr steht für die Nüch= ternheit.

Schulmeister. Bersteht sich, denn ich kann vor Rüch= ternheit kaum noch stehen.

Landrath. Gebt Acht, Leute, im Programm steht: Sämmtliche Unterthanen werden von freien Stücken, reinlich

gekleidet, wohlgenährt und mit zufriedenen Gesichtern sich längs der Landstraße aufstellen. Macht und keine Schande!

Schulmeister. Seid standhaft! Kratt euch nicht hinter den Ohren und schneutt euch die Nasen nicht, so lange das bobe Paar vorbeifährt, und zeigt die gehörige Rührung, oder es werden rührende Mittel gebraucht werden. Erkennt, was man für euch thut, man hat euch gerade so gestellt, daß der Wind von der Küche über euch geht und ihr auch einmal in eurem Leben einen Braten riecht. Könnt ihr noch eure Lection? He! Vi!

Die Bauern. Bi!

Schulmeister. Bat!

Die Bauern. Bat!

Schulmeister. Bivat!

Die Bauern. Bivat!

Schulmeister. So Herr Landrath, Sie sehen, wie die Intelligenz im Steigen ist. Bedenken Sie, es ist Latein. Wir geben aber auch heut Abend einen transparenten Ball mittelst der Löcher in unseren Jacken und Hosen, und schlagen uns mit unseren Fäusten Cocarden an die Köpfe.

## Drifte Scene.

Großer Saal. Geputte Herren und Damen, forgfältig gruppirt. Der Ceremonienmeister mit einigen Bedienten auf bem Borbergrunde

Ceremonienmeister. Es ist ein Jammer. Alles geht zu Grund. Die Braten schnurren ein. Alle Glückwünsche

schweinsohren. Den Bauern wachsen die Nägel und der Bart wieder. Den Soldaten gehen die Locken auf. Von den zwölf Unschuldigen ist Keine, die nicht das horizontale Verhalten dem senkrechten vorzöge. Sie sehen in ihren weißen Kleidchen aus, wie erschöpfte Seidenhasen, und der Hospoet grunzt um sie herum, wie ein bekümmertes Meerschweinchen. Die Herren Offiziere kommen um all ihre Haltung, und die Hospoen schleichen da, wie Gradirbäue. Das Salz crystallisitt an ihren Halsketten.

Iweiter Bedienter. Sie machen es sich wenigstens bequem; man kann ihnen nicht nachsagen, daß sie auf ben Schultern trügen. Wenn sie auch nicht offenherzig sind, so sind sie doch offen bis zum Herzen.

Ceremonienmeister. Ja, sie sind gute Karten vom türkischen Reiche, man sieht die Dardanellen und das Marmor= meer. Fort, ihr Schlingel! An die Fenster! Da kommt Ihro Majestät.

#### Ronig Veter und ber Staatsrath treten ein.

Peter. Auch die Prinzessin ist verschwunden. Hat man noch keine Spur von unserm geliebten Erbprinzen? Sind meine Besehle befolgt? Werden die Grenzen beobachtet?

Ceremonienmeister. Ja, Majestät. Die Aussicht von diesem Saale gestattet uns die strengste Aufsicht. (Zu bem ersten Bedienten.) Was hast du gesehen?

Ærster Bedienter. Ein Hund, der seinen Herrn sucht, ist durch das Reich gelaufen.

Teremonienmeister (zu einem anbern). Und du? Zweiter Bedienter. Es geht Jemand auf der Nord= grenze spazieren, aber es ist nicht der Prinz, ich könnte ihn erkennen.

Ceremonienmeister. Und du?

Dritter Bedienter. Gie verzeihen - nichts.

Ceremonienmeister. Das ist sehr wenig. Und du?

Vierter Diener. Auch nichts.

Ceremonienmeister. Das ist eben so wenig.

Peter. Aber, Staatsrath, habe ich nicht den Beschluß gefaßt, daß meine königliche Majestät sich an diesem Tage freuen, und daß an ihm die Hochzeit geseiert werden sollte? War das nicht unser festester Entschluß?

Prasident. Ja, Eure Majestät, so ist es protokollirt und aufgezeichnet.

Peter. Und würde ich mich nicht kompromittiren, wenn ich meinen Beschluß nicht ausführte?

Prasident. Wenn es anders für Eure Majestät mög= lich wäre, sich zu kompromittiren, so wäre dieß ein Fall, worin sie sich kompromittiren könnte.

Peter. Habe ich nicht mein königliches Wort gegeben?
— Ja, ich werde meinen Beschluß sogleich ins Werk setzen, ich werde mich freuen. (Er reibt sich die Hände.) Dich bin außerordentlich froh!

Prasident. Wir theilen sämmtlich die Gefühle Eurer Majestät, so weit es für Unterthanen möglich und schicklich ist.

Peter. D, ich weiß mir vor Freude nicht zu helfen. Ich werde meinen Kammerherren rothe Röcke machen lassen, ich werde einige Cadetten zu Lieutenants machen, ich werde meinen Unterthanen erlauben — aber, aber — die Hochzeit? Lautet die andere Hälfte des Beschlusses nicht, daß die Hochzeit geseiert werden sollte?

Prafident. Ja, Gure Majeftat.

Peter. Ja, wenn aber der Prinz nicht kommt und die Prinzessin auch nicht?

Prasident. Ja, wenn der Prinz nicht kommt und die Prinzessin auch nicht, — dann — dann —

Peter. Dann, bann?

Prafident. Dann können sie sich eben nicht heirathen.

Peter. Halt, ist der Schluß logisch? Wenn — dann — Richtig! Aber mein Wort, mein königliches Wort!

Präsident. Tröste Eure Majestät sich mit anderen Majestäten. Ein königliches Wort ist ein Ding — ein Ding — ein Ding — bas nichts ist.

Peter (zu ben Dienern). Seht Ihr noch nichts? Die Diener. Eure Majestät, nichts, gar nichts.

Peter. Und ich hatte beschlossen, mich so zu freuen; grade mit dem Glockenschlag wollte ich anfangen und wollte mich freuen volle zwölf Stunden, — ich werde ganz melancholisch.

Prasident. Alle Unterthanen werden aufgefordert, die Gefühle Ihrer Majestät zu theilen.

Ceremonienmeister. Denjenigen, welche kein Schnupf= tuch bei sich haben, ist das Weinen jedoch Anstandes halber untersagt.

Erster Bedienter. Halt! Ich sehe etwas! Es ist etwas wie ein Vorsprung, wie eine Nase, das Uebrige ist noch nicht über der Grenze; und dann seh' ich noch einen Mann, und dann zwei Personen entgegengesetzen Geschlechts.

Ceremonienmeister. In welcher Richtung?

Erster Bedienter. Sie kommen näher. Sie gehen auf das Schloß zu. Da sind sie.

## (Valerio, Leonce, die Couvernante und die Pringessin treten maskirt auf.)

Peter. Wer feid Ihr?

Valerio. Weiß ich's? (Er nimmt langsam hintereinanber mehrere Masten ab.) Bin ich das? oder das? oder das? wer das? Wahrhaftig, ich bekomme Angst, ich könnte mich so ganz auseinanderschälen und blättern.

Peter (verlegen.) Aber — aber etwas müßt Ihr benn boch sein?

Valerio. Wenn Eure Majestät es so besehlen. Aber, meine Herren, hängen sie alsbann die Spiegel herum und verstecken Sie Ihre blanken Knöpfe etwas und sehen Sie mich nicht so an, daß ich mich in Ihren Augen spiegeln muß, oder ich weiß wahrhaftig nicht mehr, was ich eigentlich bin.

Peter. Der Mensch bringt mich in Confusion, zur Desperation. Ich bin in der größten Berwirrung.

Valerio. Aber eigentlich wollte ich einer hohen und geehrten Gesellschaft verkündigen, daß hiermit die zwei weltsberühmten Automaten angekommen sind, und daß ich vielleicht der dritte und merkwürdigste von beiden bin, wenn ich eigentslich selbst recht wüßte, wer ich wäre, worüber man übrigens sich nicht wundern dürfte, da ich selbst gar nichts von dem weiß, was ich rede, ja auch nicht einmal weiß, daß ich es nicht weiß, so daß es höchst wahrscheinlich ist, daß man mich nur so reden läßt, und es eigentlich nichts als Walzen und Windsläuche sind, die das Alles sagen. (Mit schnarrendem Ton): Sehen Sie hier, meine Herren und Damen, zwei Personen beiderlei Geschlechts, ein Männchen und ein Weibschen, einen Herrn und eine Dame. Nichts als Kunst und Wechanismus, nichts als Pappendeckel und Uhrsedern! Jede

hat eine feine, feine Feder von Rubin unter dem Nagel der kleinen Zehe am rechten Fuß, man brückt ein klein wenig, und die Mechanik läuft volle fünfzig Jahre. Diese Versonen sind so vollkommen gearbeitet, daß man sie von anderen Menschen gar nicht unterscheiben könnte, wenn man nicht wüßte, daß sie bloger Pappbeckel sind; man könnte sie eigentlich zu Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft machen. Sie sind sehr edel, denn sie sprechen hochdeutsch. Sie sind sehr moralisch, denn sie stehn auf den Glockenschlag auf, essen auf den Glockenschlag zu Mittag und gehn auf den Glockenschlag zu Bett; auch haben sie eine gute Berdauung, was beweist, daß sie ein gutes Gewissen haben. Gie haben ein feines sittliches Gefühl, denn die Dame hat gar kein Wort für den Begriff Beinkleider, und dem Berrn ift es rein unmöglich, hinter einem Frauenzimmer eine Treppe hinauf oder vor ihm hinunterzugehen. Gie find fehr gebildet, denn die Dame singt alle neuen Opern, und der Herr trägt Manschetten. Geben Sie Acht, meine Herren und Damen, fie find jest in einem intereffanten Stadium, ber Mechanismus ber Liebe fängt an sich zu äußern, der Herr hat der Dame schon einige Mal den Shawl getragen, die Dame hat schon einige Mal die Augen verdreht und gen Himmel geblickt. Beide haben ichon mehrmals geflüstert: Glaube, Liebe, Hoffnung. sehen bereits ganz accordirt aus, es fehlt nur noch das winzige Wörtchen: Amen.

Peter (ben Finger an die Nase): In essigie? in essigie? Präsident, wenn man einen Menschen in essigie hängen läßt, ist das nicht eben so gut, als wenn er ordentlich gehängt würde?

Prasident. Berzeihen, Gure Majestät, es ist noch viel

besser, denn es geschieht ihm kein Leid dabei, und er wird dennoch gehängt.

Peter. Jetzt hab' ich's. Wir feiern die Hochzeit in effigie. (Auf Lena und Leonce deutend.) Das ist die Prinzzesssin, das ist der Prinz. — Ich werde meinen Beschluß durchsetzen, ich werde mich freuen. — Laßt die Glocken läuten, macht Eure Glückwünsche zurecht, hurtig, Herr Hosprediger!

Der **Hofprediger** tritt vor, räuspert sich, blickt einige Mal gen himmel.)

Valerio. Fang' an! Laß beine vermalebeiten Gesichter und fang' an! Wohlauf!

Josprediger (in der größten Verwirrung.) Wenn wir — oder — aber —

Valerio. Sintemal und all bieweil -

Sofprediger. Denn -

Valerio. Es war vor Erschaffung der Welt —

Zosprediger. Daß —

Valerio. Gott lange Weile hatte —

Peter. Machen Gie es nur furz, Bester.

Zofprediger (sich fassend). Geruhen Eure Hoheit, Prinz Leonce vom Reiche Popo, und geruhen Eure Hoheit, Prinzessin Lena vom Reiche Pipi, und geruhen Eure Hoheiten gegenseitig, sich beiderseitig einander haben zu wollen, so sprechen Sie ein lautes und vernehmliches Ja.

Lena und Leonce. Ja!

Zofprediger. So sage ich Amen.

Valerio. Gut gemacht, kurz und bündig; so wären denn das Männlein und Fräulein erschaffen, und alle Thiere im Paradies stehen um sie.

#### (Seonce nimmt bie Daste ab)

21lle. Der Pring!

Peter. Der Prinz! Mein Sohn! Ich bin verloren, ich bin betrogen! (Er geht auf die Prinzessin los) Wer ist die Person? Ich lasse Alles für ungiltig erklären?

Gouvernante (nimmt der Prinzessin die Maste ab, trium= phirend). Die Prinzessin!

Leonce. Lena?

Lena. Leonce?

Leonce. Ei Lena, ich glaube, das war die Flucht in das Baradies.

Lena. Ich bin betrogen.

Leonce. Ich bin betrogen.

Lena. D Zufall!

Leonce. D Vorsehung!

Valerio. Ich muß lachen, ich muß lachen. Eure Hoheiten sind wahrhaftig durch den Zufall einander zugefallen; ich hoffe, Sie werden dem Zufall zu Gefallen — Gefallen aneinander finden.

Gouvernante. Daß meine alten Augen endlich das sehen konnten! Ein irrender Königssohn! Jest sterb' ich ruhig.

Peter. Meine Kinder, ich bin gerührt, ich weiß mir vor Rührung kaum zu helfen. Ich bin der glücklichste Mann! Ich lege aber auch hiermit feierlichst die Regierung in deine Hände, mein Sohn, und werde sogleich ungestört zu denken anfangen. Mein Sohn, du überlässest mir diese Weisen (er beutet auf den Staatsrath), damit sie mich in meinen Bemühzungen unterstützen. Kommen Sie, meine Herren, wir müssen denken, ungestört denken. (Er entsernt sich mit dem Staatsrath.)



Der Mensch hat mich vorhin confus gemacht, ich muß mir wieder heraushelsen.

Leonce zu ben Anwesenden.) Meine Herren! meine Gemahlin und ich bedauern unendlich, daß Sie und heute so lange zu Diensten gestanden sind. Ihre Stellung ist so traurig, daß wir um keinen Preis ihre Standhaftigkeit länger auf die Probe stellen möchten. Gehen Sie jetzt nach Hause, aber vergessen Sie Ihre Reden, Predigten und Verse nicht, denn morgen fangen wir in aller Ruhe und Gemüthlichkeit den Spaß noch einmal von vorne an. Auf Wiedersehen!

(Alle entfernen sich, Ceonce, Lena, Palerio und bie Couvernante aus= genommen.)

Run Lena, siehst du jest, wie wir die Taschen voll haben, voll Puppen und Spielzeug? Was wollen wir bamit anfangen, wollen wir ihnen Schnurrbärte machen und ihnen Cabel anhängen? Oder wollen wir ihnen Fracke an= ziehen und sie infusorische Politik und Diplomatie treiben laffen, und und mit dem Mikrostop daneben feten? haft du Verlangen nach einer Drehorgel, auf der die milch= weißen äfthetischen Spitmäuse herumhuschen? Wollen wir ein Theater bauen? Gena lehnt sich an ihn und schüttelt ben Kopf) Aber ich weiß besser, was du willst, wir lassen alle Uhren zerschlagen, alle Kalender verbieten, und gablen Stunden und Monden nur nach der Blumenuhr, nur nach Blüthe Und dann umstellen wir das Ländchen mit und Frucht. Brennspiegeln, daß es keinen Winter mehr gibt, und wir und im Commer bis Ischia und Capri hinaufdestilliren, und das ganze Jahr zwischen Rosen und Beilchen, zwischen Orangen und Lorbeer steden.

Valerio. Und ich werde Staatsminister, und es wird ein Dekret crlassen, daß, wer sich Schwielen in die Hände schafft, unter Kuratel gestellt wird; daß, wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strasbar ist; daß jeder, der sich rühmt, sein Brod im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verzrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird; und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Makkaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und um eine kommende Keligion!

#### Bur Textkritik von "Leonce und Lena".

Diejes Luftspiel, bei Lebzeiten des Dichters nie gebruckt, wurde querst 1839 von Rarl Guttow in seinem "Telegraf" au's Licht ge= jogen und in Bruchstuden mitgetheilt. Der erfte vollständige Ab= brud fteht in ben "Nachgelassenen Schriften von Georg Buchner" (Frankfurt, Sauerländer, 1850), S. 151—198. Der vorliegenbe Text mußte sich, was ben zweiten und britten Uct betrifft, wörtlich an die Frankfurter Ausgabe auschließen, obwohl diese ber leidigen Censur-Berhältnisse wegen sicherlich in einigen Stellen von bem Driginal-Manuscript abweicht. Ich war hiezu genöthigt, weil ich bas von dem Dichter selbst geschriebene Manuscript, welches er 1836 an Cotta in Stuttgart gesenbet, nicht erhalten konnte; hochft mahr= scheinlich existirt es überhaupt nicht mehr. Nur für ben ersten Act lag mir eine Abschrift bieses Manuscripts von Büchners hand vor. Wo die Franksurter Ausgabe von dem Wortlaute dieser Abschrift abwich, habe ich stets ben letteren als ben authentischen betrachtet und hier wiedergegeben.

Ich stelle im Folgenden die Barianten und Zusätze zusammen, durch welche sich nun der vorliegende Abdruck von dem der "Nach= gelassenen Schriften" unterscheidet:

- S. 114, 3. 7, "Mir ware geholfen" fehlt in N.S.
- " 114. " 9, "jett" fehlt in N.S.
- " 114, " 16, "Sie sind pressirt?" N.S. "Sie haben bringenbe Geschäfte?"
- " 114, " 29, "wichtigsten". N.S. "ernsthaftesten".
- " 115, " 7, "Ich bin ein elender Spaßmacher" bis "vor= bringen" fehlt in N.S.

S. 116, Z. 7, "Valerio. D, Gott" — bas folgende Zwiegespräch bis zur zweiten Scene, serner die ganze zweite Scene, endlich die britte Scene bis Seite 119, Zeile 15: Valerio: "Es ist ein Jammer" — sehlen in N.S. und erscheinen hier zum ersten Male gedruckt. In ben N.S. besteht ber erste Act nur aus brei Scenen.

Die vorliegende Ausgabe rettet also einige witzige Scenen, die sich den anderen zum Mindesten gleichwerthig anschließen. Aber auch sie vermag, wie bereits erwähnt, das Werk leider nicht genau in jenem Wortlaute zu bieten, in dem es der Dichter niedergeschrieben.

R. E. F.

# Mozzek.

Ein Trauerspiel-Fragment.

## 3 immer.

### Der Hauptmann. Woggedt.

Hauptmann auf einem Stuhl. Wogged rafirt ihn.

Zauptmann. Langsam, Wozzeck, langsam; eins nach dem Andern. Er macht mir ganz schwindlich. Was soll ich denn mit den zehn Minuten anfangen, die Er heut' zu früh fertig wird? Wozzeck! bedenk' Er, Er hat noch seine schönen dreißig Jahre zu leben! Dreißig Jahr! macht dreis hundert und sechzig Monate und erst wie viel Tage, Stunsden, Minuten! Was will Er denn mit der ungeheueren Zeit all ansangen? Theil Er sich ein, Wozzeck!

wozzed. Ja wohl, Herr Hauptmann!

Zauptmann. Es wird mir ganz angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denke. Beschäftigung, Wozzeck, Beschäftigung! Ewig, das ist ewig! — Das sieht Er ein. Nun ist es aber wieder nicht ewig, und das ist ein Augensblick, ja ein Augenblick! — Wozzeck, es schaubert mich, wenn ich denke, daß sich die Welt in einem Tage herumdreht. Was für eine Zeitverschwendung! — wo soll das hinaus? So geschwind geht Alles! — Wozzeck, ich kann kein Mühlrad mehr sehen, oder ich werd' melancholisch!

wozzed. Ja wohl, Herr Hauptmann!

Zauptmann. Wozzeck, Er sieht immer so verhetzt aus! Ein guter Mensch thut das nicht, ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, thut Alles langsam . . . . Red' Er doch was, Wozzeck. Was ist heut für Wetter?

wozzeck. Schlimm, Herr Hauptmann, schlimm. Wind! Zauptmann. Ich spür's schon, 's ist so was Gesichwindes draußen; so ein Wind macht mir den Effect, wie eine Maus. (Psiffig.) Ich glaub', wir haben so was aus Süd-Nord?

wozzeck. Ja wohl, Herr Hauptmann.

Zauptmann. Ha! ha! Süd-Nord! Ha! ha! D Er ist dumm, ganz abscheulich dumm! (Gerührt.) Wozzeck, Er ist ein guter Mensch, aber (mit Würde), Wozzeck, Er hat keine Moral! Moral, das ist, wenn man moralisch ist, versteht Er? Es ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche, wie unser hochwürdiger Herr Garnisonsprediger sagt, "ohne den Segen der Kirche" — das Wort ist nicht von mir.

wozzeck. Herr Hauptmann! Der liebe Gott wird den armen Burm nicht d'rum ansehen, ob das Amen darüber gesagt ist, eh' er gemacht wurde. Der Herr sprach: Lasset die Kleinen zu mir kommen!

Zauptmann. Was sagt Er da? Was ist das für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz confus mit seiner Antwort. Wenn ich sage: Er, so meine ich Ihn, Ihn . . .

wozzeck. Wir arme Leut! Sehen Sie, Herr Haupt= mann, Geld, Geld! Wer kein Geld hat! — Da setz' ein= mal einer Seinesgleichen auf die moralische Art in die Welt! Man hat auch sein Fleisch und Blut! Unsereins ist doch einmal unselig in dieser und der anderen Welt! Ich glaub', wenn wir in den Himmel kämen, so müßten wir donnern helsen.

Zauptmann. Wozzek! Er hat keine Tugend, Er ist kein tugendhafter Mensch! Fleisch und Blut? Wenn ich am Fenster lieg', wenn's geregnet hat, und den weißen Strümpsen so nachseh', wie sie über die Gasse springen — verdammt! Wozzeck, da kommt mir die Liebe! Ich hab' auch Fleisch und Blut! Aber Wozzeck, die Tugend! die Tugend! Wie sollte ich dann die Zeit herumbringen? — ich sag' mir immer: du bist ein tugendhafter Mensch, (gerührt) ein guter Mensch, ein guter Mensch, ein guter Mensch, ein guter

wozzeck. Ja, Herr Hauptmann, die Tugend — ich hab's noch nicht so aus. Seh'n Sie, wir gemeine Leut' — das hat keine Tugend; es kommt einem nur so die Natur. Aber wenn ich ein Herr wär und hätt' einen Hut und eine Uhr und ein Augenglas und könnt' vornehm reden, ich wollt' schon tugendhaft sein. Es muß was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann, aber ich bin ein armer Kerl.

Zauptmann. Gut, Wozzeck, Er ist ein guter Mensch, ein guter Mensch. Aber Er benkt zu viel, das zehrt; Er sieht immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat mich anzgegriffen. Geh' Er jetzt, und renn Er nicht so, geh' Er langsam, hübsch langsam die Straße hinunter, genau in der Mitte!

## Deffentlicher Plat. Buden.

Volk. Woggedt. Marie.

Allter Mann und Kind (tanzen und singen): Auf der Welt ist kein Bestand, Wir müssen Alle sterben, das ist uns wohlbekannt. Heissasse Hopssasse

wozzed. He! Marie, lustig! Schone Welt! Gelt? Ausrufer (vor einer Bube). Meine Herren und Damen! Hier sind zu sehen das astronomische Pferd und der geogra= phische Esel! Die Creatur, wie sie Gott gemacht hat, ist nix, gar nix! Sehen Sie die Runst! Schon der Affe hier! Geht aufrecht, hat Rock und Hosen, hat einen Gabel! De, Michel! mach' Kompliment! So ist's brav! Gib' Rug. Da! (Der Affe trompetet.) Meine Herren und Damen! Bier find zu sehen das historische Pferd und der philosophische Esel. Sind Favorits von allen Potentaten Europas, Africas, Australiens, Mitglieder von allen gelehrten Gesellschaften, waren früher Professoren an einer Universität. Der Gsel jagt den Leuten Alles, wie alt, wie viel Kinder, was für Rrankheiten! Rein Schwindel, Alles Erziehung! Der Gfel hat eine viehische Vernunft, auch vernünftige Viehigkeit, ist nicht viehdumm, wie die Menschen, das geehrte Publikum abgerechnet. Der Aff' geht aufrecht, schießt eine Pistole los, ist musikalisch. (Der Affe trompetet wieber.) Meine Herren und Damen! Hier sind zu sehen ber aftrologische Efel, das romantische Pferd, der militärische Affe! Hereinspaziert, meine Herrschaften, gleich ist der Anfang vom Anfang. Berein spaziert, kost einen Groschen!

Erster Zuschauer. Ich bin ein Freund vom Grotesken. Ich bin ein Atheist.

Iweiter Zuschauer. Ich bin ein christlich=dogmatischer Atheist. Ich muß den Esel sehen. (Gehen in die Bube.)

woszed. Willst auch hinein?

Marie. Meintwegen. Was der Mensch Quasten hat, und die Frau hat Hosen. Das muß ein schön Ding sein. (Gehen hinein.)

## Das Innere der Bude.

Ausrufer (ben Esel producirend). Zeig bein Talent! zeig beine viehische Bernünftigkeit. Beschäme die menschliche Société. Meine Herrschaften, das ist ein Esel, hat vier Huse und einen Schweif und das sonstige Zubehör! War Prossesson an einer Universität, die Studenten haben bei ihm Reiten und Schlagen gelernt! Er hat einen einsachen Bersstand und eine doppelte Raison. Was machst du, wenn du mit der doppelten Raison denkst? (Der Esel p — t.) Wenn du mit der doppelten Raison denkst?! Sage, ist unter der geehrten Société da ein Esel? (Der Esel schüttelt den Kops.) Sehen Sie, das ist Vernunst. Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Esel? Staub, Sand, Dreck sind Beide. Nur das Ausdrücken ist verschieden. Der Esel spricht mit dem Hus. Sag' den Herrschaften, wie viel Uhr es ist! Wer von den Herrschaften hat eine Uhr?

Bin Buschauer (reicht bie seine). Sier!

Marie. Das muß ich schen! Klettert auf eine Bank.) wozzed. — — — — — — — —

#### Stube.

Marie (sist, ihr Kind auf dem Schooß, ein Stücken Spiegel in der Hand. Bespiegelt sich.) Was die Steine glänzen? Was sind's für welche? Was hat er gesagt? — — Schlaf Bub! Drück die Augen zu, fest. (Das Kind versteckt die Augen hinter den Händen.) Noch sester! Bleib so — still! oder er holt Dich! (Singt.)

Mädel, mach's Lädel zu!
's kommt ein Zigeunerbu,
Führt dich an seiner Hand
Fort ins Zigeunerland.

(Spiegelt sich wieder.) 's ist gewiß Gold! Unscreins hat nur ein Eckhen in der Welt und ein Stückhen Spiegel, und doch hab' ich einen so rothen Mund, als die großen Masdamen mit ihren Spiegeln von oben bis unten und ihren schönen Herren, die ihnen die Händ' küssen, und ich bin nur ein arm Weibsbild! . . (Das Kind richtet sich aus.) Still, Bub, die Augen zu! Das Schlafengelchen! . . (sie blinkt mit dem Glas) . . wie's an der Wand läuft! — Die Augen zu, oder es sieht dir hinein, daß du blind wirst.

(Wozzenk tritt herein, hinter sie. Sie fährt auf, mit den Händen nach den Ohren.)

wozzed. Was hast ba?

Marie. Rig!

wossed. Unter beinen Fingern glänzt's ja.

Marie. Ein Ohr=Ringlein, — habs gefunden —

wozzed. Ich hab so noch nix gefunden! — Zwei auf einmal!

Marie. Bin ich ein schlecht Mensch?

Wozzeck. 's ist gut, Marie. — Was der Bub schläft! Greif ihm unter's Aermchen, der Stuhl drückt ihn. Die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn... Alles Arbeit unter der Sonne, sogar Schweiß im Schlaf. Wir arme Leut!... Da ist wieder Geld Marie, die Löhnung und was von meinem Hauptmann und vom Doktor.

Marie. Gott vergelts, Franz.

Wozzeck. Ich muß fort. Heut Abend, Marie, Abies! Ukrarie (allein, nach einer Pause). Ich bin doch ein schlecht Mensch. Ich könnt mich erstechen. — Ach! Was Welt! Geht doch Alles zum Teusel, Mann und Weib!

## Der Bof des Doctors.

Studenten und Wogeck unten. Der Doctor am Dachfenfter.

Doctor. Meine Herren! ich bin auf dem Dache wie David, als er die Bathseba sah; aber ich sehe nichts, als die culs de Paris der Mädchenpension im Garten trocknen. Meine Herrn! wir sind an der wichtigen Frage über das Verhältniß des Subjekts zum Objekt. Wenn wir eins von

den Dingen nehmen, worin sich die organische Selbst-Affirmation des Göttlichen auf einem so hohen Standpunkte manisestirt, und ihr Verhältniß zum Raum, zur Erde, zur Zeit unterssuchen, meine Herren, wenn ich also diese Katze zum Fenster hinauswerse, wie wird diese Wesenheit sich zum Gesetz der Gravitation und zum eigenen Instinct verhalten? He, Wozzek! (brüllt) Wozzek!

wozzeck (hat die Kape aufgefangen). Herr Doktor, sie beißt!

Doctor. Kerl! Er greift die Bestie so zärtlich an, als wär's seine Großmutter.

wossed. Herr Doctor, ich hab' Zittern.

Doctor (ganz erfreut). Haha! schön, Wozzeck. (Reibt sich bie Hände.)

wozzed. Mir wird dunkel!

Doktor (erscheint im Hose, nimmt die Kake). Was seh' ich, meine Herren? Eine neue Spezies Hasenlaus. Eine schönere Species als die bekannten. (Zieht eine Lupe heraus.) Hasenlaus, meine Herren! (Die Kake läuft sort.) Meine Herren! Das Thier hat keinen wissenschaftlichen Instinkt. Hasenlaus, die schönsten Exemplare trägt es im Pelzwerk. — Meine Herrn! Sie können dafür was Anderes sehen. Sehen Sie diesen Menschen! Seit einem Viertelzahr ist er nichts als Erbsen! Bemerken Sie die Wirkung — fühlen einmal den ungleichen Puls, und dann die Augen —

wozzeck. Herr Doktor, mir wird ganz bunkel! (Sett sich.)

Doctor. Courage, Wozzeck, noch ein paar Tage, und dann ist's fertig. Fühlen Sie, meine Herren, fühlen Sie! (Die Studenten betasten bem Wozzeck Schläfen, Puls und Brust.)

A propos, Wozzeck, beweg' er vor den Herren doch einmal die Ohren. Ich hab's Ihnen schon zeigen wollen — zwei Muskeln sind dabei thätig. Allons! frisch!

wogged. Ach, herr Dottor!

Doctor. Bestie! Soll ich dir die Ohren bewegen? Willst du's machen, wie die Kate? So, meine Herren, das sind so Uebergänge zum Esel, häusig auch in Folge weibzlicher Erziehung und der Muttersprache. Wozzeck! Deine Haare hat die Mutter zum Aschied schön ausgerissen aus Zärtlichkeit. Sie sind ja ganz dünn geworden. Oder ist's erst seit ein paar Tagen, machen's die Erbsen? Ja, meine Herrn, die Erbsen, die Erbsen! Die Wissenschaft!

#### Freies Feld. Die Stadt in der Ferne.

Wogen und Andres ichneiben Stode im Webuifd.

wozzeck. Du, der Plat ist verflucht! Undres. Uch was! (Singt:) Das ist die schöne Jägerei, . Schießen steht Jedem frei! Da möcht ich Jäger sein, Da möcht ich hin!

wozzeck. Der Plat ist verflucht. Siehst du den lichten Streif da über das Gras hin, wo die Schwämme so nach= wachsen? Da rollt Abends ein Kopf. Hob ihn einmal

Einer auf, meint', es wär' ein Igel. Drei Tage und brei Rächte brauf, und er lag auf den Hobelspänen.

Andres. Es wird finster, das macht dir angst. Ei was! (Singt:)

> Läuft dort ein Haas vorbei, Fragt mich, ob ich Jäger sei? Jäger bin ich auch schon gewesen, Schießen kann ich aber nit!

wozzeck. Still, Andres! Das waren die Freimaurer, ich hab's, die Freimaurer! Still!

Undres. Sing lieber mit. (Singt:)

Sagen bort zwei Sasen,

Fragen ab das grüne, grüne Gras.

wozzeck. Hörst du, Andres, es geht was?! (Stampft auf bem Boben.) Hohl! Alles hohl! ein Schlund! es schwankt... Hörst du, es wandert was mit uns, da unten wandert was mit uns!

Undres (singt:)

Fragen ab das grüne Gras Bis auf den Rafen!

wozzeck. Fort, fort! (Reißt ihn mit sich.)

Undres. He! bist du toll?

Wan möcht den Athem halten! Andres!

Undres. Was?

wie hell! Ein Feuer fährt von der Erde in den Himmel und ein Getös herunter, wie Posaunen. Wie's heransklirrt!

Undres. Die Sonn' ist unter. Drinnen trommeln sie.

Wozzeck. Still, wieder Alles still, als wär' die Welt todt!

Undres. Racht! Wir müffen heim!

### Die Stadt.

Marie, mit ihrem Kinde am Fenster. Margareth. — Der Zapfen=
streich geht vorbei, der Tambourmajor voran.

Marie (bas Kind auf dem Arm wiegend). He Bub! Sa sa! Ra ra ra! Hörst? Da kommen sie!

Margareth. Bas ein Mann! wie ein Baum!

Marie. Er steht auf seinen Füßen, wie ein Löw. (Tambourmajer grüßt.)

Margareth. Ei was freundliche Augen, Frau Nach= barin! So was is man an ihr nit gewohnt.

Marie (singt):

Soldaten das sind schöne Bursch — Soldaten, Soldaten! —

Margareth. Ihre Augen glänzen ja noch —

Marie. Und wenn! Was geht Sie's an? Trag' Sie ihre Augen zum Juden, und laß Sie sie putzen, vielleicht glänzen sie auch noch, daß man sie für zwei Knöpf' verstaufen könnt.

117argareth. Was Sie, Sie Frau Jungfer! Ich bin eine honette Person, aber Sie, das weiß Jeder, Sie guckt sieben Paar lederne Hosen durch.

Doctor. Die Natur kommt! die Natur kommt! Abersglaube! abscheulicher Aberglaube! Die Natur! Hab' ich nicht nachgewiesen, daß der musculus sphincter vesicne dem Willen unterworsen ist? Die Natur! Bozzeck! Der Mensch ist frei! In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freisheit! Den Harn nicht halten können! (Schüttelt den Kopf, legt die Hände aus den Rücken und geht auf und ab.) Hat Erschon seine Erbsen gegessen, Bozzeck? Nichts als Erbsen, nichts als Hülsenfrückte, merk Er sich's! Die nächste Woche fangen wir dann mit Hammelsleisch an. Es gibt eine Resvolution in der Wissenschaft, ich sprenge sie in die Luft. Harnstoff, salzsaures Ummonium, Hyperorydul! — Bozzeck, kann Er nicht wieder p — n? geh' Er einmal da hinein und probir Er's.

wozzed. Ich kann nit, Herr Doctor!

Doctor (mit Affect.) Aber an die Wand p-n! hab's schriftlich, den Accord in der Hand! Ich hab's ge= seh'n, mit diesen Augen gesehen, ich steckte gerade die Rase zum Tenster hinaus und ließ die Sonnenstrahlen hineinfallen, um das Niesen zu beobachten, die Entstehung des Niesens. Man muß Alles beobachten. Hat Er mir Frosche gefangen? Laich? Sügwasser-Polypen? Cristatellum? Hat Er? Stoß' Er mir nicht an's Mifrostop, ich habe den linken Backen= gabn eines Infusoriums barunter. Aber (tritt auf ibn 108), Er hat an die Wand gep — t! — Nein! — ich ärgere mich nicht, ärgern ist ungesund, ist unwissenschaftlich! Ich bin ruhig, ganz ruhig, mein Puls hat seine gewöhnlichen 60, und ich fag's Ihm mit der größten Kaltblütigkeit. Behüte, wer wird sich über einen Menschen ärgern, einen Menschen! Wenn es noch ein Proteus wäre, der Einem unpäglich wird!

Aber, Wozzeck, Er hätte doch nicht an die Wand p-n sollen!

wozzeck. Seh'n Sie, Herr Doctor, manchmal hat man so 'nen Charakter', so 'ne Struktur. — Aber mit der Natur ist's was ander's, sehen Sie, mit der Natur (er fracht mit den Fingern), das ist so was, wie soll ich doch sagen — zum Beispiel —

Doctor. Wozzeck, Er philosophirt wieder!

wozzeck. Ja, Herr Doctor, wenn die Natur aus

Doctor. Was, wenn die Natur -

wozzeck. — die Natur aus ist, wenn die Welt so sinster wird, daß man mit den Händen an ihr herumtappen muß, daß man meint, sie verrinnt, wie ein Spinnengewebe. Uch, wenn was is und doch nicht is! Uch, Marie! Wenn Alles dunkel is, und nur noch ein rother Schein im Westen, wie von einer Esse, an was soll man sich da halten? (Schreitet im Zimmer auf und ab.)

Doctor. Kerl! Er tastet mit seinen Füßen herum, wie mit Spinnfüßen.

was von der doppelten Natur gesehen? Wenn die Sonne im Mittag steht, und es ist, als gieng' die Welt im Fener auf, hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir geredet.

Doctor. Wozzeck, Er hat eine aberratio.

Wozzeck (legt den Finger an die Nase). Die Schwämme! Haben Sie schwinge von den Schwämmen am Bosten gesehen? Linienkreise — Figuren — da steckts, da — wer das lesen könnte!

Doctor. Wozzeck, Er kommt in's Narrenhaus. Er G. Büchner's Werke. hat eine schöne sixe Idee, eine köstliche aberratio mentalis partialis, zweite Spezies! Sehr schön ausgebildet! Wozzeck, Er kriegt noch mehr Zulage! Zweite Spezies: Fixe Idee bei allgemein vernünftigem Zustand! Er thut noch Alles, wie sonst? rasirt seinen Hauptmann?

wosseck. Ja wohl!

Doctor. Ift feine Erbien?

wozzeck. Immer ordentlich, Herr Doctor! Das Gelb für die Menage kriegt das Weib — Darum thu' ich's ja!

Doctor. Thut seinen Dienst?

wozzed. Ja wohl!

Doctor. Er ist ein interessanter Casus! Er kriegt noch einen Groschen Zulage die Woche. Wozzeck, halt' Er sich nur brav! Seh' Er mich an: was muß Er thun?

wozzed (ftohnend). Die Marie . . .

Doctor. Erbsen essen, dann Hammelsleisch essen, sein Gewehr puten, dazwischen die sixe Idee pflegen. O meine Theorie! O mein Ruhm! Ich werde unsterblich! Un= sterblich!

Woszeck. Ja! die Marie . . und der arme Wurm. Doctor. Unsterblich, Wozzeck! Zeig' er die Zunge!

## Straße.

Marie. Tambour=Major.

Tambour=Major. Marie.

Marie (ihn auschauend, mit Ausbruck). Geh' einmal vor

dich hin! — Ueber die Brust wie ein Nind und ein Bart wie ein Löwe. So ist Keiner! — Ich bin stolz vor allen Weibern!

Tambour=117ajor. Wenn ich erst am Sonntag den großen Federbusch hab' und die weißen Handschuh! Donner= wetter! Der Prinz sagt immer: Mensch! Er ist ein Kerl!

Mann! Tambour=117ajor. Und du bist auch ein Weibsbild! Sapperment! Wir wollen eine Zucht von Tambour=Majors anlegen. He? (Er umfaßt sie.)

Marie. Lag mich!

Tambour=Major. Wildes Thier!

Marie (heftig). Rühr mich nicht an!

Tambour=Major. Sieht dir der Teufel aus den Augen? Marie. Meinetwegen. Es ist Alles eins! — —

## Straße.

#### Hauptmann. Doctor.

Zauptmann. Wohin so eilig, geehrtester Herr Sarg-

Doctor. Wohin so langsam, geehrtester Herr Exercize

Zauptmann. Nehmen Sie sich Zeit! Laufen Sie nicht jo! Uff!

Doctor. Pressirt! pressirt!

101100/1

Zauptmann. Laufen Sie nicht! Ein guter Mensch geht nicht so schnell. (Heftig schnausend.) Ein guter Mensch — ein guter — Sie hetzen sich ja hinter dem Tod d'rein — Sie machen mir Angst!

Doctor. Ich stehle meine Zeit nicht.

Zauptmann. Ein guter Mensch — (Erwischt ben Doctor beim Rock.) Herr Doctor, die Pserde machen mir ganz Angst, wenn ich denke, daß die armen Bestien zu Fuß gehen müssen. Rennen Sie nicht so, Herr Sargnagel! Rudern Sie mit dem Stock nicht so in der Lust! Sie schleifen sich ja Ihre Beine auf dem Pflaster ab. (Hält ihn fest.) Erlauben Sie, daß ich ein Menschenleben rette —

Doctor. Frau, in vier Wochen todt, cancer uteri. Habe schon zwanzig solche Patienten gehabt — in vier Wochen —

Bauptmann. Doctor! erschrecken Sie mich nicht, es sind schon Leute am Schreck gestorben, am puren hellen Schreck!

Doctor. In vier Wochen! — Gibt ein interessantes Präparat.

Zauptmann. Dh! Dh!

Doctor. Und Sie selbst! Hm! aufgedunsen, sett, bicker Hals, apoplektische Constitution! Ja, Herr Hauptsmann, Sie können eine apoplexia cerebri kriegen, Sie können sie aber vielleicht nur auf der einen Seite bekommen. Ja, Sie können nur auf der einen Seite gelähmt werden oder im besten Falle nur unten!

Sauptmann. Um Gottes -

Doctor. Ja! das sind so ungefähr Ihre Aussichten auf die nächsten vier Wochen! Uebrigens kann ich Sie verssichern, daß Sie einen von den interessanten Fällen abgeben

werden, und wenn Gott will, daß Ihre Zunge zum Theile gelähmt wird, so machen wir die unsterblichsten Experimente. (Will gehen.)

Zauptmann. Halt, Doctor! Ich lasse Sie nicht! Sargnagel! Tobtenfreund! in vier Wochen? — Es sind schon Leute am puren Schreck — Doctor! Ich sehe schon die Leute mit den Citronen in den Händen, aber sie werden sagen: er war ein guter Mensch (gerührt), ein guter Mensch —

Doctor (thut, als hätte er ihn just bemerkt, schwenkt den Hut). Ei! guten Morgen, Herr Hauptmann! (Hält ihm den Hut hin.) Was ist das? Herr Hauptmann, das ist — Hohlkopf!

Zauptmann (macht am Rock eine Falte). Und was ist das, Herr Doctor? Das ist Einfalt. Hahaha! Aber nichts für ungut! Ich bin ein guter Mensch, aber ich kann auch, wenn ich will! Herr Doctor, ich sag' Ihnen, wenn ich will —

wozzed (geht rasch vorbei, salutirt).

Zauptmann. He! Wozzek! Was hetzt Er sich so an uns vorbei? Bleib Er boch, Wozzek! Er läuft ja wie ein offenes Nasirmesser durch die Welt, man schneidet sich an Ihm! Er läuft, als hätte Er ein Regiment Katzenschweise zu rasiren, und würde gehenkt, so lange noch ein letztes Haar — aber über die langen Bärte — was wollte ich doch sagen — die langen Bärte —

Doctor. Ein langer Bart unter dem Kinn — schon Plinius spricht davon — man muß es den Soldaten abzgewöhnen —

Zauptmann. Ha, die langen Bärte! Was ist's, Wozzeck? Hat Er nicht ein Haar aus einem Bart in seiner Schüssel gefunden? Haha! — Er versteht mich doch? Ein

Haar von einem Menschen! Vom Bart eines Sapeurs — ober eines Unteroffiziers — ober eines Tambourmajors. He, Wozzek? Aber Er hat ein braves Weib, he?

wozzeck. Ja wohl! Was wollen Sie damit sagen, Herr Hauptmann?!

Zauptmann. Was der Kerl ein Gesicht macht! Nun haha! wenn auch nicht gerade in der Suppe, aber wenn Er sich eilt und um die Ecke geht, so kann Er vielleicht noch auf einem Paar Lippen eins sinden! Ein Haar nämlich! Uebrigens ein Paar Lippen, Wozzeck, ein Paar Lippen!—v! ich habe auch einmal die Liebe gefühlt!— Aber, Kerl, Er ist ja kreideweiß!

wozzed. Herr Hauptmann, ich bin ein armer Teufel! Hab' sonst nichts auf der Welt! Herr Hauptmann, wenn Sie Spaß machen —

Zauptmann. Spaß' ich? Daß dich? Spaß! Kerl — Doctor. Den Buls, Wozzeck! Klein, hart, hüpfend — wozzeck. Herr Hauptmann! Die Erd' ist Manchem höllenheiß — die Hölle ist kalt dagegen —

Zauptmann. Kerl, will Er sich erschießen? Er sticht mich mit seinen Augen! Ich mein's gut mit ihm, weil er ein guter Mensch ist, Wozzeck, ein guter Mensch!

Doctor. Gesichtsmuskeln starr, gespannt, Auge stier. Hm! wozzeck. Ich geh' — es ist viel möglich! Der Mensch — es ist viel möglich! Ja ober nein? Gott im Himmel! Man könnt' Lust bekommen, einen Kloben hineinzuschlagen und sich dran aufzuhängen. Dann wüßt' man, woran man ist! Ja oder nein? (Geht rasch ab.)

Doctor. Er ist ein Phänomen, dieser Wozzek! Zauptmann. Mir wird ganz schwindlich von dem Menschen! Wie der lange Schlingel läuft und sein Schatten hinterdrein! Und so verzweiselt! Das hab ich nicht gerne! Gin guter Mensch ist dankbar gegen Gott. Ein guter Mensch hat auch keine Courage! Nur ein Hundssott hat Courage! Ich bin auch manchmal schwermüthig; ich hab' in meiner Natur so was Schwärmerisches, ich muß immer weinen, wenn ich meinen Nock an der Wand hängen sehe! Aber der Mensch ist dazu da, um seinen Schöpfer zu preisen und sich in der Liebe zum Leben zu besestigen. Nur ein Hundsstott hat Courage! Nur ein Hundssott hat Courage!

### Mariens Stube.

#### Wojjedt. Marie.

Marie. Guten Tag, Frang.

wozzeck (sieht sie starr an und schüttelt den Kops.) Hm! ich seh' nichts, ich seh' nichts. D, man müßt's seh'n, man müßt's greifen können mit Fäusten!

Marie. Was hast, Franz?

wozzeck (wie früher). Bist du's noch, Marie?! — Eine Sünde, so dick und breit — das müßt stinken, daß man die Engelchen zum Himmel hinausräuchern könnt'. Aber du hast einen rothen Mund, Marie! Einen rothen Mund — keine Blase drauf?

Marie. Du bist hirnwüthig, Franz, ich fürcht' mich . . .

wozzeck. Du bist schön — "wie die Sünde". Aber kann die Todsünde so schön sein, Marie? (Auffahrend.) Da! — Hat er da gestanden, so, so?

Marie. Ich kann den Leuten die Gasse nicht ver= bieten . . .

wossed. Teufel! Hat er da gestanden?

Marie. Dieweil der Tag lang und die Welt alt ist, können viel Menschen an einem Platze stehen, einer nach dem andern.

woszed. Ich hab ihn gesehen!

Marie. Man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat, und wenn man nicht blind ist, und wenn die Sonn's scheint.

wozzeck. Du bei ihm!

Marie (fect). Und wenn auch!

wozzeck (geht auf sie 108). Mensch!

Marie. Rühr' mich nicht an. Lieber ein Messer in den Leib, als eine Hand auf mich. Mein Bater hat's nicht gewagt, wie ich zehn Jahr alt war.

Wozzeck (sieht sie starr an, läßt langsam die Hand sinken). Lieber ein Messer! (Nach einer Pause, scheu slüsternd:) Der Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt Einem, wenn man himmterschaut... Mich schwindelt...

### Mirthshaus.

Cambour=Major. Woszeck. Andres. Leute.

Tambour=117ajor. Ich bin ein Mann! (Schlägt sich auf bie Brust.) Ein Mann, sag' ich. Wer will was? Wer

kein besossener Herrgott ist, der laß sich von mir — —. Ich will ihm die Nas ins A — loch prügeln. Ich will — (Zu Wozzeck.) Da Kerl, sauf' — ich wollt', die Welt wär Schnaps, Schnaps, der Mann muß saufen — da Kerl, sauf' —

wozzeck (blickt weg, pfeist).

Tambour=Major. Kerl, soll ich dir die Zung' aus dem Hals zieh'n und sie dir um den Leib wickeln? (Sie ringen, Wozzeck unterliegt.) Soll ich dir noch so viel Athem lassen, als ein Altweiberf—3? Soll ich —

wogzed' (finft erschöpft auf eine Bant).

Tambour=Major. Jetzt soll der Kerl pfeisen, dunkelblau soll er sich pfeisen! He! Brandwein, das ist mein Leben! Brandwein, das gibt Courage!

Einer. Der hat sein Fett! Andres. Er blut'. Wozzeck. Einer nach dem Andern!

## Die Madtftube.

Wojjech. Andres.

Undres (singt ::

Frau Wirthin hat eine brave Magd, Sie sitt im Garten Tag und Nacht, Sie sitt in ihrem Garten wozzeck. Andres! Undres. Ru!

Wozzeck. Was meinst, wo sie . . . Schön Wetter! Undres. Sonntagswetter! Musik vor der Stadt. Vorhin sind die Weisbilder hin . . Tanz . . die Bursche dampfen, das geht!

wozzeck (unruhig). Tanz, Andres, sie tanzen!

Undres. Im Rößt und im Stern.

woszeck. Was glaubst, wo sie — ich muß sehen, wo sie tanzen!

Undres. Meinetwegen. (Singt.)

Gie sitt in ihrem Garten,

Bis daß das Glöcklein zwölfe schlägt,

Und paßt auf die Goldaten.

wozzeck. Andres, ich hab keine Ruh.

Undres. Marr!

Wozzeck. Ich muß hinaus. Es dreht sich mir vor den Augen. Tanz! Wird sie heiß haben! Verdammt! — Adies!

Undres. Was willst du?

wozzed. Ich muß fort, muß sehen.

Undres. Wegen dem Mensch!

wozzed. Hinaus, hinaus!

### Mirthshaus.

Abend. Fenster offen. Tanz. Bursche. Soldaten. Mägde. Bänke vor dem Haus.

Erster Zandwerksbursche (singt): Ich hab ein Hemdlein an, das ist nicht mein, Meine Seele stinket nach Branntewein! Zweiter Zandwerksbursche. Bergismeinnicht! Freundsichaft! Bruder, soll ich dir aus Freundschaft ein Loch in die Natur machen? Bruder! ich will ein Loch in deine Natur machen, ich will dir alle Flöh' am Leib todt schlagen. Bruder, ich bin auch ein Kerl, du weißt —

Erster Zandwerksbursche. Meine Seele, meine uns sterbliche Seele stinket nach Branntewein! Sie stinket, und ich weiß nicht warum. Warum ist die Welt! Selbst das Geld geht in Verwesung über! Der Teufel soll den lieben Herrgott holen! Bruder, ich muß ein Regenfaß voll greinen!

Iweiter Zandwerksbursche. Vergismeinnicht! Warum ist die Welt so schön! — Ich wollt', unsere Nasen wären zwei Bouteillen, und wir könnten sie uns einander in den Hals gießen. Die ganze Welt ist rosenroth! Branntwein, das ist ein Leben.

Erster Zandwerksbursche. Meine Seele stinket, oh! ich lieg mir selbst im Weg' und muß über mich springen! Das ist traurig!

(Wossedt stellt sich an's Fenster, blickt hinein. Marie und ber Cambour-Major tanzen vorbei, ohne ihn zu bemerken.)

wozzed. Er! Gie! Teufel!

Marie (im Borbeitangen). Immer gu! Immer gu!

Wozzeck. Immer zu! (Schlägt die Hände in einander.) Bank vor dem Hause) Immer zu! (Schlägt die Hände in einander.) Dreht Euch, wälzt Euch! Warum löscht Gott nicht die Sonne aus! Alles wälzt sich in Unzucht über einander! Mann und Weib und Mensch und Bieh! Sie thun's am hellen Tag, sie thun's schrie Einem auf den Händen, wie die Mücken. Weib! Weib! Immer zu. (Fährt hestig auf) Wie er an ihr

herumgreift! An ihrem Leib! Und sie sacht dazu! Verdammt! Ich —

Buriche (brinnen, fingen im Chor):

Ein Jäger aus der Pfalz Ritt einst durch einen grünen Wald! Halli, halloh! Halli, halloh! Ja lustig ist die Jägerei Ullhie auf grüner Haid'. Das Jagen ist mein' Freud'.

#### Undere Buriche (fingen):

D Tochter, meine Tochter — Was hat sie gebenkt, Daß sie sich an die Kutscher Und die Schiffsleut' hat gehängt?!

(Solbaten geben binaus an Wogged vorbei.)

Bin Soldat (ju Bogged). Was machit bu?

wozzed. Wie viel Uhr?

Soldat. Elf Uhr!

wozzeck. So? Ich meint', es müßt später sein! Die Zeit wird Einem lang bei der Kurzweil —

Soldat. Was sibest du da vor der Thur?

wozzeck. Ich sit, gut da. Es sind manche Leut' nah an der Thür und wissen's nicht, bis man sie zur Thür hinausträgt, die Küß' voran!

Soldat. Du sitest hart.

wozzeck. Gut sitz ich, und im kühlen Grab da lieg' ich dann noch besser —

Soldat. Bift besoffen?

woszeck. Rein! Leider! Brings nit zusamm!

Erster Sandwerksbursche (brinnen, hat sich auf ben Tisch

gestellt und predigt). Jeboch, wenn ein Wanderer, der gelehnt steht an dem Strom der Zeit oder aber sich die göttliche Weisheit beantwortet und fraget: Warum ift der Mensch? Aber wahrlich, geliebte Zuhörer, ich sage Euch, es ist gut jo, denn von was hätten der Landmann, der Fagbinder, der Schneider, der Arzt leben jollen, wenn Gott den Menschen nicht geschaffen hätte? Bon was hätte der Schneider leben jollen, wenn er nicht dem Menschen die Empfindung der Schamhaftigkeit eingepflanzt hätte? von was der Soldat und der Wirth, wenn er ihn nicht mit dem Bedürfniß des Todt= ichlagens und der Feuchtigkeit ausgerüftet hätte? Darum zweifelt nicht, Geliebteste, ja! ja! es ist Alles lieblich und fein, aber alles Irbische ist eitel, selbst das Geld geht in Berwesung über, und meine unsterbliche Geele stinket fehr nach Branntewein. Zum Schluß, meine geliebten Zuhörer, laffet uns noch über's Rreug p-n, damit ein Jud' ftirbt!

Wozzeck. Sie hat rothe Backen, und er einen schönen Bart! Warum nicht? Warum also nicht?

Ein Irrsinniger (brängt sich neben Wozzed ans Fenster). Lustig, lustig, aber es riecht —

wozzed. Narr, was willst du?

Iresinniger. Ich riech, ich riech Blut!

Wozzeck. Blut! Ha Blut! Mir wird roth vor den Augen. Mir ist, als wälzten sie sich alle in einem Meer von Blut über einander.

## freies feld.

#### Racht. Wogen.

was, was sagt Ihr? So — lauter! lauter! Jest hör' ich's. Stich — stich die Zickwölsin todt — Stich — stich — sichwölsin todt — soll ich? — muß ich? — Ich hör's immer, immer zu — stich todt — todt — Da unten aus dem Boden heraus spricht's, und die Pappeln sprechen's — stich todt — stich —

## Kaserne.

Racht. Andres und Wogent Schlafen in einem Bett.

wozzeck (fährt auf). Andres! Andres! ich kann nicht schlasen, wenn ich die Augen zumach', dann seh ich sie dech immer und ich hör' die Geigen immer zu, immer zu. Und dann sprichts aus der Wand heraus — hörst du nix, Andres? Und das geigt und springt!

Undres (murmelt). Ja! — laß sie tan — zen — wozzek. Und bazwischen blitzt's mir immer vor den Augen, wie ein Messer! wie ein breites Messer, und bald liegt's auf einem Tisch in einem Laden in einer dunklen Gaß, und bald hab' ich's in der Hand und — oh!

Undres. Schlaf, Marr!

Wozzeck. "Und führe und nicht in Versuchung!" Mein Herr und Gott, "und führe und nicht in Versuchung, Amen!"

## Rasernenhof.

Cambour=Major. Andres. Wogeek (abseit).

Tambour=Major. Ich bin ein Mann! Ich hab' ein Weibsbild, ich sag' Ihm, ein Weibsbild! — Zur Zucht von Tambourmajors! Ein Busen und Schenkel! Und Alles sest! Die Augen wie glühende Kohlen. Ein Weibsbild, sag' ich Ihm . . .

Undres. He! He! Wer is es denn?

Tambour=Major. Frag' Er den Wozzeck da! Hehe! Ich bin ein Mann, ein Mann! (Ab.)

wozzeck (zu Andres). Er hat von mir geredt? Was hat er gesagt?

Andres. Ich sollt' dich fragen, wer sein Mensch ist. Hätt' ein prächtig Weibsbild — die hätt' Schenkel —

wozzeck (ganz kalt). So? Hat er bas gesagt? Was hat mir hent Nacht geträumt, Andres? War's nicht von einem Messer? — Was man boch närrische Träume hat! Ober kluge Träume? (Will sort.)

Undres. Wohin, Ramerad?

Woszeck. Meinem Hauptmann Wein holen. Ach! Andres, sie war doch ein einzig Mädel!

Undres. Wer war? War? Ist nicht mehr?

wosseck. Wird bald nicht mehr sein. Adies!

### Mariens Stube.

Marie (allein, blättert in der Bibel). "Und ist fein Betrug in seinem Munde erfunden worden" . . . Herrgott, Herrgott! Sieh mich nicht an! (Blättert weiter.) "Aber Die Pharifäer brachten ein Weib zu ihm, jo im Chebruch lebte und stelleten sie vor ihn." (Lieft murmelnd weiter, bann mit gehobener Stimme): "Jesus aber sprach: Go verdamme ich dich auch nicht, geh' hin, und fündige hinfort nicht mehr." (Schlägt bie Hände zusammen.) Herrgott! Derrgott! — ich fann nicht — Herrgott! gib mir nur so viel, daß ich beten kann. (Das Kind drängt fich an fie.) Der Bub gibt mir einen Stich in's Herz. Fort! Das brüst' sich in der Sonne! Rein komm, komm ber! (Beginnt zu erzählen.) Es war ein= mal ein König. Der Herr König hatt' eine goldene Kron und eine Frau Königin und ein klein Büblein. Und was aßen sie Alle? — Sie aßen Alle Leberwürst . . . Der Franz ist nit gekommen, gestern nit, beut nit . . . Mir wird beiß, beiß! (Reißt bas Tenster auf.) Wie steht es geschrieben von der Magdalena — wie steht es geschrieben? . . "Und kniete hin zu seinen Füßen und weinte und kußte seine Füße und nette sie mit Thränen und salbte sie mit Salben" . . . (Schlägt fich auf bie Bruft.) Heiland! ich mochte bir bie Fuße salben — Beiland, du hast dich ihrer erbarmt, erbarme dich auch meiner! - -

## Kramladen.

Wogedi. Gin Jube.

wozzed. Das Pistölchen ist zu theuer.

Jude. Nu, kauft's nur — gaude Waar'! Kauft's nit? Was anders?

wozzed. Was kost' bas Messer?

Jude. Zwei Gulden! 'Sist gaud! a gaud's Messer. Wollt Ihr Euch den Hals mit abschneiden? Nun was is? Ich geb's Euch so wohlfeil wie ein Anderer! Ihr sollt Eueren Tod wohlseil haben, aber doch nicht umsonst. Ihr kaust's? Nu?

wozzeck. Das kann mehr als Brod schneiden — Jude. Ja, Herrche!

wozzeck. Da! (wirst das Geld hin, nimmt das Messer, ab.) Jude. Da! Hihi! Als ob's nix wär! Und s'is dech Geld. Hihi.

## Strafe.

Sonntag Nachmittags. Marie vor ber Hausthur, ihr Kind auf bem Urm. Neben ihr eine alte Frau Kinder spielen auf ber Straße.

Kleine Madchen (geben paarweise und singen):

Wie heute schon die Sonne scheint,

Wie steht das Korn im Blüh'n!

Sic gingen über die Wiese bin,

Sie gingen zwei und zwei.

Die Pfeifer gingen vorne,

Die Geiger hinterbrein,

G. Budnei's Merte.

Sie hatten alle rothe Schuh Und gingen immer zu.

Erstes Mådchen (tritt aus ber Reihe). Was Anderes!

Erstes Madchen. Ich weiß nit. Was Anderes!

117arie. Kommt — alle im Kreis (singt, die Kinder singen nach und brehen sich).

"Ringel, Ringel, Rosenkranz, Ringel, Ringel!

Erstes Madchen (zur alten Frau). Großmutter, warum scheint heute die Sonn'?

Alte Frau. Darum! Erstes Uladchen. Aber warum — barum? Iweites Uladchen. Großmutter, erzählt was! Ularie. Ja, erzählt was, Base.

Alte Frau (erzählt). Es war einmal ein arm Rind und hatt' keinen Bater und keine Mutter — war Alles todt und war Niemand auf der Welt, und es hat gehungert und geweint Tag und Nacht. Und weil es Niemand mehr hatt' auf der Welt, wollt's in den Himmel geh'n. Und der Mond guctt' es so freundlich an, und wie's endlich zum Mond kommt, ist's ein Stück faul Holz. Da wollt's zur Sonne geh'n, und die Sonn' guctt es so freundlich an, und wie's endlich zur Sonne kommt, ist's ein Sternen geh'n, und die Sternen geh'n, und die Sternen gucken es so freundlich an, und wie's endlich zu den Sternen kommt, da sind's geldene Mücklein, die sind aufzgespießt auf Schlehendörner und sterben. Da wollt' das Rind wieder zur Erde, aber wie's zur Erde kam, da war die Erde ein umgestürzt Häschen. Und so war das Rind

ganz allein und hat sich hingesetzt und hat geweint: Hab' nicht Bater noch Mutter, hab' nicht Sonne, Mond und Sterne und nicht die Erde. Und da sitzt es noch und ist ganz allein.

Mein armer Burm! Wenn ich todt bin!

## Raserne.

Andres. Wogeck (framt in seinen Sachen)

Wontur. Du kannst's brauchen, Andres! Das Kreuz ist Montur. Du kannst's brauchen, Andres! Das Kreuz ist meiner Schwester und das Ringlein, ich hab' auch noch zwei Herzen, schön Gold. Das da lag in meiner Mutter Bibel, und da steht:

> Leiden sei all mein Gewinnst, Leiden sei mein Gottesdienst, Herr! wie Dein Leib war roth und wund, So laß mein Herz sein alle Stund.

Undres (ganz starr, sieht ihn verwundert an, schüttelt ben Kopf, sagt zu Allem) Jawohl!

Wozzeck (zieht ein Papier hervor). Johann Franz Wozzeck, Wehrmann und Füselier im 2. Negiment, 2. Bataillon, 4. Kompagnie, geboren Mariä Verkündigung 20. Juli (murmelt die Jahreszahl). Ich bin heut alt 30 Jahr, 7 Monat und 12 Tag.

a comb

Undres. Franz, Du kommst ins Lazareth. Du mußt Schnaps trinken und Pulver brin, das töbt' das Fieber.

wozzeck. Ja, Andres, wenn der Schreiner die Hobel= späne sammelt, da weiß Niemand, wer seinen Kopf darauf legen wird.

## Waldweg am Teidi.

(Es bunfelt.)

#### Wosseck. Marie.

Marie. Dort links geht's in die Stadt. S'ist noch weit. Romm schneller.

wozzeck. Du sollst da bleiben, Marie. Komm, setz' Dich.

Marie. Aber ich muß fort.

Wozzeck. Komm. (Sie setzen sich.) Bist weit gegangen, Marie. Sollst dir die Füße nicht mehr wund laufen. S'ist still hier! Und so dunkel. — Weißt noch, Marie, wie lang es jetzt ist, daß wir und kennen?

Marie. Zu Pfingsten drei Jahr.

wozzeck. Und was meinst, wie lang es noch dauern wird?

Marie (springt auf). Ich muß fort.

wozzeck. Fürchst dich, Marie? Und bist doch fromm? (lacht) Und gut! Und treu! (Zieht sie wieder auf den Sit.) Fürchst dich? — Was du für süße Lippen hast, Marie! (füßt sie.) Den Himmel gäb' ich drum und die Seligkeit,

wenn ich dich noch oft so küssen dürft. Aber ich darf nicht!
— Was zitterst?

Marie. Der Nachtthau fällt.

wozzeck (flüstert vor sich hin). Wer kalt ist, den friert nicht mehr! Dich wird beim Morgenthau nicht frieren. — Aber mich! Ach! es muß sein!

Marie. Was jagst bu ba?

wozzed. Rix. (Langes Schweigen.)

Marie. Wie der Mond roth aufgeht!

wozzeck. Wie ein blutig Eisen! (zieht ein Messer.)

Marie. Bas zitterst so? (springt auf.) Was willst?

wozzeck. Ich nicht, Marie! und kein Anderer auch nicht! (stößt ihr das Messer in den Hals.)

Marie. Bulfe! Bulfe! (fie finft nieber.)

Wozzeck. Todt! (tengt sich über sie) Todt! Mörder! Mörder! (stürzt bavon.)

### Wirthshaus.

Burfche, Dirnen, Tang. Wosseck (abseit an einem Tifche).

wozzeck. Tanzt Alle; tanzt nur zu, springt, schwitzt und stinkt, es holt Euch doch noch einmal alle der Teufel! (leert sein Glas, singt:)

Es ritten drei Reiter wohl an den Rhein,

Bei einer Frau Wirthin da kehrten sie ein.

Mein Wein ist gut, mein Bier ift flar,

Mein Töchterlein liegt auf der -

Berdammt! (springt auf.) He, Rathe! (tauzt mit ihr.) Komm,

setz dich! (führt sie an seinen Tisch.) Ich hab heiß, heiß! (Zieht den Rock aus.) S'ist einmal so! Der Teufel holt die Einen und läßt die Andern lausen. Käthe, du bist heiß! Wart nur, wirst auch noch kalt werden! Kannst nicht singen?

Rathe (fingt.)

In's Schwabenland, da mag ich nit, Und lange Kleider trag ich nit, Denn lange Kleider, spițe Schuh Die kommen keiner Dienstmagd zu.

wozzeck. Nein! keine Schuh, man kann auch bloß= füßig in die Höll' geh'n! (singt:)

D pfui mein Schatz, das war nicht fein! Behalt den Thaler und schlaf allein!

Ich möcht heut raufen, — raufen —

Rathe. Aber was hast bu ba an der Hand?

wozzed. Ich? ich?

Rathe. Roth! Blut!

(Ge ftellen fich Leute um fie.)

wozzed. Blut? Blut?

wirthin. Freilich - Blut.

woszeck. Ich glaub', ich hab' mich — geschnitten, da an der — rechten — Hand —

wirthin. Wie kommts aber an den Ellenbogen?

wozzeck. Ich habs abgewischt.

wirthin. Mit der rechten Sand am rechten Arm?

Bauer. Buh! was stinkt da Menschenblut!

Wozzeck (springt auf.) Was wollt Ihr? Was geht's Euch an? Bin ich ein Mörder? Was gafft Ihr? Plats— oder es geht Jemand zum Teufel! (stürzt hinaus.)

## Waldweg am Teich.

Racht. Wosseck (fonimt herangewanft.)

Das Messer? — Wo ist das Messer? — Ich habs da gelassen. — Näher, noch näher. — Mir graut's — Da regt sich was. Still! — Alles still und todt. — Mörder! Mörder! Ha! da ruft's. Nein — ich selbst. (stößt auf die Leiche.) Marie! Marie! Was hast du für eine rothe Schnur um den Hals? Hast dir das rothe Halsband verdient, wie die Ohr-Ringlein, mit deiner Sünde! Was hängen dir die schwarzen Haare so wild —?! — Mörder! — Mörder! — Mörder! — Sie werden nach mir suchen. Das Messer verräth mich! Da, da ist's — — Leute! — — fort!

#### (Um Teich.)

So! da hinunter! (wirst das Messer hinein.) Es taucht ins dunkle Wasser wie ein Stein. Aber der Mond verzräth mich — der Mond ist blutig. Will denn die ganze Welt es ansplandern?! — Das Messer, es liegt zu weit vorn, sie sindens beim Baden oder wenn sie nach Muscheln tauchen. (geht in den Teich hinein.) Ich sind's nicht. Aber ich muß mich waschen. Ich bin blutig. Da ein Fleck — und noch einer. Weh! weh! ich wasche mich mit Blut — das Wasser ist Blut . . . Blut . . . (ertrinkt.)

#### (Es fommen Leute.)

Erster Bürger. Halt!

3weiter Burger. Hörst du? Dort!

Erster Bürger. Jesus! das war ein Ton.

Iweiter Bürger. Es ist das Wasser im Teich. Das Wasser ruft. Es ist schon lange Niemand ertrunken. Komm — es ist nicht gut zu hören.

Erster Bürger. Das stöhnt — als stürbe ein Mensch. Hans! da ertrinkt Jemand.

3weiter Bürger. Unheimlich! Der Mond roth und die Nebel grau. Hörst? — jetzt wieder das Aechzen.

Erster Bürger. Stiller, — jetzt ganz still. Romm! komm schnell. (eilen ber Stadt zu.)

## krüher Morgen. Vor Mariens Bausthür.

Rinder (fpielen und farmen).

Erstes Kind. Du, Margreth! — die Marie 3weites Kind. Was is?

Erstes Kind. Weißt es nit? Sie sind schon Alle 'naus. Drittes Kind (zu Mariens Knaben). Du! Dein Mutter ist tobt!

Der Knabe (auf der Schwelle reitend). Hei! Hopp! Hopp!

Erstes Rind. Wo is sie benn?

Zweites Kind. Draus liegt sie, am Weg, neben bem Teich.

Erstes Kind. Kommt — anschaun! (lausen bavon.) Der Knabe. Hei! Hei! Hopp! Hopp!

# Secirsaal:

Chirurg. Argt. Richter.

| Richte      | r. Ein | guter W   | dord, ein | ächter Moi                         | d, ein schö | ner |
|-------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|-----|
| Mord, jo    | schön, | als man   | ihn nu    | r verlangen                        | fann. I     | Wir |
| haben schon | lange  | keinen so | schönen   | gehabt.                            |             |     |
| Arzt.       |        |           |           | Approprietally statestiments there |             |     |

### Bur Texthritik von "Wozzeck".

Das vorstehende Fragment erscheint hier zum ersten Male ben Werfen Georg Buchner's eingefügt. Ueber bie Entstehungezeit ber Dichtung und wie sie leiber nach boppelter Richtung bin Frag= ment geblieben, bringt die Ginleitung die näheren Daten. Bier fei nur bemerkt, daß bas Manuscript nach dem Tobe bes Dichters in ben Besit ber Kamilie Buchner in Darmstadt gelangte. 1838 plante zuerst Rarl Guttow, bann ber Freund bes Dichters, 3. Zimmermann, die Beröffentlichung. In beiben Fallen blieb die Absicht durch äußerliche, private hindernisse unausgeführt. Dr. Ludwig Buchner 1850 bie "Rachgelaffenen Schriften" feines Brubers herausgab, griff er auch auf biefes Manuscript zurud. boch schien es bereits zu spät. Die Tinte war verblaßt, die Schrift völlig unleserlich geworben. Er mußte sich begnügen, in seiner Gin= leitung (N. S. S. 40) biefe Thatfache zu constatiren. Go lag benn bas Manuscript weitere fünfundzwanzig Jahre unveröffentlicht und fam im hochsommer 1875 mit ben anderen Studen des Rachlaffes, so weit sie sich im Besitze ber Familie befanden, in meine Sand. Ich hatte anfangs auch nicht die leiseste Hoffnung, daß mir die Entzifferung gelingen werbe. Bor mir lagen vier Bogen bunkelgrauen, mürbe gewordenen Papiers, freuz und quer mit langen Linien fehr feiner, fehr blaffer gelblicher Strichelden beschrieben. Da war ab= solut feine Silbe lesbar. Ferner einige Blättchen weißen Papiers, mit ähnlichen Strichelchen bebeckt. Da hier bie Zeichen größer waren, ber hintergrund heller, so war ba stellenweise ein Wort zu entziffern, aber nirgendwo auch nur ein ganger Sat. wendete ich die Blätter bin und ber. Da führte mir ber Zufall

bas demische Rezept zu, welches im Nürnberger "Germanischen Museum" zur Auffrischung von Urfunden benütt wird. Man be= streicht bie betreffenbe Stelle querft mit bestillirtem Baffer, bann mit Schwefel-Amoniat. Das Mittel erwick fich ale wirksam, bie verblagten Strichelchen traten auf furze Zeit wieber fohlschwarz hervor, auch an folden Stellen, wo mit freiem Auge kaum mehr bie Spuren einer Schrift zu erspähen waren. Aber ba wies fich eine neue Schwierigkeit: Die Schriftzuge waren mifroffopisch flein; oft mehr als breißig Worte auf die gewöhnliche Zeile. Ich mußte zur Loupe greifen. Aber felbst mit bewafinetem Auge und demifch praparirtem Papier ging es ichwer genug. Denn Georg Buchner hatte, wenn er rasch schrieb, die unleserlichste Sanbschrift, die man fich benten fann; Alexander von Sumboldts Bieroglyphen find im Bergleich mit Büchners Strichelchen eine falligraphische Borlage. Dazu famen noch eigenthümliche Abbreviaturen u. f. w. Rurg, es war eine unfägliche Gebulbprobe. Aber was ich entzisserte, war geeignet, mir immer wieber ben Duth zu stählen. Go copirte ich benn Zeile für Zeile, zuerst bie grauen Bogen, bann bie weißen Blättden.

Endlich war ich fertig und konnte die Resultate überblicken. Was ich entzissert, waren offenbar zwei merklich verschiedene Entzwürse einer und berselben Arbeit. Die grauen Bogen waren der ältere und größere, die weißen Blättchen der jüngere und kleinere Entwurf des "Wozzeck" Der erste Entwurf enthielt etwa zwanzig Szenen, theils nur angedeutet, theils dürftig stizzirt, die wenigsten ausgesührt. Die Reihenfolge war ganz willkürlich; auf die Katastrophe folgte ein Stück der Exposition, darauf fand sich die Schlußizene angedeutet, dahinter zene Szene, mit der sich wohl die Dichtung erössnen sollte u. s. w. u. s. w.

Die weißen Blättchen enthielten nur etwa zehn Szenen, gleich= falls ohne logische Reihenfolge, theils Ausführungen solcher Stellen, die sich in den grauen Bogen nur eben stizzirt finden, theils neue Fragmente. Diese Szenen des zweiten Entwurfs beziehen sich sämmt= lich auf die Katastrophe. Die Namen der Personen hat Büchner im zweiten Entwurfe geändert, bei einzelnen auch den Stand. So spuft im ersten Entwurfe ein Barbier, der dann im zweiten — viel

passender — als Tambour-Major erscheint u. s. w. An einer burchgreisenden Umarbeitung hinderte den Dichter ber Tod.

Im Borstehenden findet sich nun der Wortlaut bes Manuscriptes mit buchstäblicher Trene wiebergegeben. War eine Stelle fo un= leferlich, daß ich ihren Inhalt nur zu vermuthen, nicht aber bestimmt zu erfennen vermochte, so habe ich sie lieber gang weggelassen, anstatt meine Bermuthung bingufdreiben. Die Szenen, welche fich fowohl im ersten, als im zweiten Entwurfe vorsanden, habe ich im Wort= laute bes letteren wiedergegeben, mit Ausnahme einer einzigen, welche in der älteren Fassung ungleich markiger und farbiger war. Auch barin frevelte ich schwerlich gegen die Intention bes Dichters, ber möglichst nachzukommen mir alleinige Richtschnur war. die Anreihung ber Gzenen betrifft, fo war bies freilich eine schwierige Sache, ba hierfür nicht bie leiseste Anbentung vorlag. Neben ber nothwendigen Rücksicht auf ben Inhalt ließ ich bei Feststellung biefer Reihenfolge nach Möglichkeit noch eine andere, ästhetische Rudficht walten. Es war mein Bemühen, die beiden Glemente, aus benen "Wozzed" besteht, bas groteste und bas tragische, so zu gruppiren, daß nicht bas lettere Element burch bas erstere in seiner Wirfung beeinträchtigt werbe.

Weggelassen ist keine Silbe. Wo sich allzuberbe Ausbrücke blos burch Ansangsbuchstaben und Striche angebeutet sinden, hat schon ber Dichter bas Gleiche gethan.

R. E F.

## Penz.

Ein Novellen-Fragment.

Den 20. ging Leng burche Gebirg. Die Gipfel und hoben Bergflächen im Schnee, die Thäler hinunter graues Geftein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war naß: kalt, das Wasser rieselte die Telsen hinunter und sprang über den Weg. Die Aleste der Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft. Am Himmel zogen graue Wolken, aber Alles so dicht, und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so träg, so plump. Er ging gleichgültig weiter, es lag ihm nichts am Beg, bald auf= bald abwärts. Mübigkeit fpurte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, daß er nicht auf dem Ropfe gehen konnte. Anfangs brängte es ihm in der Bruft, wenn das Gestein so wegsprang, der graue Wald sich unter ihm schüttelte, und der Nebel die Formen bald verschlang, bald die gewaltigen Glieder halb enthüllte; es brängte in ihm, er suchte nach etwas, wie nach verlornen Träumen, aber er fand nichts. Es war ihm Alles jo klein, jo nabe, jo naß, er hatte die Erde hinter den Dfen jegen mögen, er begriff nicht, daß er so viel Zeit brauchte, um einen Abhang hinunter zu klimmen, einen fernen Bunkt zu erreichen; er meinte, er muffe Alles mit ein paar Schritten ausmessen können. Nur manchmal, wenn ber Sturm bas Gewölt in die Thäler warf, und es den Wald herauf

bampfte, und die Stimmen an den Felsen wach wurden, bald wie fern verhallende Donner, und dann gewaltig beran brausten, in Tönen, als wollten sie in ihrem wilden Jubel die Erde besingen, und die Wolfen wie wilde, wiehernde Rosse heransprengten, und der Sonnenschein bazwischen durch= ging und kam und jein bligendes Schwert an den Schnee= flächen zog, so daß ein helles, blendendes Licht über die Gipfel in die Thäler schnitt; ober wenn der Sturm das Bewölf abwärts trieb und einen lichtblauen Gee hineinriß und dann der Wind verhallte und tief unten aus den Schluchten, aus den Wipfeln der Tannen, wie ein Wiegen= lied und Glockengeläute herauffummte, und am tiefen Blau ein leises Roth hinaufklomm, und kleine Wölkchen auf silbernen Flügeln durchzogen, und alle Berggipfel scharf und fest, weit über das Land hin glänzten und blitten — riß es ihm in der Brust, er stand, keuchend, den Leib vorwärts gebogen, Augen und Mund weit offen, er meinte, er muffe ben Sturm in sich ziehen, Alles in sich fassen, er behnte sich aus und lag über ber Erde, er wühlte sich in das All hinein, es war eine Lust, die ihm wehe that; ober er stand still und legte das Haupt ins Moos und schloß die Augen halb, und dann zog es weit von ihm, die Erde wich unter ihm, sie wurde klein wie ein wandelnder Stern und tauchte sich in einen brausenden Strom, der seine klare Fluth unter ihm zog. Aber es waren nur Augenblicke, und dann erhob er sich nuchtern, fest, ruhig, als ware ein Schattenspiel vor ihm vorübergezogen, er wußte von nichts mehr. Abend kam er auf die Bohe des Gebirgs, auf das Schneefeld, von wo man wieder hinabstieg in die Ebene nach Westen, er setzte sich oben nieder. Es war gegen Abend

ruhiger geworden; das Gewölf lag fest und unbeweglich am Himmel; so weit der Blick reichte, nichts als Gipfel, von denen sich breite Flächen hinabzogen, und Alles so still, grau, dämmernd; es wurde ihm entsetlich einsam, er war allein, ganz allein, er wollte mit sich sprechen, aber er konnte nicht, er wagte kaum zu athmen, das Biegen seines Fußes tonte wie Donner unter ihm, er mußte sich niedersetzen; es faßte ihn eine namenlose Angst in biesem Nichts, er war im Leeren, er riß sich auf und flog den Abhang himunter. Es war finster geworden, Himmel und Erde verschmolzen in Eins. Es war als ginge ihm was nach, und als müsse ihn was Entsetliches erreichen, etwas das Menschen nicht ertragen können, als jage der Wahnsinn auf Rossen binter Endlich hörte er Stimmen, er sah Lichter, es wurde ihm leichter, man sagte ihm, er hatte noch eine halbe Stunde Er ging burch bas Dorf, die Lichter nach Waldbach. schienen burch die Fenster, er sah hinein im Borbeigeben, Kinder am Tische, alte Weiber, Madden, Alles ruhige, stille Gesichter, es war ihm, als müsse das Licht von ihnen ausstrahlen, es ward ihm leicht, er war bald in Waldbach im Pfarrhause. Man faß am Tisch, er hincin; die blonden Locken hingen ihm um das bleiche Gesicht, es zuckte ihm in ben Augen und um den Mund, seine Kleider waren zerriffen. Oberlin hieß ihn willkommen, er hielt ihn für einen Handwerker. "Sein Sie mir willkommen, obschon Sie mir unbekannt". — Ich bin ein Freund von . . . . und bringe Ihnen Gruge von ihm. — "Der Rame, wenn's beliebt" ... - Leng. - "Ha, ha, ist er nicht gedruckt? Habe ich nicht einige Dramen gelesen, die einem Herrn bieses Ramens zugeschrieben werden?" - Ja, aber belieben Gie, G. Büdner's Derfe. 14

mich nicht darnach zu beurtheilen. — Man sprach weiter, er suchte nach Worten und erzählte rasch, aber auf der Folter; nach und nach wurde er ruhig durch das heimliche Zimmer und die stillen Gesichter, die aus dem Schatten hervortraten, das helle Kindergesicht, auf dem alles Licht zu ruben schien und das neugierig, vertraulich aufschaute, bis gur Mutter, die hinten im Schatten engelgleich stille faß. Er fing an zu erzählen, von seiner Heimat; er zeichnete allerhand Trachten, man drängte sich theilnehmend um ibn. er war gleich zu haus, sein blaffes Kindergesicht, das jetzt lächelte, sein lebendiges Erzählen; er wurde ruhig, es war ihm als träten alte Gestalten, vergessene Gesichter wieder aus dem Dunkeln, alte Lieder wachten auf, er war weg, weit weg. Endlich war es Zeit zum Gehen, man führte ihn über die Straße, das Pfarrhaus war zu eng, man gab ihm ein Zimmer im Schulhause. Er ging hinauf, es war falt oben, eine weite Stube, leer, ein hohes Bett im Binter= grund; er stellte das Licht auf den Tisch und ging auf und ab, er befann sich wieder auf den Tag, wie er berge= kommen, wo er war, das Zimmer im Pfarrhause mit seinen Lichtern und lieben Gesichtern, es war ihm wie ein Schatten, ein Traum, und es wurde ihm leer, wieder wie auf dem Berg, aber er konnte es mit nichts mehr ausfüllen, Licht war erloschen, die Finsterniß verschlang Alles; . eine unnennbare Angst erfaßte ihn, er sprang auf, er lief burchs Zimmer, die Treppe hinunter, vor's Haus; aber umsonst. Alles finster, nichts, er war sich selbst ein Traum, einzelne (Bedanken buschten auf, er hielt sie fest, es war ihm als musse er immer "Bater unser" sagen; er konnte sich nicht mehr finden, ein dunkler Instinct trieb ibn, sich zu retten.

er stieß an die Steine, er riß sich mit den Rägeln; — der Schmerz sing an, ihm das Bewußtsein wiederzugeben, er stürzte sich in den Brunnenstein, aber das Wasser war nicht tief, er patschte darin. Da kamen Leute, man hatte es gezhört, man rief ihm zu. Oberlin kam gelausen; Lenz war wieder zu sich gekommen, das ganze Bewußtsein seiner Lage stand vor ihm, es war ihm wieder leicht. Jest schämte er sich und war betrübt, daß er den guten Leuten Angst gezmacht; er sagte ihnen, daß er gewohnt sei, kalt zu baden, und ging wieder hinauf; die Erschöpfung ließ ihn endlich ruhen.

Den andern Tag ging es gut. Mit Oberlin zu Pferde burch das Thal: breite Bergflächen, die aus großer Höhe sich in ein schmales, gewundenes Thal zusammenzogen, bas in mannichfachen Richtungen sich hoch an den Bergen hinauf= zog; große Felsenmassen, die sich nach unten ausbreiteten, wenig Wald, aber alles im grauen, ernsten Unflug, eine Aussicht nach Westen in das Land hinein und auf die Bergkette, die sich gerade hinunter nach Süden und Norden zog, und deren Gipfel gewaltig, ernsthaft oder schweigend still, wie ein bammernder Traum, standen. Gewaltige Licht= massen, die manchmal aus den Thälern, wie ein goldner Strom, schwollen, bann wieder Gewölk, bas an bem bochften Gipfel lag und dann langsam den Wald herab in das Thal klomm ober in den Sonnenbliken sich wie ein fliegendes, filbernes Gespenst herabsenkte und hob; kein Lärm, keine Bewegung, kein Bogel, nichts als das bald nahe, bald ferne Wehen des Windes. Auch erschienen Punkte, Gerippe von Hütten, Bretter mit Stroh gedeckt, von ichwarzer, ernster Farbe. Die Leute schweigend und ernst, als wagten sie die

Ruhe ihres Thales nicht zu stören, grüßten ruhig, wie sie vorbeiritten. In den Hütten war es lebendig, man drängte sich um Oberlin, er wies zurecht, gab Rath, tröstete; über= all zutrauensvolle Blicke, Gebet. Die Leute erzählten Träume, Uhnungen. Dann rasch ins praktische Leben, Wege ange= legt, Kanäle gegraben, die Schule besucht. Oberlin war unermüdlich, Lenz fortwährend sein Begleiter, bald in Bejpräch, bald thätig am Geschäft, bald in die Ratur verjunken. Es wirkte Alles wohlthätig und beruhigend auf ibn, er mußte Oberlin oft in die Augen sehen, und die mächtige Ruhe, die uns über der ruhenden Natur, im tiefen Wald, in mondhellen, schmelzenden Commernächten überfällt, schien ihm noch näher in diesem ruhigen Auge, diesem ehr= würdigen ernsten Gesicht. Er war schüchtern; aber er machte Bemerkungen, er sprach. Oberlin war sein Gespräch sehr angenehm, und das anmuthige Kindergesicht Lenzen's machte ihm große Freude. Aber nur so lange bas Licht im Thale lag, war es ihm erträglich; gegen Abend befiel ihn eine sonderbare Angst, er hatte der Sonne nachlaufen mögen; wie die Gegenstände nach und nach schattiger wurden, kam ihm Alles so traumartig, so zuwider vor, es kam ihm die Angst an wie Kindern, die im Dunkeln schlafen; es war ihm als sei er blind; jett wuchs sie, der Alp des Wahn= finns fette fich zu feinen Füßen, ber rettungslose Gebanke, als sei Alles nur sein Traum, öffnete sich vor ihm, er klammerte sich an alle Gegenstände; Gestalten zogen rasch an ihm vorbei, er brangte sich an sie, es waren Schatten, das Leben wich aus ihm und seine Glieder waren gang Er sprach, er sang, er recitirte Stellen aus Shatipeare, er griff nach Allem, was sein Blut sonst hatte

rascher fließen machen, er versuchte Alles, aber falt, falt. Er mußte dann hinaus ins Freie — das wenige, burch bie Nacht zerstreute Licht, wenn seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt waren, machte ihm beffer; er stürzte sich in den Brunnen, die grelle Wirkung des Wassers machte ihm besser, auch hatte er eine geheime Hoffnung auf eine Krankheit; er verrichtete sein Bab jest mit weniger Geräusch. jemehr er sich in das Leben hineinlebte, ward er ruhiger, er unterstütte Oberlin, zeichnete, las die Bibel; alte, ver= gangene Hoffnungen gingen in ihm auf; bas neue Testament trat ihm hier so entgegen, und eines Morgens ging er hinaus. Wie Oberlin ihm erzählte, wie ihn eine unauf: haltsame Sand auf der Brücke gehalten hätte, wie auf der Höhe ein Glanz seine Augen geblendet hätte, wie er eine Stimme gehört hatte, wie es in der Nacht mit ihm ge= Tprochen, und wie Gott so gang bei ihm eingekehrt, daß er Kindlich seine Loose aus der Tasche holte, um zu wissen, was er thun follte — dieser Glaube, dieser ewige Himmel im Leben, dieses Sein in Gott: jest erst ging ihm die heilige Schrift auf. Wie den Leuten die Natur so nah trat, alles in himmlischen Mysterien! aber nicht gewaltsam majestätisch, sondern noch vertraut! — Er ging des Morgens hinaus, die Nacht war Schnee gefallen, im Thale lag heller Sonnenschein, aber weiterhin die Landschaft halb im Rebel. Er kam bald vom Weg ab und eine fanfte Bohe hinauf, keine Spur von Fußtritten mehr, neben einem Tannenwalde thin, die Sonne schnitt Kryftalle, der Schnee war leicht und flockig, hie und da Spur von Wild leicht auf dem Schnee, die fich ins Gebirg hinzog. Reine Regung in der Luft, als ein leises Weben, als das Rauschen eines Bogels, ber bie

Flocken leicht vom Schwanze stäubte. Alles so still, und die Bäume weithin mit schwankenden weißen Federn in der tiesblauen Luft. Es wurde ihm heimlich nach und nach, die einförmigen, gewaltigen Flächen und Linien, vor denen es ihm manchmal war, als ob sie ihn mit gewaltigen Tönen anredeten, waren verhüllt, ein heimliches Weihnachtsgefühl beschlich ihn, er meinte manchmal, seine Mutter müsse hinter einem Baume hervortreten, groß, und ihm sagen, sie hätte ihm dieses Alles bescheert; wie er hinunterging, sah er, daß um seinen Schatten sich ein Regenbogen von Strahlen legte, es wurde ihm, als hätte ihn was an der Stirn berührt, das Wesen sprach ihn an. Er kam hinunter. Oberlin war im Zimmer, Lenz kam heiter auf ihn zu, und sagte ihm, er möge wohl einmal predigen. "Sind Sie Theologe?" — Ja! — "Gut, nächsten Sonntag". —

Lenz ging vergnügt auf sein Zimmer, er dachte auf einen Text zum Predigen und versiel in Sinnen, und seine Rächte wurden ruhig. Der Sonntagmorgen kam, es war Thauwetter eingefallen. Vorüberstreisende Wolken, Blau dazwischen, die Kirche lag neben am Berge hinaus, aus einem Vorsprunge, der Kirchhof drum herum. Lenz stand oben, als die Glocke läutete und die Kirchengänger, die Weißer und Mädchen in ihrer ernsten schwarzen Tracht, das weiße gefaltete Schnupstuch auf dem Gesangbuch und den Rosmarinzweig, von den verschiedenen Seiten die schmalen Pfade zwischen den Felsen heraus und herabkamen. Ein Sonnenblick lag manchmal über dem Thal, die laue Luft regte sich langsam, die Landschaft schwamm im Duft, sernes Geläute, es war, als löste sich Alles in eine harmonische Wellaute, es war, als löste sich Alles in eine harmonische

Auf dem kleinen Kirchhof war der Schnee weg, dunkles Moos unter den schwarzen Kreuzen, ein verspäteter Rosen= strauch lehnte an der Rirchhofmauer, verspätete Blumen dazu unter dem Moofe hervor, manchmal Sonne, dann wieder dunkel. Die Kirche fing an, die Menschenstimmen begegneten sich im reinen hellen Klang; ein Gindruck, als ichaue man in reines, durchsichtiges Bergwasser. Der Gesang verhallte. Lenz sprach, er war schüchtern, unter den Tönen hatte sein Starrkrampf sich gang gelegt, sein ganzer Schmerz wachte jest auf und legte sich in sein Herz. Ein süßes Gefühl unendlichen Wohls beschlich ihn. Er sprach einfach mit den Leuten, sie litten alle mit ihm, und es war ihm ein Troft, wenn er über einige mudgeweinte Augen Schlaf und gequälten Herzen Ruhe bringen, wenn er über dieses von materiellen Bedürfnissen gequälte Gein, diese dumpfen Leiden, gen Himmel leiten konnte. Er war fester geworden, wie er schloß, da fingen die Stimmen wieder an:

> Laß in mir die heil'gen Schmerzen, Tiefe Bronnen ganz aufbrechen; Leiben sei all' mein Gewinnst, Leiben sei mein Gottesbienst.

Das Drängen in ihm, die Musik, der Schmerz ersschütterte ihn. Das All war sür ihn in Wunden; er sühlte tiefen unnennbaren Schmerz davon. Jeht ein anderes Sein, göttliche, zuckende Lippen bückten sich über ihm aus und sogen sich an seine Lippen; er ging auf sein einsames Zimmer. Er war allein, allein! Da rauschte die Quelle, Ströme brachen aus seinen Augen, er krümmte sich in sich, es zuckten seine Glieder, es war ihm, als müsse er sich auslösen, er konnte kein Ende sinden der Wollust; endlich dämmerte es

in ihm, er empfand ein leises tieses Mitleid mit sich selbst, er weinte über sich, sein Haupt sank auf die Brust, er schlief ein, der Bollmond stand am Himmel, die Locken sielen ihm über die Schläse und das Gesicht, die Thränen hingen ihm an den Wimpern und trockneten auf den Wangen — so lag er nun da allein, und Alles war ruhig und still und kalt, und der Mond schien die ganze Nacht und stand über den Bergen.

Um folgenden Morgen kam er herunter, er erzählte Oberlin gang ruhig, wie ihm die Nacht seine Mutter er= schienen sei; sie sei in einem weißen Kleid aus der bunkeln Rirchhofmauer hervorgetreten und habe eine weiße und eine rothe Rose an der Brust stecken gehabt; sie sei dann in eine Ede gesunken, und die Rosen seien langsam über sie gewachsen, sie sei gewiß todt; er sei gang ruhig barüber. Oberlin versetzte ihm nun, wie er bei dem Tode seines Baters allein auf dem Felde gewesen sei, und er bann eine Stimme gehört habe, so daß er wußte, daß sein Bater todt sei, und wie er heimgekommen, sei es so gewesen. Das führte sie weiter, Oberlin sprach noch von den Leuten im Gebirge, von Mädchen, die das Wasser und Metall unter ber Erbe fühlten, von Männern, die auf manchen Berg= höhen angefaßt würden und mit einem Beiste rängen; er sagte ihm auch, wie er einmal im Gebirge durch das Schauen in ein leeres tiefes Bergwasser in eine Art von Somnam= bulismus versetzt worden sei. Lenz sagte, daß der Geist des Wassers über ihn gekommen sei, daß er dann etwas von seinem eigenthümlichen Sein empfunden hätte. Er fuhr weiter fort: Die einfachste, reinste Natur hinge am nächsten mit der elementarischen zusammen; je feiner der Mensch

geistig fühlte und lebte, um so abgestumpfter würde dieser elementarische Sinn; er halte ihn nicht für einen hohen Zustand, er sei nicht selbstständig genug, aber er meine, es müsse ein unendliches Wonnegesühl sein, so von dem eigensthümlichen Leben jeder Form berührt zu werden, für Gesteine, Wetalle, Wasser und Pflanzen eine Seele zu haben, so traumartig jedes Wesen in der Natur in sich auszunehmen, wie die Blumen mit dem Zu= und Abnehmen des Mondes die Lust.

Er sprach sich selbst weiter aus, wie in Allem eine unaussprechliche Harmonie, ein Ton, eine Seligkeit sei, die in den höheren Formen mit mehr Organen aus sich heraus: griffe, tonte, auffaßte und bafür aber auch um so tiefer afficirt würde; wie in den niedrigen Formen Alles zurückgebrängter, beschränkter, bafür aber auch die Ruhe in sich Er verfolgte das noch weiter. Oberlin brach aröker fei. es ab, es führte ihn zu weit von seiner einfachen Art ab. Ein andermal zeigte ihm Oberlin Farbentäfelden, er setzte ihm auseinander, in welcher Beziehung jede Farbe mit dem Menschen stände; er brachte zwölf Apostel heraus, deren jeder durch eine Farbe repräsentirt würde. Leng faßte das auf, er spann die Sache weiter, kam in ängstliche Träume, fing an wie Stilling die Apocalypse zu lesen, und las viel in der Bibel.

Um diese Zeit kam Kaufmann mit seiner Braut ins Steinthal. Lenzen war Ansangs das Zusammentressen unsangenehm, er hatte sich so ein Plätzchen zurechtgemacht, das bischen Ruhe war ihm so kostbar, — und jetzt kam ihm Jemand entgegen, der ihn an so vieles erinnerte, mit dem er sprechen, reden mußte, der seine Verhältnisse kannte.

Oberlin wußte von Allem nichts; er hatte ihn aufgenommen, gepflegt; er fah es als eine Schickung Gottes, ber ben Unglücklichen ihm zugesandt hätte, er liebte ihn berglich. Auch war es Allen nothwendig, daß er da war, er gehörte zu ihnen, als wäre er schon längst da, und Niemand frug, woher er gekommen und wohin er gehen werde. Ueber Tisch war Lenz wieder in guter Stimmung, man sprach von Literatur, er war auf seinem Gebiete; die idealistische Periode fing damals an, Kaufmann war ein Unhänger davon, Lenz widersprach heftig. Er sagte: Die Dichter, von denen man jage, sie geben die Wirklichkeit, hätten auch keine Ahnung davon; doch seien sie immer noch erträglicher, als die, welche die Wirklichkeit verklären wollten. Er jagte: Der liebe Gott hat die Welt wohl gemacht, wie sie sein soll, und wir können wohl nicht was Besseres klecksen, unser einziges Bestreben soll sein, ihm ein wenig nachzuschaffen. Ich verlange in Allem — Leben, Möglichkeit bes Daseins, und dann ist's gut; wir haben bann nicht zu fragen, ob es ichon, ob es häßlich ift. Das Gefühl, daß Was geschaffen jei, Leben habe, stehe über biefen Beiden und sei das einzige Kriterium in Kunstsachen. Uebrigens begegne es uns nur selten; in Chakspeare finden wir es, und in den Boltsliedern tont es Einem gang, in Goethe manchmal entgegen. Alles llebrige kann man ins Feuer werfen. Die Leute können auch keinen Hundsstall zeichnen. Da wollte man idealistische Gestalten, aber Alles, was ich davon gesehen, sind Holzpuppen. Dieser Idealismus ist die schmählichste Verachtung der menschlichen Natur. Man versuche es einmal und senke sich in das Leben des Geringsten und gebe es wieder in den Zuckungen, den Andeutungen, dem ganzen feinen, kaum

bemerkten Mienenspiel; er hätte bergleichen versucht im "Hofmeister" und den "Soldaten". Es sind die prosaischsten Menschen unter der Sonne; aber die Gefühlsader ist in fast allen Menschen gleich; nur ist die Hülle mehr ober weniger dicht, durch die sie brechen muß. Man muß nur Aug' und Ohren dafür haben. Wie ich gestern neben am Thale hinaufging, sah ich auf einem Steine zwei Mädchen siten, die eine band ihre Haare auf, die andere half ihr, das goldne Haar hing herab, ein ernstes bleiches Gesicht. und boch so jung, und die schwarze Tracht, und die andre so sorgsam bemüht. Die schönsten, innigften Bilder der altdeutschen Schule geben kaum eine Ahnung davon. möchte manchmal ein Medusenhaupt sein, um so eine Gruppe in Stein verwandeln zu können, und den Leuten zurufen. Sie standen auf, die schöne Gruppe war zerstört; aber wie sie so hinabstiegen, zwischen den Felsen, war es wieder ein Die schönsten Bilber, die schwellendsten Tone anderes Bild. gruppiren, lösen sich auf.

Mur eins bleibt, eine unenbliche Schönheit, die aus einer Form in die andere tritt, ewig aufgeblättert, verändert. Man kann sie aber freilich nicht immer festhalten und in Museen stellen und auf Noten ziehen, und dann Alt und Jung herbeirusen, und die Buben und Alten darüber radotiren und sich entzücken lassen. Man muß die Mensche heit lieben, um in das eigenthümliche Besen jedes einzustringen; es darf Einem keiner zu gering, keiner zu häßlich sein, erst dann kann man sie verstehen; das unbedeutendste Gesicht macht einen tieseren Eindruck, als die bloße Empfinzbung des Schönen, und man kann die Gestalten aus sich heraustreten lassen, ohne etwas vom Aeußeren hinein zu

kopiren, wo einem kein Leben, keine Muskeln, kein Buls entgegenschwillt und pocht. Raufmann warf ihm vor, daß er in der Wirklichkeit boch keine Typen für einen Apoll von Belvedere ober eine Raphaelische Madonna finden würde. Was liegt baran, versetzte er, ich muß gestehen, ich fühle mich dabei fehr todt. Wenn ich in mir arbeite, kann ich auch wohl was dabei fühlen, aber ich thue das Beste daran. Der Dichter und Bildende ift mir der Liebste, der mir die Natur am Wirklichsten gibt, so daß ich über seinem Gebild fühle; alles llebrige stört mich. Die holländischen Maler find mir lieber, als die italienischen, sie sind auch die ein= zigen faglichen; ich kenne nur zwei Bilber, und zwar von Niederländern, die mir einen Gindruck gemacht hätten, wie bas neue Testament; bas Eine ist, ich weiß nicht von wem, Christus und die Jünger von Emaus: Wenn man so lieft, wie die Jünger hinausgingen, es liegt gleich die ganze Natur in den Baar Worten. Es ist ein trüber, bammern= der Abend, ein einförmiger rother Streifen am Horizont, halbfinster auf ber Straße, ba kommt ein Unbekannter zu ihnen, sie sprechen, er bricht das Brod, da erkennen sie ihn, in einfachemenschlicher Art, und bie göttlicheleibenden Züge reden ihnen deutlich, und sie erschrecken, denn es ist finster geworden, und es tritt sie etwas Unbegreifliches an, aber es ist kein gespenstisches Grauen, es ist, wie wenn einem ein geliebter Todter in der Dämmerung in der alten Art ent= gegenträte; so ist das Bild mit dem einförmigen, bräunlichen Ton barüber, dem trüben stillen Abend. Dann ein Anderes: Eine Frau sitt in ihrer Kammer, das Gebetbuch in der Hand. Es ist sonntäglich aufgeputt, ber Sand zerstreut, fo heimlich rein und warm. Die Frau hat nicht zur Kirche

gekonnt und fie verrichtet die Andacht zu Haus; das Fenster ist offen, sie sitt barnach hingewandt, und es ist, als schwebten zu dem Fenster über die weite ebne Landschaft die Glodentone von dem Dorfe herein und verhallt der Sang der nahen Gemeinde aus der Kirche her, und die Frau liest ben Text nach. — In ber Art sprach Lenz weiter, man horchte auf, es traf Bieles, er war roth geworden über den Reden, und bald lächelnd, bald ernst, schüttelte er die blonden Loden. Er hatte sich gang vergessen. Rach dem Essen nahm ihn Kaufmann bei Seite. Er hatte Briefe von Lengen's Bater erhalten, sein Sohn follte zurück, ihn unterstüten. Raufmann fagte ihm, wie er fein Leben hier verschleudre, unnütz verliere, er folle sich ein Ziel steden und bergleichen Lenz fuhr ihn an: Hier weg, weg! nach Haus? mebr. Toll werden bort? Du weißt, ich kann es nirgends aus= halten, als da herum, in der Gegend. Wenn ich nicht manchmal auf einen Berg könnte und die Gegend sehen fönnte, und dann wieder herunter ins Haus, durch ben Garten gehn, und zum Fenster hineinsehn, - ich würde toll! toll! Lagt mich doch in Ruhe! Rur ein bischen Ruhe jett, wo es mir ein wenig wohl wird! Weg? Ich verstehe das nicht, mit den zwei Worten ist die Welt ver= hunzt. Jeder hat was nöthig; wenn er ruhen kann, was tonnt' er mehr haben! Immer steigen, ringen und so in Ewigkeit Alles, was der Augenblick gibt, wegwerfen und immer darben, um einmal zu genießen! Dürsten, während einem helle Quellen über den Weg springen! Es ist mir jett erträglich, und da wid ich bleiben; warum? warum? Eben weil es mir wohl ist; was will mein Bater? Kann

er mir geben? Unmöglich! Laßt mich in Ruhe. — Er wurde heftig, Kaufmann ging, Lenz war verstimmt.

Um folgenden Tage wollte Kaufmann weg, er beredete Oberlin, mit ihm in die Schweiz zu gehen. Der Wunsch, Lavater, den er längst durch Briefe kannte, auch persönlich fennen zu lernen, bestimmte ibn. Er jagte es zu. mußte einen Tag länger wegen ber Zurüftungen warten. Lenz fiel das aufs Herz, er hatte, um seiner unendlichen Qual los zu werden, sich ängstlich an Alles geklammert; er fühlte in einzelnen Augenblicken tief, wie er sich Alles nur zurecht mache; er ging mit sich um wie mit einem franken Rinde, manche Gedanken, mächtige Gefühle wurde er nur mit der größten Angst los, da trieb es ihn wieder mit unendlicher Gewalt darauf, er zitterte, das Haar sträubte ihm fast, bis er es in der ungeheuersten Anspannung er= schöpfte. Er rettete sich in eine Gestalt, die ihm immer vor Augen schwebte, und in Oberlin; seine Worte, sein Gesicht thaten ihm unendlich wohl. So sah er mit Angst dessen Abreise entgegen.

Gs war Lenzen unheimlich, jetzt allein im Hause zu bleiben. Das Wetter war milde geworden, er beschloß, Oberlin zu begleiten, ins Gebirg. Auf der andern Seite, wo die Thäler in die Ebene ausliesen, trennten sie sich. Er ging allein zurück. Er durchstrich das Gebirg in verschiedenen Richtungen, breite Flächen zogen sich in die Thäler herab, wenig Wald, nichts als gewaltige Linien und weiter hinaus die weite, rauchende Ebene, in der Luft ein gewaltiges Wehen, nirgends eine Spur von Menschen, als hie und da eine verlassene Hütte, wo die Hirten den Sommer zubrachten, an den Abhängen gelehnt. Er wurde still, vielleicht sast

träumend, ce verschmolz ihm Alles in eine Linie, wie eine steigende und sinkende Welle, zwischen Himmel und Erde, es war ihm als läge er an einem unendlichen Meer, das leise auf und ab wogte. Manchmal faß er, dann ging er wieder, aber langfam träumend. Er suchte keinen Weg. Es war finfter Abend, als er an eine bewohnte Bütte kam, im Abhange nach dem Steinthal. Die Thure war verschlossen, er ging and Tenster, durch das ein Lichtschimmer fiel. Eine Lampe erhellte fast nur einen Bunkt, ihr Licht fiel auf das bleiche Gesicht eines Mädchens, das mit halb geöffneten Augen, leise die Lippen bewegend, dahinter ruhte. Weiter weg im Dunkel saß ein altes Weib, das mit schnar= render Stimme aus einem Gesangbuche fang. Nach langem Klopfen öffnete sie; sie war halb taub, sie trug Lenz einiges Effen auf und wies ihm eine Schlafstelle an, wobei sie beständig ihr Lied fortsang. Das Mädchen hatte sich nicht Einige Zeit barauf kam ein Mann berein, er war gerührt. lang und hager, Spuren von grauen Haaren, mit unruhigem verwirrtem Gesicht. Er trat zum Mädchen, sie zuchte auf und wurde unruhig. Er nahm ein getrocknetes Kraut von der Wand und legte ihr die Blätter auf die Band, so daß sie ruhiger wurde und verständliche Worte in langsam ziehen= den, durchschneidenden Tonen summte. Er erzählte, wie er eine Stimme im Gebirge gehört und dann über den Thälern ein Wetterleuchten gesehen habe, auch habe es ihn angefaßt, und er habe damit gerungen wie Jakob. Er warf sich nieder und betete leise mit Inbrunft, während die Kranke in einem langsam ziehenden, leise verhallenden Tone sang. Dann gab er sich zur Ruhe.

Lenz schlummerte träumend ein, und dann hörte er im

\*

Schlase, wie die Uhr pickte. Durch das leise Singen des Mädchens und die Stimme der Alten zugleich tönte das Sausen des Windes bald näher, bald serner, und der bald helle, bald verhüllte Mond warf sein wechselndes Licht traumartig in die Stube. Einmal wurden die Töne sauter, das Mädchen redete deutlich und bestimmt, sie sagte, wie auf der Klippe gegenüber eine Kirche stehe. Lenz sah auf, und sie saß mit weitgeöffneten Augen aufrecht hinter dem Tisch, und der Mond warf sein stilles Licht auf ihre Züge, von denen ein unheimlicher Glanz zu strahlen schien; zugleich schnarrte die Alte, und über diesem Wechseln und Sinken des Lichts, den Tönen und Stimmen schlief endlich Lenz tief ein.

Er erwachte früh, in der dämmernden Stube schlief Alles, auch das Mädchen war ruhig geworden, sie lag zu= rückgelehnt, die Hände gefaltet unter der linken Wange; das Geisterhafte aus ihren Zügen war verschwunden, sie hatte jett einen Ausbruck unbeschreiblichen Leidens. Er trat ans Fenster und öffnete es, die kalte Morgenluft schlug ihm ent= Das haus lag am Ende eines schmalen, tiefen Thales, das sich nach Diten öffnete, rothe Strahlen ichossen durch den grauen Morgenhimmel in das dämmernde Thal, bas im weißen Rauch lag, und funkelten am grauen Gestein und trafen in die Tenster der Bütten. Der Mann er= wachte, seine Augen trafen auf ein erleuchtet Bild an der Wand, sie richteten sich fest und starr barauf, nun fing er an die Lippen zu bewegen und betete leise, dann laut und immer lauter. Indem kamen Leute zur Hütte herein, sie warfen sich schweigend nieder. Das Mädchen lag in Zuckungen, die Alte schnarrte ihr Lied und plauderte mit den Nachbarn.

Die Leute erzählten Lenzen, der Mann sei vor langer Zeit in die Gegend gekommen, man wisse nicht woher; er stehe im Ruf eines Heiligen, er sehe das Wasser unter der Erde und könne Geister beschwören, und man wallfahre zu ihm. Lenz ersuhr zugleich, daß er weiter vom Steinthal abgestommen, er ging weg mit einigen Holzhauern, die in die Gegend gingen. Es that ihm wohl, Gesellschaft zu sinden; es war ihm setzt unheimlich mit dem gewaltigen Menschen, von dem es ihm manchmal war, als rede er in entsetzlichen Tönen. Auch sürchtete er sich vor sich selbst in der Einssamkeit.

Er kam heim. Doch hatte die verflossene Racht einen gewaltigen Eindruck auf ihn gemacht. Die Welt war ihm helle gewesen, und er spürte an sich ein Regen und Wimmeln nach einem Abgrunde, zu dem ihn eine unerbittliche Gewalt hinriß. Er wühlte jett in sich. Er aß wenig; halbe Rächte im Gebet und fieberhaften Träumen. Gin gewalt= sames Drängen, und dann erschöpft zurückgeschlagen; er lag in den heißesten Thränen, und dann bekam er plöglich eine Stärke und erhob sich kalt und gleichgiltig, seine Thränen waren ihm dann wie Gis, er mußte lachen. Je höher er sich aufriß, desto tiefer stürzte er himunter. Alles strömte wieder zusammen. Ahnungen von seinem alten Zustande burchzuckten ihn und warfen Streiflichter in das wüste Chaos seines Geistes. Des Tags saß er gewöhnlich unten im Zimmer; Madame Oberlin ging ab und zu, er zeichnete, malte, las, griff nach jeder Zerstreuung, Alles hastig von einem zum andern. Doch schloß er sich jett besonders an Madame Oberlin an, wenn sie so da saß, das schwarze Gesangbuch vor sich, neben eine Pflanze, im Zimmer ge= 6. Budner's Berte.

zogen, das jüngste Kind zwischen den Knieen; auch machte er sich viel mit dem Kinde zu schaffen. So saß er einmal, da wurde ihm ängstlich, er sprang auf, ging auf und ab. Die Thüre halb offen, da hörte er die Magd singen, erst unverständlich, dann kamen die Worte:

> Auf bieser Welt hab' ich fein' Freud', Ich hab' mein Schap, und ber ist weit.

Das siel auf ihn, er verging fast unter den Tönen. Madame Oberlin sah ihn an. Er faßte sich ein Herz, er konnte nicht mehr schweigen, er mußte davon sprechen. "Beste Madame Oberlin, können Sie mir nicht sagen, was das Frauenzimmer macht, dessen Schicksal mir so centnerschwer auf dem Herzen liegt?"\* — "Aber Herr Lenz, ich weiß von nichts". —

Er schwieg dann wieder und ging hastig im Zimmer auf und ab; dann sing er wieder an: Sehen Sie, ich will gehen; Gott, Sie sind noch die einzigen Menschen, wo ich's aushalten könnte, und doch — doch, ich muß weg, zu ihr — aber ich kann nicht, ich darf nicht. — Er war heftig bewegt und ging hinaus.

Gegen Abend kam Lenz wieder, es dämmerte in der Stube; er setzte sich neben Madame Oberlin. "Sehen Sie", sing er wieder an, "wenn sie so durchs Zimmer ging und so halb für sich allein sang, und jeder Tritt war eine Musik, es war so eine Glückseligkeit in ihr, und das strömte in mich über, ich war immer ruhig, wenn ich sie ansah, oder sie so den Kopf an mich lehnte, und Gott! Gott — ich war schon lange nicht mehr ruhig. . . . Ganz Kind; es war,

<sup>\*</sup> Friederike Biron, die Pfarrerstochter von Sesenheim, Goethes Geliebte. R. E. F.

als wär' ihr die Welt zu weit, sie zog sich so in sich zurück, sie suchte bas engste Plätichen im ganzen Haus, und ba faß sie, als ware ihre ganze Seligkeit nur in einem kleinen Punkt, und bann war mir's auch so; wie ein Kind hätte ich dann spielen können. Jett ist es mir so eng, so eng, sehen Sie, es ist mir manchmal, als stieß' ich mit den handen an den himmel; o ich ersticke! Es ist mir babei 'oft, als fühlt' ich physischen Schmerz, da in der linken Seite, im Arm, womit ich sie sonst faßte. Doch kann ich sie mir nicht mehr vorstellen, das Bild läuft mir fort, und dies martert mich; nur wenn es mir manchmal ganz hell wird, so ist mir wieder recht wohl". — Er sprach später noch oft mit Madame Oberlin davon, aber meift in abge= brochenen Sätzen; sie wußte wenig zu antworten, doch that es ihm wohl.

Unterbessen ging es fort mit seinen religiösen Duälereien. Je leerer, je kälter, je sterbender er sich innerlich sühlte, besto mehr drängte es ihn, eine Gluth in sich zu wecken, es kamen ihm Erinnerungen an die Zeiten, wo Alles in ihm sich drängte, wo er unter all seinen Empfindungen keuchte; und jett so todt! Er verzweiselte an sich selbst, dann warf er sich nieder, er rang die Hände, er rührte Alles in sich auf; aber todt! Dann slehte er, Gott möge ein Zeichen an ihm thun, dann wühlte er in sich, fastete, lag träumend am Boden. Am britten Hornung hörte er, ein Kind in Fouday sei gestorben, er faste es auf, wie eine sire Idee. Er zog sich in sein Zimmer und fastete einen Tag. Um vierten trat er plöslich ins Zimmer zu Madame Oberlin, er hatte sich das Gesicht mit Asche beschmiert und forderte einen alten Sack; sie erschrack, man gab ihm, was er ver=

langte. Er wickelte den Sack um sich, wie ein Büßender, und schlug den Weg nach Foudah ein. Die Leute im Thale waren ihn schon gewohnt; man erzählte sich allerlei Selts sames von ihm. Er kam ins Haus, wo das Kind lag. Die Leute gingen gleichgiltig ihrem Geschäfte nach; man wies ihm eine Kammer, das Kind lag im Hemde auf Stroh, auf einem Holztisch.

Lenz schauderte, wie er die kalten Glieder berührte und die halbgeöffneten gläsernen Augen sah. Das Rind kam ihm so verlassen vor, und er sich so allein und einsam; er warf sich über die Leiche nieder; der Tod erschreckte ihn, ein heftiger Schmerz faßte ihn an, diese Büge, dieses stille Gesicht sollten verwesen, er warf sich nieder; er betete mit allem Jammer der Verzweiflung, daß Gott ein Zeichen an ihm thue, und das Kind beleben möge, wie er schwach und unglücklich sei; dann sank er ganz in sich und wühlte all' seinen Willen auf einen Bunkt; so saß er lange ftarr. Dann erhob er sich und faßte die Hände des Kindes und sprach laut und fest: "Stehe auf und wandle!" Aber die Wände hallten ihm nüchtern den Ton nach, daß es zu spotten schien, und die Leiche blieb kalt. Da stürzte er halb wahnsinnig nieder, dann jagte es ihn auf, hinaus ins Gebirg. Wolken zogen rasch über den Mond; bald Alles im Finstern, bald zeigten sie die nebelhaft verschwindende Landschaft im Mondschein. Er rannte auf und ab. In seiner Brust war ein Triumphgefang der Hölle. Der Wind klang wie ein Titanenlied, es war ihm, als könne er eine ungeheure Faust hinauf in den Himmel ballen und Gott herbeireißen und zwischen seinen Wolken schleifen; als könnte er die Welt mit ben Zähnen zermalmen und sie bem Schöpfer ins Gesicht

speien; er schwur, er lästerte. So kam er auf die Höhe des Gebirges, und das ungewisse Licht dehnte sich hinunter, wo die weißen Steinmassen lagen, und der Himmel war ein dummes blaues Auge, und der Mond stand ganz lächerlich drin, einfältig. Lenz mußte laut lachen, und mit dem Lachen griff der Atheismus in ihn und faßte ihn ganz sicher und ruhig und fest. Er wußte nicht mehr, was ihn vorhin so bewegt hatte, es fror ihn, er dachte, er wolle jetzt zu Bette gehn, und er ging kalt und unerschütterlich durch das uns heimliche Dunkel — es war ihm Alles leer und hohl, er mußte lausen und ging zu Bette.

Am folgenden Tage befiel ihn ein großes Grauen vor seinem gestrigen Zustand, er stand nun am Abgrunde, wo eine wahnsinnige Lust ihn trieb, immer wieder hineinzuschauen und sich diese Qual zu wiederholen. Dann steigerte sich seine Angst, die Sünde und der heilige Geist standen vor ihm.

Einige Tage barauf kam Oberlin aus der Schweiz zurück, viel früher, als man es erwartet hatte. Lenz war darüber betroffen. Doch wurde er heiter, als Oberlin ihm von seinen Freunden im Elsaß erzählte. Oberlin ging dabei im Zimmer hin und her und pacte aus, legte hin. Dabei erzählte er von Pfessel, das Leben eines Landgeistlichen glücklich preisend. Dabei ermahnte er ihn, sich in den Bunsch seines Baters zu fügen, seinem Berufe gemäß zu teben, heimzukehren. Er sagte ihm: Ehre Bater und Mutter, und dergleichen mehr. Ueber dem Gespräch gerieth Lenz in heftige Unruhe; er stieß tiese Seuszer aus, Thränen drangen ihm aus den Augen, er sprach abgebrochen. Ja, ich halt' es aber nicht aus; wollen Sie mich verstoßen? Nur in Ihnen ist der Weg zu Gott. Doch mit mir ist's aus!

Ich bin abgefallen, verdammt in Ewigkeit, ich bin der ewige Jude. Oberlin sagte ihm, dafür sei Jesus gestorben, er möge sich brünstig an ihn wenden, und er würde Theil haben an seiner Gnade.

Lenz erhob das Haupt, rang die Hände und fagte: Ach! ach! göttlicher Trost. Dann frug er plötlich freund= lich, was das Frauenzimmer mache. Oberlin sagte, er wisse von nichts, er wolle ihm aber in Allem helfen und rathen, er muffe ihm aber Ort, Umstände und Person angeben. Er antwortete nichts, wie gebrochene Worte: ach sie ist todt! Lebt sie noch? du Engel, sie liebte mich — ich liebte sie, sie war's würdig, o du Engel! Verfluchte Eifersucht, ich habe sie aufgeopfert — sie liebte noch einen Andern ich liebte sie, sie war's würdig, — o gute Mutter, auch die liebte mich. Ich bin ein Mörder. Oberlin versetzte, vielleicht lebten alle diese Personen noch, vielleicht vergnügt; es möge sein, wie es wolle, so könne und werde Gott, wenn er sich zu ihm bekehrt haben würde, diesen Bersonen auf sein Gebet und Thränen soviel Gutes erweisen, daß der Ruten, ben sie alsbann von ihm hatten, ben Schaben, ben er ihnen zugefügt, vielleicht überwiegen würde. Er wurde barauf nach und nach ruhiger und ging wieder an sein Malen.

Den Nachmittag kam er wieder, auf der linken Schulter hatte er ein Stück Pelz und in der Hand ein Bündel Gerten, die man Oberlin nebst einem Briefe für Lenz mit= gegeben hatte. Er reichte Oberlin die Gerten mit dem Begehren, er sollte ihn damit schlagen. Oberlin nahm die Gerten aus seiner Hand, drückte ihm einige Küsse auf den Mund und sagte: dies wären die Streiche, die er ihm zu

geben hätte, er möchte ruhig sein, seine Sache mit Gott allein ausmachen, alle möglichen Schläge würden keine einzige seiner Sünden tilgen; dafür hätte Jesus gesorgt, zu dem möchte er sich wenden. Er ging.

Beim Nachtessen war er wie gewöhnlich etwas tiefssinnig. Doch sprach er von allerlei, aber mit ängstlicher Hast. Um Mitternacht wurde Oberlin durch ein Geräusch geweckt. Lenz rannte durch den Hof, rief mit hohler, harter Stimme den Namen Friederike, mit äußerster Schnelle, Berswirrung und Berzweiflung ausgesprochen, er stürzte sich dann in den Brunnentrog, patschte darin, wieder heraus und herauf in sein Zimmer, wieder herunter in den Trog, und so einige Mal, endlich wurde er still. Die Mägde, die in der Kinderstube unter ihm schliefen, sagten, sie hätten oft, insonderheit aber in selbiger Nacht, ein Brunmen gehört, das sie mit nichts als mit dem Tone einer Haberpfeife zu vergleichen wußten. Bielleicht war es sein Winseln, mit hohler, fürchterlicher, verzweiselnder Stimme.

Am folgenden Morgen kam Lenz lange nicht. Endlich ging Oberlin hinauf in sein Zimmer, er lag im Bett ruhig und unbeweglich. Oberlin mußte lange fragen, ehe er Ant-wort bekam; endlich sagte er: Ja, Herr Pfarrer, sehen Sie, die Langeweile! die Langeweile! o! so langweilig, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, ich habe schon alle Figuren auf die Wand gezeichnet. Oberlin sagte ihm, er möge sich zu Gott wenden; da lachte er und sagte: ja wenn ich so glücklich wäre, wie Sie, einen so behaglichen Zeit-vertreib aufzusinden, ja man könnte sich die Zeit schon so ausfüllen. Alles aus Müßiggang. Denn die Meisten beten aus Langeweile, die Anderen verlieben sich aus Langeweile,

die Dritten sind tugendhaft, die Vierten lasterhaft, und ich gar nichts, gar nichts, ich mag mich nicht einmal umbringen: es ist zu langweilig:

> O Gott! in Deines Lichtes Welle, In Deines glüh'nden Mittags Helle, Sind meine Augen wund gewacht. Wird es benn niemals wieder Nacht?

Oberlin blickte ihn unwillig an und wollte gehen. Lenz huschte ihm nach und, indem er ihn mit unheimlichen Augen ansah: Sehn Sie, jest kommt mir boch was ein, wenn ich nur unterscheiben könnte, ob ich träume ober wache; sehn Sie, das ist sehr wichtig, wir wollen es untersuchen, — er huschte bann wieder ins Bett. Den Nachmittag wollte Oberlin in der Nähe einen Besuch machen; seine Frau war schon fort; er war im Begriffe wegzugehen, als es an seine Thure klopfte, und Lenz hereintrat mit vorwärts gebogenem Leib, niederwärts hängendem Haupt, das Gesicht über und über und das Kleid hie und da mit Asche bestreut, mit der rechten Hand den linken Arm haltend. Er bat Oberlin, ihm den Arm zu ziehen, er hätte ihn verrenkt, er hätte sich zum Fenster heruntergestürzt; weil es aber Niemand gesehen, wolle er es auch Niemand sagen. Oberlin erschrack heftig, boch sagte er nichts, er that, was Lenz begehrte; zugleich schrieb er an den Schulmeister von Bellesoße, er möge herunterkommen, und gab ihm Instruktionen, dann ritt er Der Mann kam. Lenz hatte ihn schon oft gesehen und hatte sich an ihn attachirt. Er that, als hätte er mit Oberlin etwas reden wollen, wollte bann wieder weg. Lenz bat ihn zu bleiben, und so blieben sie beisammen. schlug noch einen Spaziergang nach Fouday vor. Er be

suchte das Grab des Kindes, das er hatte erweden wollen, kniete zu verschiedenen Malen nieder, kußte die Erde des Grabes, schien betend, doch mit großer Berwirrung, rig Etwas von den auf dem Grabe stehenden Blumen ab, als ein Andenken, ging wieder zurück nach Waldbach, kehrte wieder um und Gebaftian mit. Bald ging er langfam und klagte über große Schwäche in den Gliedern, dann ging er mit verzweifelnder Schnelligkeit; die Landschaft beängstigte ibn, sie war so eng, daß er an Alles zu stoßen fürchtete. Ein unbeschreibliches Gefühl des Migbehagens befiel ihn, sein Begleiter ward ihm endlich lästig, auch mochte er seine Absicht errathen und suchte ihn zu entfernen. Gebastian schien ihm nachzugeben, fand aber heimlich Mittel, seinen Bruder von der Gefahr, zu benachrichtigen, und nun hatte Lenz zwei Aufseher, statt einen. Er zog sie weiter herum; endlich ging er nach Waldbach zurück, und ba sie nahe am Dorfe waren, kehrte er wie ein Blitz wieder um und sprang wie ein Hirsch gen Fouday zurück. Indem sie ihn in Fouday suchten, kamen zwei Krämer und erzählten ihnen, man hätte in einem Hause einen Fremden gebunden, der sich für einen Mörder ausgabe, der aber gewiß kein Mörder sein könne. Sie liefen in dies Haus und fanden es fo. Gin junger Mensch hatte ihn auf sein ungestümes Drängen in der Angst gebunden. Sie banden ihn los und brachten ihn glücklich nach Waldbach, wo Oberlin indessen mit seiner Frau zurück= gekommen war. Er sah verwirrt aus, da er aber merkte, daß er liebreich und freundlich empfangen wurde, bekam er wieder Muth, sein Gesicht veränderte sich vortheilhaft, er bankte seinen beiden Begleitern freundlich und zärtlich, und der Abend ging ruhig herum. Oberlin bat ihn inständig,

nicht mehr zu baden, die Nacht ruhig im Bette zu bleiben, und wenn er nicht schlafen könne, sich mit Gott zu unters halten. Er versprach's und that es so die folgende Nacht; die Mägde hörten ihn fast die ganze Nacht hindurch beten. —

Den folgenden Morgen kam er mit vergnügter Miene auf Oberlin's Zimmer. Nachdem sie Verschiedenes gesprochen hatten, sagte er mit ausnehmender Freundlichkeit: Liebster Herr Pfarrer, das Frauenzimmer, wovon ich Ihnen sagte, ist gestorben, ja gestorben, der Engel! — "Woher wissen Sie das?" — Hieroglyphen, Hieroglyphen — und dann zum Himmel geschaut und wieder: ja gestorben — Hieroglyphen. — Es war dann nichts weiter aus ihm zu bringen. Er setzte sich und schrieb einige Briese, gab sie dann Oberlin mit der Bitte, einige Zeilen dazu zu setzen. Siehe die Briese.

Sein Zustand war indessen immer trostloser geworden. Alles, was er an Ruhe aus der Nähe Oberlin's und aus der Stille des Thales geschöpft hatte, war weg; die Welt, die er hatte nutzen wollen, hatte einen ungeheuern Riß; er hatte keinen Haß, keine Liebe, keine Hosssnung — eine schreckliche Leere und doch eine folternde Unruhe, sie auszusüllen. Er hatte Nichts. Was er that, that er mit Bewußtsein, und doch zwang ihn ein innerlicher Instinct. Wenn er allein war, war es ihm so entsetzlich einsam, daß er beständig laut mit sich redete, rief, und dann erschrack er wieder, und es war ihm, als hätte eine fremde Stimme mit ihm gesprochen. Im Gespräche stotterte er oft, eine

<sup>\*</sup> Es scheint des Dichters Absicht gewesen zu sein, Original: Briefe von Lenz der Novelle einzusügen. Man vergleiche hierüber den Brief an seine Eltern, Strafburg, October 1835. R. E. F.

unbeschreibliche Angst befiel ihn, er hatte bas Ende seines Sates verloren; dann meinte er, er muffe das zulett ge= sprochene Wort behalten und immer sprechen, nur mit großer Unftrengung unterbrückte er biefe Gelüfte. Es bekummerte die guten Leute tief, wenn er manchmal in ruhigen Augen= bliden bei ihnen saß und unbefangen sprach, und er bann stotterte, und eine unaussprechliche Angst sich in seinen Bügen malte, er die Personen, die ihm zunächst sagen, krampfhaft am Arme faßte und erst nach und nach wieder zu sich kam. War er allein, ober las er, war's noch ärger, all seine geistige Thätigkeit blieb manchmal in einem Gebanken hängen; bachte er an eine fremde Berson, ober stellte er sie sich lebhaft vor, so war es ihm, als würde er sie selbst, er verwirrte sich selbst, und dabei hatte er einen unendlichen Trieb, mit Allem um ihn im Geifte willfürlich umzugehn; bie Natur, Menschen, nur Oberlin ausgenommen, — Alles traumartig, kalt; er amufirte sich, die Häufer auf die Dächer zu stellen, die Menschen an= und auszukleiden, die wahn= witigsten Possen auszusinnen. Manchmal fühlte er einen unwiderstehlichen Drang, das Ding, das er gerade im Ginne hatte, auszuführen, und dann schnitt er entsetliche Fraten. Einst jag er neben Oberlin, die Rate lag gegenüber auf einem Stuhl. Plötlich wurden seine Augen starr, er hielt sie unverrückt auf das Thier gerichtet; dann glitt er lang= fam den Stuhl hinunter, die Rate ebenfalls, sie war wie bezaubert von seinem Blick, sie gerieth in ungeheure Angst, sie sträubte sich scheu, Leng mit den nämlichen Tonen, mit fürchterlichem, entstelltem Gesichte; wie in Berzweiflung stürzten Beide aufeinander los, da endlich erhob sich Madame Oberlin, um sie zu trennen. Dann war er wieber tief be= schreckentichte. Dur mit der größten Mühe schlief er ein, während er zuvor noch die schreckliche Leere zu füllen versucht hatte. Dann gerieth er zwischen Schlaf und Wachen in einen entstehlichen Zustand; er stieß an etwas Grauenhaftes, Entsetzliches, der Wahnsinn packte ihn, er suhr mit fürchterlichem Schreien, in Schweiß gebadet, auf, und erst nach und nach fand er sich wieder. Er mußte dann mit den einfachsten Dingen anfangen, um wieder zu sich zu kommen. Eigentlich nicht er that es, sondern ein mächtiger Erhaltungstrieb; es war als sei er doppelt, und der eine Theil suche den andern zu retten, und riese sich selbst zu; er erzählte, er sagte in der heftigsten Angst Gedichte her, bis er wieder zu sich kam.

Auch bei Tage bekam er diese Zufälle, sie waren bann noch schrecklicher; denn sonst hatte ihn die Helle davor bewahrt. Es war ihm dann, als existire er allein, als beftände die Welt nur in seiner Ginbildung, als sei nichts, als er; er sei bas ewig Berbammte, ber Satan, allein mit seinen folternden Vorstellungen. Er jagte mit rasender Schnelligkeit sein Leben durch, und dann fagte er: fequent, consequent; wenn Jemand etwas sprach: inconsequent, inconsequent; es war die Kluft unrettbaren Wahnsinns, eines Wahnsinns burch die Ewigkeit. Der Trieb der geistigen Erhaltung jagte ihn auf, er stürzte sich in Oberlin's Arme, er klammerte sich an ihn, als wolle er sich in ihn drängen; er war das einzige Wesen, das für ihn lebte, und burch den ihm wieder das Leben offenbart wurde. Allmählig brachten ihn Oberlin's Worte bann zu sich, er lag auf den Knieen vor Oberlin, seine Sande in den Banden Oberlin's, fein mit kaltem Schweiße bebecktes Gesicht auf bessen Schoof,

am gangen Leibe bebend und zitternd. Oberlin empfand unendliches Mitleid, . die Familie lag auf den Knieen und betete für den Unglücklichen, die Mägde flohen und hielten ihn für einen Befeffenen. Und wenn er ruhiger wurde, war es wie der Jammer eines Kindes, er schluchzte, er empfand ein tiefes, tiefes Mitleid mit sich selbst; das waren auch seine seligsten Augenblicke. Oberlin sprach von Gott. Lenz wand sich ruhig los und sah ihn mit einem Ausbruck unendlichen Leidens an und sagte endlich: aber ich, wär' ich allmächtig, sehen Sie, wenn ich so ware, ich könnte bas Leiden nicht ertragen, ich würde retten, retten; ich will ja nichts als Ruhe, Ruhe, nur ein wenig Ruhe, um schlafen zu können. Oberlin sagte, dies sei eine Profanation. schüttelte trostlos mit dem Kopfe. Die halben Versuche jum Entleiben, die er indeß fortwährend machte, waren nicht ganz Ernst. Es war weniger der Wunsch des Todes - für ihn war ja keine Ruhe und Hoffnung im Tobe, es war mehr in Augenblicken der fürchterlichsten Angst oder ber dumpfen, ans Nichtsein gränzenden Rube ein Bersuch, sich zu sich selbst zu bringen durch physischen Schmerz. Augenblicke, worin sein Geist sonst auf irgend einer wahn= witigen Idee zu reiten schien, waren noch die glücklichsten. Es war doch ein wenig Ruhe, und sein wirrer Blick war nicht so entsetzlich, als die nach Rettung bürstende Angst, die ewige Qual der Unruhe! Oft schlug er sich den Kopf an die Wand oder verursachte sich sonst einen heftigen physischen Schmerz.

Den 8. Morgens blieb er im Bette, Oberlin ging hinauf; er lag fast nackt auf dem Bette und war heftig bewegt. Oberlin wollte ihn zudecken, er klagte aber sehr, wie schwer Alles sei, so schwer, er glaube gar nicht, daß er gehen könne, jett endlich empfinde er die ungeheure Schwere der Luft. Oberlin sprach ihm Muth zu. Er blieb aber in seiner frühern Lage und blieb den größten Theil des Tages so, auch nahm er keine Nahrung zu sich. Abend wurde Oberlin zu einem Kranken nach Bellejoge ge= rufen. Es war gelindes Wetter und Mondschein. bem Rückwege begegnete ihm Lenz. Er schien ganz ver= nünftig und sprach ruhig und freundlich mit Oberlin. Der bat ihn nicht zurück zu geben; er versprach's; im Weggehn wandte er sich plötlich um und trat wieder ganz nahe zu Oberlin und sagte rasch: Seben Sie, Herr Pfarrer, wenn ich bas nur nicht mehr hören müßte, mir wäre geholfen. — "Was benn, mein Lieber?" — Hören Sie benn nichts, hören Sie benn nicht die entsetliche Stimme, die um ben ganzen Horizont schreit, und die man gewöhnlich die Stille heißt. Seitbem ich in dem stillen Thale bin, hör ich's immer, es läßt mich nicht schlafen, ja Herr Pfarrer, wenn ich wieder einmal schlafen könnte! Er ging bann kopf= schüttelnd weiter. Oberlin ging zurück nach Waldbach und wollte ihm Jemand nachschicken, als er ihn die Stiege hinauf in sein Zimmer geben borte. Einen Augenblick darauf platte etwas im Hofe mit so starkem Schalle, daß es Oberlin unmöglich von dem Falle eines Menschen berzu-Die Kindsmagd kam todtblaß und ganz kommen schien. zitternb. . . . . .

Er saß mit kalter Resignation im Wagen, wie sie das Thal hervor nach Westen fuhren. Es war ihm einerlei, wohin man ihn führte; mehrmals, wo der Wagen bei dem schlechten Wege in Gefahr gerieth, blieb er gang ruhig figen; er war vollkommen gleichgiltig. In diesem Zustande legte er ben Weg burchs Gebirg zurück. Gegen Abend waren sie im Rheinthale. Sie entfernten sich allmählig vom Gebirge, das nun wie eine tiefblaue Krystallwelle sich in das Abendroth hob, und auf beren warmer Fluth die rothen Strahlen des Abends spielten; über die Ebene hin am Fuße des Gebirgs lag ein schimmerndes, bläuliches Gespinnst. Es wurde finfter, jemehr sie sich Stragburg näherten; hober Vollmond, alle fernen Gegenstände bunkel, nur der Berg neben bildete eine scharfe Linie; die Erde war wie ein gol= dener Pokal, über den schäumend die Goldwellen des Mondes liefen. Lenz starrte ruhig hinaus, keine Ahnung, kein Drang; nur wuchs eine dumpfe Angst in ihm, je mehr die Gegen= stände sich in der Finsterniß verloren. Gie mußten ein= kehren, ba machte er wieder mehrere Bersuche, Sand an sich zu legen, war aber zu scharf bewacht. Um folgenden Morgen, bei trübem, regnerischem Wetter, traf er in Strafburg ein. Er schien ganz vernünftig, sprach mit ben Leuten; er that Alles wie es die Andern thaten; es war aber eine ent= setzliche Leere in ihm, er fühlte keine Angst mehr, kein Berlangen, sein Dasein war ihm eine nothwendige Last. — So lebte er hin. . . . . .

## Anmerkung zu "Lenz".

Das Manuscript bes vorliegenden Novellen-Fragments kam noch bei Lebzeiten bes Dichters an dessen Braut und wurde von dieser 1838 an Guttow zur Veröffentlichung überlassen. Der erste Abdruck erschien 1839 in Guttow's "Telegraf" und war dort von folgender Kandglosse bes Herausgebers begleitet:

"Diese Probe von Büchner's Genie wird aufs Neue beweisen, was wir mit seinem Tod an ihm verloren haben. Welche Natursschilderungen, welche Scelenmalerei! Wie weiß der Dichter die feinsten Nervenzustände eines, im Poetischen wenigstens, ihm verswandten Gemüthes zu belauschen! Da ist Alles mitempfunden, aller Seelenschmerz mitdurchdrungen; wir müssen erstaunen über eine solche Anatomie der Lebenss und Gemüthsstörung. G. Büchner offenbart in dieser Reliquie eine reproduktive Phantasie, wie uns eine solche selbst bei Jean Paul nicht so rein, durchsichtig und wahr entgegentritt".

Der zweite Abbruck erschien 1850 in ben "Nachgelassenen Schriften" (S. 199-236) und ist mit bem ersten gleichsautend.

Da es mir nicht gelungen ist, das Original-Manuscript zu erhalten, so mußte ich mich darauf beschränken, den ersten Abdruck wortgetreu zu wiederholen.

R. E. F.

## II.

# Aus den Hebersetzungen.

#### Mus

## "Maria Tudor".

Drama von Victor Hugo. Deutsch von Georg Büchner. Frank-furt am Main, 1835. Druck und Verlag von J. D. Sauerländer.

Bweite Handlung: Die Königin.

#### Erfte Scene.

Die Königin reich gekleibet auf einem Ruhebette. Fabiano Fabiani sitt auf einem Schemel zur Seite, prächtiges Costum, bas Hosenband.

Sabiani (eine Guitarre in ber Sand, fingt).

Träumst du, o holde Traute,
Sanst unter meinem Aug',
So lispelt Liebeslaute Mir deiner Lippen Hauch.
Entknosp't aus Prunk und Schleier Blüht mir dein süßer Leib. Mir ewig theuer,
Schlaf' süß, hold Weib!

Hör' ich aus beinem Munde: "Du liebst mich," — dann schon hier Geht auf in sel'ger Stunde Der Himmel über mir. Vom heil'gen, ew'gen Feuer Der Liebe strahlt dein Blick! Weib, mir so theuer, Sei stets mein Glück!

Vier Zauberworte heben, In Klarheit, ungetrübt, Empor das ganze Leben, Beneidet und geliebt. Das ist des Lebens Sonne, Mein ewig junges Glück: "Gesang, Traum, Wonne

"Gefang, Traum, Wonne Und — Liebesblick!"

(Gr stellt die Guitarre weg.) Dh! ich liebe Euch mehr, als ich sagen kann, Madame! Aber dieser Simon Renard! dieser Simon Renard! bieser Simon Renard! mächtiger hier, als Ihr selbst, ich hasse ihn.

Die Königin. Ihr wißt wohl, daß ich nichts dafür kann, Mylord. Er ist hier der Gesandte des Prinzen von Spanien, meines zukünftigen Gemahls.

Sabiani. Eures zufünftigen Gemahle!

Die Königin. Still, Mylord, sprechen wir nicht mehr davon. Ich liebe Euch, was braucht Ihr mehr? Und dann, es ist jetzt Zeit, daß Ihr geht.

Sabiani. Marie, noch einen Augenblick!

Die Königin. Aber es ist die Stunde, wo der geheime Rath sich versammelt. Bisher war nur das Weib hier, die Königin muß jetzt hereintreten.

Fabiani. Ich will, daß das Weib die Königin vor der Thüre warten läßt.

Die Königin. Ihr wollt! Ihr wollt! Ihr! Seht mich an, Mylord. Du hast einen jungen und reizenden Kopf, Fabiano.

Fabiani. D, Ihr seid schön! Ihr würdet nichts nöthig haben, als Eure Schönheit, um allmächtig zu sein. Auf Eurem Haupte ist etwas, das sagt, daß Ihr die Königin seid; es steht aber noch viel deutlicher auf Eurer Stirn, als auf Eurer Krone.

Die Konigin. Ihr schmeichelt.

Sabiani. Ich liebe Dich.

Die Königin. Du liebst mich, nicht wahr? Du liebst nur mich? Sage mir das noch einmal so, mit diesen Augen. Uch! wir armen Weiber, wir wissen niemals genau, was in dem Herzen eines Mannes vorgeht; wir müssen Euren Augen glauben, und die schönsten, Fabiano, lügen zuweilen am häßlichsten. Aber Deine, Mylord, sind so treu und rein, daß sie nicht lügen können, nicht wahr? Ja, dein Blick ist offen und ehrlich, mein schöner Page. Oh! Himmelsaugen nehmen und damit betrügen, das wäre höllisch, Du hast Deine Augen einem Engel oder dem Teusel gestohlen.

Fabiani. Weder Engel, noch Teufel. Ein Mann, der Euch liebt.

Die Konigin. Der die Königin liebt?

Sabiani. Der Marie liebt.

Die Königin. Höre, Fabiano, ich liebe Dich auch. Du bist jung, es gibt viele schöne Weiber, die Dich gar zärtlich ansehen, ich weiß es. Endlich, man wird eine Königin mübe, so gut wie eine andere. Unterbrich mich nicht, Ich will, daß Du mir es sagst, wenn Du je ein

anderes Weib lieben solltest. Ich werde Dir vielleicht verzeihen, wenn Du mir es sagst. Unterbrich mich doch nicht. Du weißt nicht, wie weit meine Liebe geht, ich weiß es selbst nicht. Es ist wahr, ich habe Augenblicke, wo ich Dich lieber todt, als mit einer Andern glücklich wissen möchte; aber es kommen mir auch andere, wo ich Dich lieber glückzlich sähe. Mein Gott! ich weiß nicht, warum man mich in den Ruf eines schlechten Weibes bringen will.

Sabiani. Ich kann nur mit Dir glücklich sein, Marie. Ich liebe nur Dich.

Die Königin. Gewiß? Sieh' mich an. Gewiß? D! ich bin manchmal eisersüchtig; ich bilde mir ein, — welches Weib hat nicht solche Gedanken? — ich bilde mir manch mal ein, Du täuschest mich. Ich möchte unsichtbar sein und Dir solgen können und immer wissen, was Du thust, was Du sagst und wo Du bist. In den Feenmärchen gibt es einen Ring, der Einen unsichtbar macht; ich würde meine Krone für diesen Ring geben. Ich bilde mir immer ein, Du gingest zu den schönen Mädchen in der Stadt. D! Du solltest mich nicht täuschen, siehst Du!

Fabiani. Aber verbannt doch diese Gedanken, Madame, Ich Euch täuschen, meine gute Königin, meine gute Herrin! Ich müßte der undankbarste und erbärmlichste Mensch sein! Aber ich gab Euch keine Veranlassung, mich für den uns dankbarsten und erbärmlichsten Menschen zu halten. Aber ich liebe Dich, Marie! aber ich bete Dich an! aber ich könnte ein anderes Weib nicht einmal ansehen! Ich liebe Dich, sage ich Dir; aber siehst Du das nicht in meinen Augen? O, mein Gott! die Wahrheit hat einen Ton, der Dich überzeugen sollte. Sieh', betrachte mich genau, sehe

ich aus wie ein Mensch, ber Dich verräth? Wenn ein Mann ein Weib verräth, so sieht man es gleich. Die Weiber täuschen sich gewöhnlich nicht in bergleichen. Und welchen Augenblick wählest Du, mir solche Dinge zu sagen, Marie? Den Augenblick meines Lebens, worin ich Dich vielleicht am meisten liebe. Es ist wahr, es ist mir, als hätte ich Dich nie so geliebt, wie heute. Ich spreche jetzt nicht mit der Königin. Wahrhaftig, ich lache über die Königin. Was kann mir die Königin thun? Sie kann mir den Kopf absichlagen lassen, was macht das? Du, Marie, kannst mir das Herz brechen! Nicht Eure Majestät, nein, Marie, Dich liebe ich. Deine schöne weiße und zarte Hand küsse und bete ich an, nicht Euer Scepter, Madame.

Die Königin. Danke, mein Fabiano. Lebe wohl. — Mein Gott, Mylord, wie jung Ihr seid! Die schönen schwarzen Haare und der reizende Kopf da! — Kommt in einer Stunde wieder.

Fabiano. Was Ihr eine Stunde nennt, heiße ich eine . Ewigkeit! (Er geht.)

## "Lucrezia Borgia".

Drama von Victor Hugo. Deutsch von Georg Büchner. Frankfurt am Main; 1835. Druck und Berlag von J. D. Sauerländer.

Dritte Handlung: Betrunken. - Todt.

#### Erfte Scene.

Jeppo, Maffio, Ascanio, Oloferno, Don Apostolo, Gubetta, Gennaro, Damen, Pagen.

Oloferno (sein Glas in der Hand). Es lebe der Wein von Xeres! Xeres de la Frontera ist eine Stadt des Para= dieses.

Maffio (sein Glas in der Hand). Der Wein, den wir trinken, ist mehr werth, als die Geschichten, welche Du uns erzählst, Jeppo.

Uscanio. Jeppo hat die Krankheit, Geschichten zu erzählen, wenn er getrunken hat.

Upostolo. Ein ander Mal war es zu Benedig bei dem hohen Dogen Barbarigo; heute ist es zu Ferrara bei der göttlichen Fürstin Negroni.

Jeppo. Ein ander Mal war es eine schauerliche, heute ist es eine lustige Geschichte.

Maffio. Eine lustige Geschichte, Jeppo! Wie es kam, daß Don Siliceo, ein schöner Cavalier von dreißig Jahren,

der sein Erbtheil im Spiel verloren hatte, die reiche Mars quise Calpurnia heirathete, die achtundvierzig Frühlinge zählte. Bei dem Leibe des Bachus, Du findest das lustig.

Gubetta. Das ist traurig und gewöhnlich. Ein ruis nirter Mann heirathet eine Ruine von einem Weibe. Das sieht man alle Tage. (Er fängt an zu essen. Bon Zeit zu Zeit stehen Einige von der Tafel auf und plaudern auf dem Borders grunde der Bühne, während das Gelag fortdauert.)

Regroni (zu Maffio, indem sie auf Gennaro deutet). Herr Graf Orsini, Ihr habt da einen Freund, der sehr traurig aussieht.

Utaffio. Er ist immer so, Donna. Ihr müßt mir verzeihen, daß ich ihn hierher brachte, obgleich Ihr ihm die Gnade einer Einladung nicht erwiesen hattet. Er ist mein Wassenbruder. Er hat mir das Leben bei dem Sturm von Rimini gerettet. Ich habe bei dem Angriff auf die Brücke von Vicenzia einen Degenstich erhalten, der ihm galt. Wir trennen uns nie: wir leben zusammen. Ein Zigeuner hat uns vorausgesagt, daß wir am nämlichen Tage sterben würden.

Abend oder am Morgen geschehen würde?

Massio. Er sagte uns, es würde am Morgen ge=

Was er sagte. — Und liebt Ihr den jungen Menschen sehr?

Maffio. So sehr, als ein Mann den andern lieben kann.

rtegroni. Run! Ihr genügt auch einander. Ihr seid glücklich.

Maffio. Die Freundschaft füllt nicht allein das Herz aus, Donna.

Megroni. Diein Gott, was benn?

Maffio. Die Liebe.

Negroni. Ihr habt immer die Liebe auf den Lippen.

Maffio. Und Ihr die Liebe in den Augen.

Negroni. Ihr seid sehr sonderbar!

Maffio. Und Ihr sehr schön! (Erfaßt sie un die Gufte).

Negroni. Herr Graf Orsini, laßt mich!

Maffio. Einen Ruß auf Eure Hand?

Megroni. Rein! (Sie eintwischt ihm.)

Gubetta (nähert sich Maffio). Eure Sachen stehen gut bei der Fürstin.

Maffio. Sie sagt immer Rein zu mir.

Gubetta. In dem Munde eines Weibes ist das Nein der ältere Bruder des Ja.

Jeppo (gesellt sich zu ihnen, zu Maffio). Wie findest Du die Fürstin Negroni?

utaffio. Anbetungswürdig. Unter uns, sie fängt an, mir ganz verzweifelt am Herzen zu nagen.

Jeppo. Und ihr Gastmahl?

Maffio. Gine vollständige Orgie.

Jeppo. Die Fürstin ist Wittwe?

Maffio. Man sieht es an ihrer Munterkeit.

Jeppo. Ich hoffe, Du hast keinen Argwohn mehr gegen ihr Gastmahl?

Massio. Ich! Wie sollt ich? Ich war ein Narr.

Jeppo (zu Gubetta). Herr von Belverana, Ihr würdet nicht glauben, daß Maffio sich scheute, zum Essen der Fürstin zu kommen? Gubetta. Scheute? Warum?

Jeppo. Weil der Palast Negroni an den Palast Borgia stößt.

Gubetta. Zum Teufel mit der Borgia! — Trinken wir! Jeppo (leise zu Massio). Was mir an dem Belverana gefällt, ist, daß er die Borgia nicht leiden kann.

Massio (leise). In der That, er läßt keine Gelegenheit vorbei, ohne sie mit einer ganz besondern Grazie zum Teusel zu schicken. Dennoch, mein lieber Jeppo . . .

Jeppo. Nun!

Massio. Ich beobachte seit dem Anfang des Gastmahls diesen sogenannten Spanier. Er hat bis jetzt nichts als Wasser getrunken.

Jeppo. Da kommt ja Dein Berbacht wieder, mein guter Freund Maffio! Der Wein macht Dich sonderbar monoton.

Maffio. Vielleicht hast Du recht. Ich bin ein Narr. Gubetta (fommt zurück und betrachtet Massio von Kops bis zu Füßen). Wißt Ihr auch, Herr Massio, daß Ihr für ein Leben von neunzig Jahren gebaut seid und daß Ihr meinem Großvater gleicht, der dieß Alter erlebte und, wie ich, Gil—Basilio — Ferman — Frenco — Felipe — Frasco Fiasquito Graf von Belverana hieß?

Jeppo (leise zu Massio). Ich hoffe, Du zweifelst jetzt nicht mehr an seiner spanischen Race. Er hat wenigstens zwanzig Taufnamen. — Welche Litanei, Herr Belverana!

Gubetta. Ach unsre Eltern sind gewöhnt, uns mehr Namen bei der Taufe, als Thaler bei der Hochzeit zu geben. Aber was haben sie denn da unten zu lachen? (bei Seite.) Die Weiber müssen boch einen Vorwand zum Weggehen haben. Was thun? (Er geht zurück und setzt sich an die Tafel.)

Oloferno (trinft) Bei'm Hercules, meine Herrn, ich habe nie einen herrlichern Abend verlebt! Meine Damen, versucht diesen Wein. Er ist süßer, als Laerimae Christi, und glühender, als der Wein von Cypern. Das ist Syra-tusaner, meine Herren!

Gubetta (ist). Oloferno ist betrunken, wie es scheint. Oloserno. Meine Damen, ich muß Euch einige Verse hersagen, die ich eben gemacht habe. Ich möchte ein besserer Dichter sein, als ich bin, um so bewundernswürdige Frauen zu seiern.

Gubetta. Und ich möchte reicher sein, als ich bin, um meinen Freunden solche Weiber zu geben.

Oloferno. Nichts ist süßer, als eine schöne Dame und ein gutes Essen zu besingen.

Gubetta. Als, die Eine zu . umarmen und das Andere zu effen.

Oloferno. Ja, ich möchte Dichter sein. Ich möchte mich in den Himmel stürzen können. Ich wollte, ich hätte zwei Flügel . . . .

Gubetta. Bon einem Fafan auf meinem Teller.

Oloferno. Ich will Euch aber boch mein Sonett her= sagen.

Gubetta. Bei'm Teufel, Herr Marquis Oloferno Viztellozzo! Ich erlaube Euch, uns Euer Sonett nicht herzuzfagen. Wir wollen trinken!

Oloferno. Ihr erlaubt mir, mein Sonett nicht her= zusagen?

Gubetta. Wie ich ben Hunden erlaube, mich nicht zu

beißen, dem Pabst, mich nicht zu segnen, und den Vorüber= gehenden, mir keine Steine in die Nippen zu werfen.

Oloferno. Teufel! Ihr beleidigt mich! Ihr Männlein von einem Spanier.

Gubetta. Ich beleidige Euch nicht, großer Coloß von einem Italiener. Ich entziehe Eurem Sonett meine Auf= merksamkeit; nichts weiter. Mein Gaumen dürstet mehr nach Chpernwein, als meine Ohren nach Poesie.

Oloferno. Ich will Euch Eure Ohren an die Fersen nageln, mein schäbiger Herr Castilier!

Gubetta. Ihr seid ein abgeschmackter Schlingel! Pfui! Sah man jemals so einen Tölpel? Sich mit Syracusaner zu berauschen und auszusehen, als hätte man sich an Bier besoffen!

Oloferno. Wißt Ihr auch, daß ich Euch in vier Stücke hauen werbe, bei'm Teufel!

Gubetta (während er einen Fasan zerlegt). Das sage ich nicht von Euch, ich zerlege nicht so gemeines Geflügel. — Meine Damen, darf ich Euch von diesem Fasan anbieten?

Oloferno (wirst sich auf ein Messer). Bei Gott, ich will dem Buben die Gedärme herausreißen, und wäre er ein besserer Edelmann, als der Kaiser!

Die Damen (erheben sich). Himmel! sie werden sich schlagen!

Die Manner: Ruhig, Oloferno! (Sie entwassnen Oloferno, ber sich auf Gubetta werfen will, unterbessen entsernen sich die Damen burch die Seitenthüre).

Oloferno (sich wehrend). Bei'm Teufel!

Gubetta. Ihr reimt so reichlich auf Teufel, mein lieber

Dichter, daß Ihr diese Damen in die Flucht gejagt habt. Ihr seid sehr empfindlich und sehr ungeschickt.

Jeppo. Das ist wahr. Wo zum Henker sind sie hin= gekommen?

Waffio. Sie hatten Furcht. Beim Messerziehen fliehen bie Weiber.

Uscanio. Doch sie werden wieder kommen.

Oloferno (indem er Gubetta broht). Ich werde Dich morgen finden, mein kleiner Teufel Belverana.

Gubetta. Morgen, sobald es Euch beliebt!

Oloferno (fest sich wankend und verbrießlich nieber).

Gubetta ibricht in Lachen aus). Der Schwachkopf! die schönsten Weiber aus Ferrara mit einer Messerklinge im Stiel eines Sonetts in die Flucht zu jagen! Sich über Verse zu ärgern! Ich glaube wohl, daß er Flügel hat. Das ist kein Mensch, das ist ein Vogel. Das setzt sich auf die Stange, das muß auf einer Klaue schlafen. Das Olosferno da!

Jeppo. Macht Friede, Ihr Herren! Morgen, morgen könnt Ihr Euch in aller Höflichkeit die Kehlen abschneiden. Beim Jupiter, Ihr werdet Euch wenigstens wie Edelleute mit dem Degen und nicht mit Messern schlagen.

Uscanio. Da fällt mir bei, was haben wir mit unsern Degen gemacht?

Apostolo. Ihr vergeßt, daß man sie uns im Borzimmer ablegen ließ.

Gubetta. Und die Vorsicht war nöthig, sonst hätten wir uns vor den Damen geschlagen. Ein von Tabak berrauschter Flamländer würde davor erröthet sein.

Gennaro. Eine gute Vorsicht, in der That.

17affio. Bei Gott, mein Bruder Gennaro, das ist das erste Wort, was Du seit dem Anfang des Gastmahls sprichst; auch trinkst Du nicht. Träumst Du von Lucretia Borgia? Gennaro! Du hast offenbar so was von einer Liebschaft mit ihr! Sage nicht: nein!

Gennaro. Gieb mir zu trinken, Maffio! Ich lasse meine Freunde so wenig bei Tische, als im Feuer im Stich.

Ein ichwarzer Page (zwei Flaschen in ber Sand).

Page. Meine Herren, Wein von Cypern oder von Sprakus?

Massio. Syrakusaner, der ist besser. (Der Page füllt alle Gläser).

Jeppo. Hole die Pest den Oloserno! Werden die Damen nicht zurückkommen? (Er geht nach einander an die beiden Thüren). Die Thüren sind von Außen verschlossen, meine Herren!

17affio. Fange jetzt nicht an, Deinerseits Furcht zu haben, Jeppo! Sie wollen, daß wir sie nicht verfolgen. Das ist ganz einfach.

Gennaro. Trinken wir, meine Herren! (Sie stoßen mit ihren Gläsern an.)

Maffio. Auf Deine Gesundheit, Gennaro! Mögest Du Deine Mutter bald wieder finden!

Gennaro. Möge Gott Dich erhören! (Alle trinken, Gusbetta ausgenommen, der seinen Wein über die Schulter schüttet).

UTaffio (leise zu Jeppo). Tetzt, Jeppo, hab' ich es deut= lich gesehen.

Jeppo (leise). Was?

Maffio. Der Spanier hat nicht getrunken.

Jeppo. Nun?

17affio. Er hat seinen Wein über die Schulter ge-

Jeppo. Er ist betrunken, wie Du.

Massio. Das ist möglich.

Gubetta. Ein Trinklied, meine Herren! Ich will Euch ein Trinklied singen, was so viel werth ist, als das Sonett des Marquis Oloserno. Bei dem guten alten Schädel meines Vaters schwöre ich, daß ich das Lied nicht gemacht habe, sintemal ich kein Dichter bin und nicht Beist genug habe, um sich zwei Reime am Ende eines Gedankens schnäbeln zu lassen. Da ist mein Lied. Es ist an den heiligen Peter, den Pförtner des Paradieses, gerichtet und hat den seinen Gedanken zu Grunde liegen, daß der Himmel des lieben Herrgott dem Trinker gehört.

Jeppo (leise zu Maffio). Er ist mehr als betrunken, er ist besossen.

Alle (Gennaro ausgenommen). Das Lied! das Lied! Rommt ein Trinker hinaufgestiegen,

Lagt ihn nicht vor der Thure liegen,

Ift feine Stimme hell und flar,

Bu singen in der himmlischen Schaar: domino!

Alle (Gennaro ausgenommen). Gloria domino! (Sie stoßen mit den Gläsern an, indem sie laut lachen; plötzlich hört man Stimmen in der Ferne in schauerlichen Tönen singenb).

Stimmen von Außen. Sanctum et terribile nomen ejus. Initium sapientiae timor domini.

Jeppo (lacht aus vollem Halse). Hört meine Herren! Corpo di bacco! während wir Trinklieder singen, singt das Echo die Besper.

Alle. Hört!

Stimmen von Ausen (etwas mehr in der Nähe.) Nisi dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam. (Alle brechen in Lachen aus.)

Jeppo. Gang reiner Kirchengesang.

Maffio. Gine Prozession, die vorübergeht.

Gennaro. Um Mitternacht! bas ist etwas spät.

Jeppo. Bah! fahrt fort, Herr v. Belverana.

Stimmen von Aussen (indem sie näher und näher fommen.) Oculos habent, et non videbunt. Nares habent, et non odorabunt. Aures habent, et non audient. (Alle sachen stärker.)

Jeppo. Wie die Mönche plarren!

Mir werden gleich im Finstern sitzen. (Die Lampen brennen büster, als wenn sie kein Del mehr hätten.)

Stimmen von Ausen (noch näher.) Manus habent, et non palpabunt; pedes habent, et non ambulabunt; non clamabunt in gutture suo.

Gennaro. Die Stimmen scheinen sich zu nähern.

Jeppo. Es ist mir, als ob die Prozession in diesem Augenblick unter unsern Fenstern wäre.

Maffio. Es find Todtengebete.

Uscanio. Das ist ein Leichenbegängniß.

Jeppo. Trinken wir auf die Gesundheit dessen, den sie begraben.

Gubetta. Wißt Ihr denn, ob es nicht mehrere sind? Jeppo. Nun denn, auf die Gesundheit von Allen!

Apostolo (zu Gubetta.) Bravo! fahren wir fort mit unserm Gebet zum heiligen Peter.

Gubetta. Sprecht doch höflicher. Man sagt zu dem G. Büchner's Werte.

Herrn: Sanct Peter, sehr ehrbarem Thürsteher und wohls bestalltem Kerkermeister des Paradieses. (Er singt.)

Rommt ein Trinker heraufgestiegen, Laß ihn nicht vor der Thüre liegen, Ist seine Stimme hell und klar, Zu singen in der himmlischen Schaar: domino! Alle. Gloria domino!

Sperr' auf das Thor, so weit du kannst, Dem Trinker mit dem dicken Wanst, Daß man im Himmel schwören sollt', Es käm' ein Faß hereingerollt.

Alle. (stoßen unter Gelächter mit den Gläsern an.) Gloria domino! (Die große Thüre im Hintergrund öffnet sich ohne Geräusch in ihrer ganzen Breite. Man erblickt einen weiten, schwarz ausgeschlagenen, durch einige Fackeln erleuchteten Saal mit einem großen silbernen Kreuz im Hintergrund. Schwarze und weiße Büßende, von denen man nichts als die Augen durch die Löcher ihrer Capuzen sieht, treten in einer langen Reihe, Fackeln in den Händen, durch die große Thüre ein, während sie laut und in uns heimlichem Ton singen: "De profundis clamavi ad te, domine!"— dann stellen sie sich schweigend zu beiden Seiten des Saales auf und bleiben daselbst unbeweglich, wie Statuen, stehen, während die jungen Gbelleute sie erstaunt betrachten.)

Maffio. Was foll das heißen?

Jeppo (mit gezwungenem Lachen.) Das ist ein Scherz; ich wette mein Pferd gegen ein Ferkel und meinen Namen Livretto gegen den Namen Borgia, daß dies unsre allerliebsten Damen sind, die sich verkleidet haben, um uns auf die Probe zu stellen, und daß, wenn wir zufällig eine von diesen Capuzen aufschlagen, wir darunter das frische und boshafte Gesicht eines schönen Weibes sinden werden. Seht nur!

(Er hebt lachend eine der Capuzen auf und bleibt wie versteinert stehen, indem er darunter das gelbe Gesicht eines Mönches erblickt, der unbeweglich, die Fackel in der Hand, mit niedergeschlagenen Augen stehen bleibt. Er läßt die Capuze fallen und fährt zurück.) Das fängt an, seltsam zu werden!

. Maffio. Ich weiß nicht, warum mir das Blut in den Adern stockt. (Die Mönche singen mit heller Stimme: Conquassabit capita in terra multorum!)

Jeppo. Welch' abscheuliche Falle! Unsre Degen! unsre Degen! Ha, meine Herren, wir sind bei dem Teufel!

Lucretia (schwarz gekleibet, erscheint plötzlich auf der Schwelle der Thüre.) Ihr seid bei mir!

## III.

Vermischte Schriften.

# Der Hessische Pandbote.

## Der Bestische Landbote.

### Erfte Botschaft.

Darmstabt, im Juli 1834.

#### Vorbericht.

Dieses Blatt soll dem hessischen Lande die Wahrheit melden, aber wer die Wahrheit sagt, wird gehenkt; ja sogar der, welcher die Wahrheit liest, wird durch meineidige Richter vielleicht gestraft. Darum haben die, welchen dies Blatt zukommt, Folgendes zu besobachten:

- 1. Sie mussen bas Blatt sorgfältig außerhalb ihres Hauses vor ber Polizei verwahren;
- 2. fie bürfen es nur an treue Freunde mittheilen;
- 3. benen, welchen sie nicht trauen, wie sich selbst, dürsen sie es nur heimlich hinlegen;
- 4. würde das Blatt bennoch bei einem gefunden, der es gelesen hat, so muß er gestehen, daß er es eben dem Kreisrath habe bringen wollen;
- 5. wer das Blatt nicht gelesen hat, wenn man es bei ihm findet, der ist natürlich ohne Schuld.

### Friede den Butten! Krieg den Pallaften!

Im Jahre 1834 siehet es aus, als würde die Bibel Lügen gestraft. Es sieht aus, als hätte Gott die Bauern und Handwerker am fünften Tage und die Fürsten und Vor=

nehmen am sechsten gemacht, und als hätte der Herr zu diesen gesagt: Herrschet über alles Gethier, das auf Erden kriecht, und hätte die Bauern und Bürger zum Gewürm gezählt. Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag, sie wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben seiste Gesichter und reden eine eigne Sprache; das Bolk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker. Der Bauer geht hinter dem Pflug, der Vornehme aber geht hinter ihm und dem Pflug und treibt ihn mit dem Ochsen am Pflug, er nimmt das Korn und läßt ihm die Stoppeln. Das Leben des Bauern ist ein langer Werktag; Fremde verzehren seine Aecker vor seinen Augen, sein Leib ist eine Schwiele, sein Schweiß ist das Salz auf dem Tische des Bornehmen.

Im Großherzogthum Hessen sind 718,373 Einwohner, die geben an den Staat jährlich an 6,363,364 Gulden, als

| 1. | Direkte Steuern .    |   | 2,128,131 | fl. |
|----|----------------------|---|-----------|-----|
| 2. | Indirekte Steuern    |   | 2,478,264 | "   |
| 3. | Domänen              | • | 1,547,394 | "   |
| 4. | Regalien             | • | 46,938    | "   |
| ō. | Gelbstrafen          | ٠ | 98,511    | "   |
| 6. | Verschiedene Quellen |   | 64,198    | "   |
|    |                      | - | 6,363,363 | fl. |

Dieses Geld ist der Blutzehnte, der von dem Leib des Bolkes genommen wird. An 700,000 Menschen schwißen, stöhnen und hungern dafür. Im Namen des Staates wird es erpreßt, die Presser berufen sich auf die Regierung und die Regierung sagt, das sei nöthig, die Ordnung im Staat zu erhalten. Was ist denn nun das für ein gewaltiges Ding. der Staat? Wohnt eine Anzahl Menschen in einem Lande,

und es sind Verordnungen oder Gesetze vorhanden, nach denen jeder sich richten muß, so sagt man, sie bilden einen Staat. Der Staat also sind Alle; die Ordner im Staate sind die Gesetze, durch welche das Wohl Aller gesichert wird, und die aus dem Wohl Aller hervorgehen sollen. — Seht nun, was man in dem Großherzogthum aus dem Staat gemacht hat; seht was es heißt: die Ordnung im Staate erhalten! 700,000 Menschen bezahlen dafür 6 Millionen, d. h. sie werden zu Ackergäulen und Pflugstieren gemacht, damit sie in Ordnung leben. In Ordnung leben heißt hungern und geschunden werden.

Wer sind denn die, welche diese Ordnung gemacht haben, und die wachen, diese Ordnung zu erhalten? Das ist die Großherzogliche Regierung. Die Regierung wird ge= bilbet von dem Großherzog und seinen obersten Beamten, die anderen Beamten sind Männer, die von der Regierung berufen werden, um jene Ordnung in Kraft zu erhalten. Ihre Anzahl ist Legion: Staatsräthe und Regierungsräthe, Landräthe und Kreisräthe, Geistliche Räthe und Schulräthe, Finangräthe und Forsträthe u. s. w. mit allem ihrem Heer Das Bolf ist ihre Heerde, sie von Sekretären u. f. w. find seine hirten, Melker und Schinder; sie haben die Baute ber Bauern an, der Raub der Armen ist in ihrem Hause; die Thränen der Wittwen und Waisen sind das Schmalz auf ihren Gesichtern; sie herrschen frei und ermahnen das Bolk zur Knechtschaft. Ihnen gebt ihr 6,000,000 fl. Abgaben; sie haben bafür die Mine, euch zu regieren; d. h. sich von euch füttern zu lassen und euch euere Menschen = und Bürgerrechte zu rauben. Sehet, was die Ernte eueres Schweißes ist!

Für das Ministerium des Innern und der Gerechtig= keitspflege werden bezahlt 1,110,607 Gulden. Dafür habt ihr einen Buft von Gesetzen, zusammengehäuft aus will= fürlichen Berordnungen aller Jahrhunderte, meift geschrieben in einer fremben Sprache. Der Unfinn aller vorigen Geschlechter hat sich darin auf euch vererbt, der Druck, unter dem sie erlagen, sich auf euch fortgewälzt. Das Gesetz ift das Eigenthum einer unbedeutenden Klasse von Vornehmen und Gelehrten, die sich durch ihr eigenes Machwerk die Berrichaft zuspricht. Diese Gerechtigkeit ist nur ein Mittel, euch in Ordnung zu halten, damit man euch bequemer ichinde; sie spricht nach Gesetzen, die ihr nicht versteht, nach Grundsätzen, von denen ihr nichts wißt, Urtheile, von denen ihr nichts begreift. Unbestechlich ist sie, weil sie sich gerade theuer genug bezahlen läßt, um feine Bestechung zu brauchen. Aber die meisten ihrer Diener sind der Regierung mit Haut und Haar verkauft. Ihre Ruhestühle stehen auf einem Geldhaufen von 461,373 Gulden (jo viel betragen die Ausgaben für die Gerichtshöfe und die Kriminalkosten). Fräcke, Stöcke und Gabel ihrer unverletzlichen Diener sind mit dem Silber von 197,502 Gulden beschlagen (so viel kostet die Polizei überhaupt, die Gensbarmerie u. f. w.) Die Justig ist in Deutschland seit Jahrhunderten die Hure der deutschen Fürsten. Jeden Schritt zu ihr mußt ihr mit Silber pflaftern, und mit Armuth und Erniedrigung erkauft ihr ihre Sprüche. Denkt an das Stempelpapier, denkt an euer Bücken in den Amtostuben und euer Wachestehen vor denselben. Denkt an die Sporteln für Schreiber und Berichtsdiener. Ihr dürft euern Nachbar verklagen, der euch eine Kartoffel stiehlt; aber klagt einmal über den Diebstahl,

der von Staatswegen unter dem Namen von Abgaben und Steuern jeden Tag an euerem Eigenthum begangen wird, damit eine Legion unnützer Beamten sich von euerem Schweiße mästen! klagt einmal, daß ihr der Willkühr einiger Fett-wänste überlassen seid, und daß diese Willkühr Gesetz heißt, klagt, daß ihr die Ackergäule des Staates seid, klagt über euere verlorenen Menschenrechte: Wo sind die Gerichtshöse, die eure Klage annehmen, wo die Richter, die rechtsprechen?

— Die Ketten eurer Logelsberger Mitbürger, die man nach Rockenberg schleppte, werden cuch Antwort geben.

Und will endlich ein Richter oder ein andrer Beamter von den Wenigen, welchen das Recht und das gemeine Wohl lieber ist, als ihr Bauch und der Mammon, ein Volkstrath und kein Volksschinder sein, so wird er von den obersten Räthen des Fürsten selber geschunden.

Für das Ministerium der Finanzen 1,551,502 Fl.

Damit werden die Finanzräthe, Obereinnehmer, Steuers boten, die Untererheber besoldet. Dafür wird der Ertrag euerer Aecker berechnet und eure Köpfe gezählt, der Boden unter euren Füßen, der Bissen zwischen euren Zähnen ist besteuert. Dafür sitzen die Herrn in Fräcken beisammen, und das Bolk steht nacht und gebückt vor ihnen, sie legen die Hände an seine Lenden und Schultern und rechnen aus, wie viel es noch tragen kann, und wenn sie barmherzig sind, so geschieht es nur, wie man ein Vieh schont, das man nicht so sehr angreisen will.

Für das Militär wird bezahlt 914,820 Gulden.

Dafür kriegen eure Söhne einen bunten Rock auf den Leib, ein Gewehr oder eine Trommel auf die Schulter und dürfen jeden Herbst einmal blind schießen und erzählen, wie

die Herrn vom Hof und die ungerathenen Buben vom Abel allen Kindern ehrlicher Leute vorgehen, und mit ihnen in den breiten Straßen der Städte herumziehen mit Tromsmeln und Trompeten. Für jene 900,000 Gulden müssen eure Söhne den Tyrannen schwören und Wache halten an ihren Pallästen. Mit ihren Trommeln übertäuben sie eure Seuszer, mit ihren Kolben zerschmettern sie euch den Schädel, wenn ihr zu denken wagt, daß ihr freie Menschen seid. Sie sind die gesetzlichen Mörder, welche die gesetzlichen Räuber schützen, denkt an Södel! Eure Brüder, eure Kinder waren dort Brüder= und Vatermörder.

Für die Pensionen 480,000 Bulden.

Dafür werden die Beamten auf's Polster gelegt, wenn sie eine gewisse Zeit dem Staate treu gedient haben, d. h. wenn sie eifrige Handlanger bei der regelmäßig eingerichteten Schinderei gewesen, die man Ordnung und Gesetz heißt.

Für das Staatsministerium und den Staatsrath 174,600 Gulden.

Die größten Schurken stehen wohl jetzt allerwärts in Deutschland den Fürsten am nächsten, wenigstens im Großeherzogthum. Rommt ja ein ehrlicher Mann in einen Staatserath, so wird er ausgestoßen. Könnte aber auch ein ehrelicher Mann jetzo Minister sein oder bleiben, so wäre er, wie die Sachen stehen in Deutschland, nur eine Drathpuppe, an der die fürstliche Puppe zieht, und an dem fürstlichen Popanz zieht wieder ein Kammerdiener oder ein Kutscher oder seine Frau und ein Günstling oder sein Halbbruder oder alle zusammen.

In Deutschland stehet es jetzt wie der Prophet Michaschreibt, Cap. 7, V. 3 und 4: "die Gewaltigen rathen nach

ihrem Muthwillen, Schaben zu thun, und drehen es, wie Der Beste ist unter ihnen wie ein Dorn, sie es wollen. und der Redlichste wie eine Becke." Ihr mußt die Dörner und Hecken theuer bezahlen; denn ihr müßt ferner für das großherzogliche Hans und den Hofftaat 827,772 Gulden Die Unstalten, die Leute, von benen ich bis jest bezahlen. gesprochen, sind nur Werkzeuge, sind nur Diener. Gie thun nichts in ihrem Namen, unter der Ernennung zu ihrem Umt steht ein L., das bedeutet Ludwig von Gottes Gnaden, und sie sprechen in Chrfurcht: "im Namen des Großherzogs". Dies ist ihr Feldgeschrei, wenn sie euer Geräth versteigern, euer Bieh wegtreiben, euch in den Kerker werfen. Namen des Großherzogs sagen sie, und der Mensch den sie so nennen, heißt: unverletzlich, heilig, souverain, königliche Aber tretet zu dem Menschenkinde und blickt durch Hoheit. seinen Fürstenmantel. Es ist, wenn es hungert, und schläft, wenn sein Auge dunkel wird. Sehet: es froch so nacht und weich in die Welt, wie ihr und wird so hart und steif hinausgetragen, wie ihr, und boch hat es seinen Fuß auf eurem Nacken, hat 700,000 Menschen an seinem Pflug, hat Minister, die verantwortlich sind für das, was es thut, hat Bewalt über euer Eigenthum durch die Steuern, die es aus= schreibt, über euer Leben durch die Gesetze, die es macht, es hat adlige Herrn und Damen um sich, die man Hofstaat heißt, und seine göttliche Gewalt vererbt sich auf seine Rinder mit Weibern, welche aus ebenso übermenschlichen Geschlechtern find. - Wehe über Euch Götendiener! Ihr seid wie die Heiden, die das Krokodill anbeten, von dem sie zerrissen werden. Ihr setzt ihm eine Krone auf, aber es ist eine Dornenkrone, die ihr euch selbst in den Ropf drückt; ihr

gebt ihm ein Scepter in die Hand, aber es ist eine Ruthe, womit ihr gezüchtigt werbet; ihr fett ihn auf eueren Thron, aber ce ist ein Marterstuhl für euch und eure Kinder. Der Fürst ist der Ropf des Blutegels, der über euch hinkriecht, die Minister sind seine Zähne, und die Beamten sein Schwang. Die hungrigen Mägen aller vornehmen herrn, denen er die hohen Stellen vertheilt, sind Schröpftöpfe, die er dem Lande setzt. Das L. das unter seinen Verordnungen steht, ist das Malzeichen des Thieres, das die Götzendiener Der Fürstenmantel ist der Teppich, unferer Zeit anbeten. auf dem sich die Herrn und Damen vom Abel und Sofe in ihrer Geilheit übereinander wälzen — mit Orden und Bändern deden sie ihre Geschwüre, und mit kostbaren Gewändern bekleiden sie ihre aussätzigen Leiber. Die Töchter des Volks find ihre Mägde und Huren, die Göbne des Volks ihre Lakaien und Solbaten. Geht einmal nach Darmstadt und seht, wie bie Herrn sich für euer Geld dort lustig machen, und erzählt bann euern hungernden Weibern und Kindern, daß ihr Brod an fremden Bäuchen herrlich angeschlagen sei, erzählt ihnen von den schönen Kleidern, die in ihrem Schweiß gefärbt, und von den zierlichen Bandern, die aus den Schwielen ihrer Hande geschnitten sind, erzählt von den stattlichen Häusern, die aus den Knochen des Volks gebaut sind; und dann kriecht in eure rauchigen Hütten und budt euch auf euren steinigten Aedern, damit eure Rinder auch einmal hingehen können, wenn ein Erbpring mit einer Erbprinzessin für einen anderen Erbprinzen Rath schaffen will, und burch die geöffneten Glasthuren das Tischtuch sehen, woran die Herrn speisen, und die Lampen riechen, aus denen man mit dem Fett der Bauern illuminirt. Das alles

buldet ihr, weil euch Schurken fagen: "diese Regierung sei von Gott." Diese Regierung ist nicht von Gott, sondern vom Bater der Lügen. Diese beutschen Fürsten sind keine rechtmäßige Obrigfeit, sondern die rechtmäßige Obrigfeit, den beutschen Kaiser, der vormals vom Volke frei gewählt wurde, haben sie seit Jahrhunderten verachtet und endlich gar ver= rathen. Aus Verrath und Meineid, und nicht aus der Wahl des Bolkes ist die Gewalt der deutschen Fürsten hervor= gegangen und darum ist ihr Wesen und Thun von Gott verflucht; ihre Weisheit ist Trug, ihre Gerechtigkeit ist Sie zertreten bas Land und zerschlagen die Schinderei. Person des Glenden. Ihr lästert Gott, wenn ihr einen dieser Fürsten einen Gesalbten des Herrn nennt, das heißt: Gott habe die Teufel gesalbt und zu Fürsten über die deutsche Deutschland, unser liebes Vaterland, haben Erde gesetzt. biese Fürsten zerrissen, den Raiser, den unsere freien Boreltern wählten, haben diese Fürsten verrathen, und nun fordern diese Verräther und Menschenquäler Treue von euch! Doch das Reich der Finsterniß neiget sich zum Ende. Ueber ein Rleines und Deutschland, das jest die Fürsten schinden, wird als ein Freistaat mit einer von Volke gewählten Obrigkeit wieder auferstehen. Die beilige Schrift fagt: "Gebet bem Raiser, was des Raisers ist." Was ist aber dieser Fürsten. — der Verräther? — Das Theil von Judas!

Für die Landstände 16,000 Gulben.

Im Jahre 1789 war das Volt in Frankreich mübe, länger bie Schindmähre seines Königs zu sein. Es erhob sich und berief Männer, denen es vertraute, und die Männer traten zusammen und sagten, ein König sei ein Mensch wie ein anderer auch, er sei nur der erfte Diener im Staat, er B. Budner's Berte.

muffe sich vor bem Bolt verantworten, und wenn er fein Umt schlecht verwalte, könne er zur Strafe gezogen werben. Dann erklärten sie die Rechte bes Menschen: "Reiner erbt vor dem Andern mit der Geburt ein Recht oder einen Titel, keiner erwirbt mit dem Eigenthum ein Recht vor dem Andern. Die bochste Gewalt ist in dem Willen Aller oder der Mehr= zahl. Dieser Wille ist das Gesetz, er thut sich kund durch die Landstände oder die Vertreter des Volks, sie werden von Allen gewählt, und jeder kann gewählt werden; dieje Gewählten sprechen den Willen ihrer Wähler aus, und so entspricht der Wille der Mehrzahl unter ihnen dem Willen der Mehrzahl unter dem Bolfe; der König hat nur für die Ausübung der von ihnen erlaffenen Befete zu forgen." Der Rönig schwur, dieser Verfassung tren zu sein, er wurde aber meineidig an dem Volke und das Volk richtete ihn, wie es einem Berräther geziemt, bann schafften die Frangosen die erbliche Königswürde ab und wählten frei eine neue Obrig= keit, wozu jedes Volk nach der Bernunft und der heiligen Schrift das Recht hat. Die Männer, die über die Bollziehung der Gesetze wachen sollten, wurden von der Bersammlung der Volkovertreter ernannt, sie bildeten die neue Obrigkeit. Go waren Regierung und Gesetzgeber vom Bolk gewählt und Frankreich war ein Freistaat.

Die übrigen Rönige aber entsetzen sich vor der Gewalt des französischen Bolkes, sie dachten, sie könnten alle über der ersten Königsleiche den Hals brechen, und ihre miße handelten Unterthanen möchten bei dem Freiheitsruse der Franken erwachen. Mit gewaltigem Kriegsgeräth und reisigem Zeug stürzten sie von allen Seiten auf Frankreich, und ein großer Theil der Abeligen und Vornehmen im Lande

stand auf und schlug sich zu bem Teinde. Da ergrimmte bas Volk und erhob sich in seiner Kraft. Es erdrückte die Verräther und zerschmetterte die Söldner der Könige. Die junge Freiheit wuchs im Blut ber Tyrannen, und vor ihrer Stimme bebten die Throne und jauchzten die Bölker. Aber die Frangofen verkauften selbst ihre junge Freiheit für den Ruhm, den ihnen Napoleon darbot und erhoben ihn auf den Kaiser= thron. — Da ließ ber Allmächtige bas Beer bes Raisers in Rugland erfrieren und züchtigte Frankreich burch die Knute der Rojaken und gab den Frangosen die dichwanstigen Bourbonen wieder zu Königen, damit Frankreich sich bekehre vom Bögendienst der erblichen Königsherrschaft und dem Gotte diene, der die Menschen frei und gleich geschaffen. als die Zeit seiner Strafe verflossen war, und tapfere Männer im Julius 1830 den meineidigen König Karl den Zehnten aus dem Lande jagten, da wendete bennoch das befreite Frankreich sich abermals zur halberblichen Königsherrschaft und band sich in dem Heuchter Louis Philipp eine neue Buchtruthe auf. In Deutschland und ganz Europa aber war große Freude, als der zehnte Karl vom Thron gestürzt ward, und die unterbrückten deutschen Länder richteten sich zum Rampfe für die Freiheit. Da rathschlagten die Fürsten, wie fie dem Grimm bes Volkes entgehen sollten und die listigen unter ihnen fagten: Lagt und einen Theil unferer Gewalt abgeben, daß wir das Uebrige behalten. Und sie traten vor das Volk und sprachen: Wir wollen euch die Freiheit schenken, um die ihr fampfen wollt. — Und zitternd vor Furcht warfen sie einige Brocken hin und sprachen von ihrer Gnade. Das Volk traute ihnen leider und legte sich zur Ruhe. — Und so ward Deutschland betrogen wie Frankreich.

Denn was sind diese Berfassungen in Deutschland? Richts als leeres Stroh, woraus die Fürsten die Körner für sich berausgeklopft haben. Was sind unsere Landtage? Nichts als langfame Fuhrwerke, die man einmal oder zweimal wohl der Raubgier der Fürsten und ihrer Minister in den Weg schieben, woraus man aber nimmermehr eine feste Burg für beutsche Freiheit bauen kann. Was sind unsere Wahlgesete? Richts als Verletzungen ber Bürger- und Menschenrechte ber Denkt an das Wahlgeset im Großher= meisten Deutschen. zogthum, wornach feiner gewählt werben fann, der nicht bech begütert ist, wie rechtschaffen und gutgesinnt er auch sei, wohl aber der Grolmann, der euch um die zwei Millionen be-Denkt an die Verfassung des Großbergogstehlen wollte. thums. — Rach den Artikeln derselben ift der Großherzog unverletzlich, beilig und unverantwortlich. Seine Bürde ift erblich in seiner Familie, er hat das Recht Krieg zu führen und ausschließliche Berfügung über das Militär. Er beruft die Landstände, vertagt sie oder löst sie auf. Die Stände bürfen keinen Gesetsesvorschlag machen, sondern sie müssen um das Geset bitten und dem Gutdunken des Fürsten bleibt es unbedingt überlassen, es zu geben oder zu verweigern. Er bleibt im Besitze einer fast unumschränkten Gewalt, nur darf er feine neuen Gesetze machen und feine neuen Steuern ausschreiben ohne Zustimmung der Stände. Aber theils kehrt er sich nicht an diese Zustimmung, theils genügen ihm die alten Gesetze, die das Werk der Fürstengewalt sind, und er bedarf darum feiner neuen Befete. Eine solche Verfassung ist ein elend jämmerlich Ding. Was ist von Ständen zu erwarten, die an eine solche Verfassung gebunden sind? Wenn unter den Gewählten auch keine Bolksverräther und

feige Memmen wären, wenn sie aus lauter entschlossenen Volksfreunden beständen ?! Was ift von Ständen zu er= warten, die kaum die elenden Jegen einer armseligen Berfassung zu vertheidigen vermögen! — Der einzige Wider= stand, den sie zu leisten vermochten, war die Verweigerung der zwei Millionen Gulden, die fich der Großherzog von dem überschuldeten Bolke wollte schenken laffen zur Bezahlung feiner Schulden. Bätten aber auch die Landstände bes Groß= herzogthums genügende Rechte, und hatte das Großherzog= thum, aber nur das Großherzogthum allein, eine mahrhafte Berfassung, so würde die Herrlichkeit doch bald zu Ende sein. Die Ranbgeier in Wien und Berlin würden ihre Benkers: frallen ausstrecken, und die kleine Freiheit mit Rumpf und Stumpf ausrotten. Das gange beutsche Bolk muß sich die Und diese Zeit, geliebte Mitbürger, ist Freiheit erringen. nicht ferne. Der Herr hat das schöne beutsche Land, das viele Jahrhunderte das herrlichste Reich der Erde war, in die Bande der Fremden und einheimischen Schinder gegeben, weil das Berg des deutschen Volkes von der Freiheit und Gleichheit seiner Boreltern und von der Furcht des Herrn abgefallen war, weil ihr bem Götendienste der vielen Berr= lein, Kleinherzoge und Däumlings=Könige euch ergeben hattet!

Der Herr, der den Stecken des fremden Treibers Naspoleon zerbrochen hat, wird auch die Gößenbilder unserer einheimischen Tyrannen zerbrechen durch die Hände des Volkes. Wohl glänzen diese Gößenbilder von Gold und Edelsteinen, von Orden und Ehrenzeichen, aber in ihrem Innern stirbt der Wurm nicht, und ihre Füße sind von Lehm. — Gott wird euch Kraft geben, ihre Füße zu zersschmeißen, sobald ihr Euch bekehrt von dem Irrthum eures

Wandels und die Wahrheit erkennet: "daß nur ein Gott ift, und feine Götter neben ihm, die sich Hoheiten und Allerhöchste, heilig und unverantwortlich nennen laffen, daß Gott alle Menschen frei und gleich in ihren Rechten schuf, und daß keine Obrigkeit von Gott zum Segen verordnet ift, als bie, welche auf das Vertrauen des Volfes fich gründet und vom Volte ausbrücklich ober stillschweigend erwählt ift; bag dagegen die Obrigkeit die Gewalt, aber kein Recht über ein Bolk hat — nur also von Gott ist, wie der Teufel auch von Gott ift, und daß der Gehorfam gegen eine folche Teufels= obrigkeit nur so lange gilt, bis ihre Teufelsgewalt gebrochen werden fann; - daß der Gott, der ein Bolf burch Eine Sprache zu einem Leibe vereinigte, die Gewaltigen, die es zerfleischen und vertheilen oder gar in dreißig Stücke zer= reißen, als Volksmörder und Tyrannen hier zeitlich und dort ewiglich strafen wird, denn die Schrift fagt: Was Gott ver= einigt hat, soll der Mensch nicht trennen; und daß der All= mächtige, der aus ber Ginobe ein Paradies umschaffen fann, auch ein Land des Jammers und bes Elends wieder in ein Paradies umschaffen kann, wie unser theuerwerthes Deutsch= land war, bis seine Fürsten es zerfleischten und schunden."

Weil das deutsche Reich morsch und faul war, und die Teutschen von Gott und von der Freiheit abgefallen waren, hat Gott das Reich zu Trümmern gehen lassen, um es zu einem Freistaat zu verjüngen.

Er hat eine Zeitlang "den Satansengeln Gewalt gesgeben, daß sie Deutschland mit Fäusten schlügen, er hat den Gewaltigen und Fürsten, die in der Finsterniß herrschen, den bösen Geistern unter dem Himmel (Ephes. 6.) Gewalt gesgeben, daß sie Bürger und Bauern peinigten und ihr Blut

aussaugten und ihren Muthwillen trieben mit Allen, die Recht und Freiheit mehr lieben als Unrecht und Knecht= schaft." — Aber ihr Maß ist voll!

Sehet an das von Gott gezeichnete Scheusal, den König Ludwig von Baiern, den Gotteslästerer, der redliche Männer vor seinem Bilde niederzuknien zwingt, und die, welche die Wahrheit bezeugen, durch meineidige Richter zum Kerker verzurtheilen läßt; das Schwein, das sich in allen Lasterpfüßen von Italien wälzte, den Wolf, der sich für seinen Baalss Hofstaat sür immer jährlich fünf Millionen durch meineidige Landstände verwilligen läßt, und fragt dann: "Ist das eine Obrigkeit von Gott zum Segen verordnet?"

Ha! du wärst Obrigkeit von Gott? Gott spendet Segen aus; Du raubst, du schindest. kerkerst ein, Du nicht von Gott, Tyrann!

Ich sage euch: Sein und seiner Mitfürsten Maaß ist voll. Gott, der Deutschland um seiner Sünden willen gesschlagen hat durch diese Fürsten, wird es wieder heilen. "Er wird die Hecken und Dörner niederreißen und auf einem Hausen verbremien."

Jesaias 27, 4. So wenig der Höcker noch wächset, womit Gott diesen König Ludwig gezeichnet hat, so wenig werden die Schandthaten dieser Fürsten noch wachsen können. Ihr Maaß ist voll. Der Herr wird ihre Körper zersschmeißen und in Deutschland wird dann Leben und Kraft als Segen der Freiheit wieder erblühen. Zu einem großen Leichenfelde haben die Fürsten die deutsche Erde gemacht, wie Ezechiel im 37. Capitel beschreibt: "der Herr sührte mich auf ein weißes Feld, das voller Gebeine lag, und siehe, sie waren sehr verdorrt". Aber wie lautet des Herrn Wort zu

den verdorrten Gebeinen: "Siehe, ich will euch Adern geben und Fleisch lassen über euch wachsen, und euch mit Haut überziehen, und will euch Odem geben, daß ihr wieder lebendig werdet, und sollt ersahren, daß Ich der Herr bin." Und des Herrn Wort wird auch an Deutschland sich wahrshaftig beweisen, wie der Prophet spricht: "Siehe, es rauschte und regte sich, und die Gebeine kamen wieder zusammen, ein jegliches zu seinem Gebein. — Da kam Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße, und ihrer war ein sehr groß Heer."

Wie der Prophet schreibet, also stand es disher in Deutschland: Eure Gebeine sind verdorrt, denn die Ordnung, in der ihr lebt, ist eitel Schinderei. 6 Millionen bezahlt ihr im Großherzogthum einer Handvoll Leute, deren Willskür euer Leben und Eigenthum überlassen ist, und die anderen in dem zerrissenen Deutschland gleich also. Ihr seid rechtlos. Ihr müsset geben, was eure unersättlichen Presser sordern, und tragen, was sie euch ausbürden.

So weit ein Eyrann blicket — und Deutschland hat deren wohl dreißig — verdorret Land und Volk. Aber wie der Prophet schreibet, so wird es bald stehen in Deutschland — der Tag der Auferstehung wird nicht säumen. In dem Leichenfelde wird sichs regen und wird rauschen, und der Neubelebten wird ein großes Heer sein.

Presser, die nur stark sind durch das Blut, das sie euch aussaugen und durch eure Arme, die ihr ihnen willenlos leihet. Ihrer sind vielleicht 40,000 im Großherzogthum und euerer sind es 700,000, und also verhält sich die Zahl des Volkes zu seinen Pressern auch im übrigen Deutschland. Wohl

drohen sie mit dem Rüstzeug und den Reisigen der Könige, aber ich sage euch: Wer das Schwert erhebt gegen das Bolk, der wird durch das Schwert des Bolkes umkommen. Deutschland ist jetzt ein Leichenseld, bald wird es ein Paradies sein. Das deutsche Bolk ist Ein Leib, ihr seid ein Glied dieses Leibes. Es ist einerlei, wo die Scheinleiche zu zucken ansfängt. Wann der Herr euch seine Zeichen gibt durch die Männer, durch welche er die Bölker aus der Dienstbarkeit zur Freiheit sührt, dann erhebet euch, und der ganze Leib wird mit euch aufstehen.

Ihr bücktet euch lange Jahre in ben Dornäckern ber Knechtschaft, bann schwitzt ihr einen Sommer im Weinberge ber Freiheit und werdet frei sein bis ins tausenoste Glied. Ihr wühltet ein langes Leben die Erde auf, dann wühlt ihr euren Thrannen ein Grab. Ihr bautet die Zwingburgen, dann stürzt ihr sie, und bauet der Freiheit Haus. Tann könnt ihr euere Kinder srei tausen mit dem Wasser des Lebens. Und bis der Herr euch ruft durch seine Boten und Zeichen, wachet und rüstet euch im Geiste und betet ihr selbst und lehrt eure Kinder beten: "Herr, zerbrich den Stecken unserer Treiber und laß dein Reich zu uns kommen — das Reich der Gerechtigkeit. Almen."

## Anmerkung zum "Landboten".

Ueber bie Berhältnisse, aus benen heraus Büchner bieses merkwürdige Pamphlet geschrieben, über den Einfluß, welchen Pfarrer Beidig durch Streichungen und Zusätze auf dessen Textlaut genommen, über die Art der Berbreitung, so wie über die Folgen derselben, sind bereits in dem einleitenden Essay orientirende Andeutungen gegeten worden. Näheres hierüber sindet sich ferner im Anhang der vorliegenden Ausgabe, in den dort mitgetheilten Aussagen der Mitverschworenen Büchners.

hier habe ich nur einiger außeren Momente zu gebenken.

Der vorstehende Abdruck ist ber vierte, welcher biefer Schrift geworben.

Rachdem sie bekanntlich im April 1834 von Büchner verfaßt und von August Beder abgeschrieben, im Dai von Weibig seinen Unsichten gemäß umgestaltet worben, nachbem ferner Buchner und sein Freund Schütz im Juni bas Manuscript nach Offenbach gebracht, ging sie enblich im Juli 1834 aus ber geheimen Presse zu Offenbach als Rlugblatt hervor. Gin Gremplar diefes erften Abbruds, wohl bas einzige, welches ben Confiscationen und Berfolgungen entgangen, hat sich als sorgsam bewahrte Reliquie im Besitze bes Herrn Dr. Ludwig Büchner zu Darmstadt erhalten und liegt mir vor. Es besteht aus einem bicht bedruckten halben Bogen — acht Seiten — mittleren Octavs, bas Papier ift grau und schlecht, bie Natürlich fehlt jebe Angabe über Berfaffer, Typen unbeutlich. Druckort und Druckjahr — auch sonst ist es unverkennbar, bag die Flugschrift heimlich, im Dunkel ber Racht, von ungeübten Leuten hergestellt worben. Der Sat enthält ungählige Fehler, ift an

mehreren Stellen falsch umbrochen, einige Seiten sind verhoben. In welcher Stärfe dieser erste Abdruck hergestellt worden, ist nicht zu erkunden gewesen. Selbst das in der Einleitung citirte Werk Röllners, eines hessischen Richters, welcher das sämmtliche, im nach= maligen Hochverrathsprozesse gegen Weidig und Consorten aufge= häufte Actenmaterial sorgsamst verarbeitet und alle auf den "Landboten" bezüglichen Daten mit großer Treue zusammengetragen hat, weiß über dies numerische Moment ebensowenig Ausschluß zu geben, als über die Art der Herstellung: wer jene "geheime Presse" ge= leitet, wer die Kosten getragen u. s. w.

Hingegen ift aus einer, freilich nur gang flüchtig hingeworfenen Mittheilung in Nöllner's Werke (Aftenmäßige Darlegung 2c. S. 107) zu entnehmen, daß von der Flugschrift auch ein zweiter Abbruck veranstaltet worden, welcher sich von bem ersten unter= Mehr als dies Factum gibt Röllner nicht, in sonstigen Schriften über jene Bewegung findet es fich nirgendwo erwähnt, boch ift bei ber ungemeinen Bewissenhaftigkeit seiner Arbeit an ber Thatfache selbst nicht zu zweifeln. Jebenfalls ist biefe zweite Auflage ber ersten bereits binnen zwei bis brei Wochen gefolgt. Inli 1834 wurde die erste Auflage aus Offenbach abgeholt und verbreitet, am 1. August 1834 wurde, wie bereits in ber Ginleitung berichtet, stud. jur. Karl Minnigerobe an einem Thore Gießens ver= haftet, als er eben 150 Exemplare ber Flugschrift aus Offenbach nach Giegen bringen wollte. Damit war bie Schrift ben Behörben in bie Sande gefallen, bie Untersuchung begann, die Thätigkeit ber Daß sie also nach bem lettgenannten Berichworenen war gelähmt. Datum noch an die Berstellung biefer zweiten Auflage geschritten, ift nicht anzunehmen; biefelbe ift baber spätestens in den letten Daburd wirb aud, nebenbei be= Tagen bes Juli 1834 erfolgt. merft, erflärlich, warum bie Berschworenen erft nach Monatsfrift ben Bersuch gemacht, ben "Landboten" in Gießen zu verbreiten. Der erste Abdruck war bereits anberweitig vertheilt worden und es waren Eremplare ber zweiten Auflage, bie Minnigerobe geholt. hat sich ferner, wie Röllner ausbrücklich und gewiß nur auf Grund actenmäßiger Beweise angibt, bicfer zweite Abbrud von bem erften unterschieben, so fann es nur Pfarrer Beibig gewesen sein, ber

weitere Zusätze und Aenderungen vorgenommen. Denn Büchner war ja bereits über die Aenderungen, welche Weidig an seinem Manuscript für die erste Auflage vorgenommen, so erzürnt, daß er sich, wie man im Anhang nachlesen niag, auf das heftigste darüber äußerte, ja die Arbeit nicht mehr als die seinige anerkennen wollte. Es ist also nicht anzunehmen, daß er sich an einer serneren Umgesstaltung betheiligt.

Der britte Abbruck fteht in ben "Rachgelaffenen Schriften, (Frankfurt, Sauerlander 1850.)" Der Berausgeber berfelben, befanntlich Dr. Ludwig Buchner, sah sich jedoch nicht in ber Lage, bas in seinem Besitze befindliche Exemplar ber ersten Auflage einfach vollinhaltlich ber Ausgabe einzufügen. Das verhinderten bie traurigen, politischen Berhältnisse bes Jahres, in bem feine Ausgabe erschien. "Bon bem Landboten" bemerft er in ber Ginleitung biefer Ausgabe (N. S. S. 50) "fonnten wir nur ben fleinsten Theil wiebergeben. Bieles barin bezog sich auf chemalige specielle Lanbesverhaltniffe, Underes wurde noch heutzutage Staateverbrechen involviren. gegebenen Stellen mogen zur Beurtheilung bes Bangen binweisen, beffen hauptwerth ein historischer ift." Freilich rettete Dr. Buchner ehrlich, was nur immer zu retten war, ohne ben bamals gewaltig langen Urm bes Strafgerichts gegen bas Buch in Bewegung zu feten, aber der Auszug war gleichwohl nur sehr dürftig und fonnte von bem eigentlichen Charafter ber Schrift faum ein richtiges Bilb auch nur errathen laffen. Die fraftigften Stellen mußten wegbleiben, ebenso alle Orte: und Personennamen, selbst ber Titel ber Schrift heißt da: "Der . . . . . sche Landbote".

Jene Rücksichten, welchen bamals Dr. Büchner "bem Zwang gehorchend, nicht bem eigenen Triebe" leider so ausgiebig Rechnung tragen mußte, sind heute nicht mehr wirksam. Der Staat "von Gottes Gnaden" existirt heute nicht mehr, der deutsche Bundestag ist todt, der beutsche Einheitsstaat ist erstanden. Die Streitschrift, welche so grimmig, mit dem glühenden Ethos einer Freiheit liebenz den Seele, den Absolutismus besehdet, ist völlig gegenstandlos gezworden: was sie bekämpft hat, ist längst dahin. Selbst die böszwilligste Absicht wird diese Wasse nicht mehr gegen die Zustände der Gegenwart schwingen können. Heute hat diese merkwürdige

Schrift nur mehr und ausschließlich nur historischen Werth. Aber dieser ist wie ich mich in der Einleitung nachzuweisen gemüht, so beträchtlich, daß er die vollinhaltliche Mittheilung an dieser Stelle zu einer Pflicht gemacht.

Dieser vierte Abdruck gibt wortwörtlich ben ersten wieder. Rur die Drucksehler sind beseitigt, und die etwas sonderbare Orthosgraphie ist der im ganzen Werke sestgehaltenen anbequemt worden. Die lapsus calami hingegen, so auffällig sie auch sein mögen, habe ich mich zu corrigiren nicht sür berechtigt gehalten. So wird zum Beispiel (S. 266) der Betrag der jährlichen Steuergelder im Großeherzogthum Hessen mit 6,363,364 Gulden, auf derselben Seite mit 6.363 363 Gulden angegeben, während die Summirung der einzelnen Posten einen dritten verschiedenen Betrag (6,363,436 Gulden) erzgeben würde. Und ähnlicher, nicht blos numerischer Irrthümer gibt es da noch einige. Sie sind charafteristisch für die Hast und Unzruse, in der die Schrift entstand.

Der "Landbote" ist die einzige Schrift Büchner's, welche nicht ausschließlich aus seiner Keber stammt. Man weiß, daß Weibig ben "Borbericht" fo wie bie biblischen Stellen, endlich ben Schluß beigefügt, hingegen Vieles, was ihm zu rabikal geschienen, gestrichen hatte. Insbesondere hat er überall da, wo Büchner von den "Reichen" gesprochen "bie Bornehmen" eingeschoben und Alles weggelaffen, was gegen bie "sogenannte liberale Partei" gesagt war. "Das ur= fprüngliche Manuscript", meinte Beder, "hatte man als eine Predigt gegen ben Mammon betrachten fonnen, nicht fo bas lette." Da bies ursprüngliche Manuscript natürlich nicht mehr aufzufinden gemefen, jo ift mir nichts übrig geblieben, als ben ersten Abdruck gu wiederholen, der übrigens, nach Beder's Unficht, "noch gehäffiger" ift, als Büchner's Arbeit. Singegen laffe ich bier ein Berzeichniß jener Stellen folgen, welche gewiß ober hochst mahrscheinlich nicht von Büchner berrühren.

Es find alfo von Beibig beigefügt:

S. 265. 3. 1 ber Titel: "ber Hefsische Landbote". Büchner's Manuscript war titellos. Ferner ber Nebentitel und bas Datum.

S. 265. 3. 4 der "Vorbericht" "bieses Blatt soll" — bis: — "natürlich ohne Schuld".

- S. 265. 3. 20, das Motto: "Friede den Hütten, Krieg ben Balläften!"
- S. 265. 3. 21. "Im Jahre 1834" bis: "zum Gewürm gezählt." (S. 266. 3. 3.) Diese Stelle wird von Röllner (l. c. S. 106) nach den Ergebnissen der Untersuchung als Belastungsstelle gegen Weidig angeführt.
- S. 270. 3. 29. "In Deutschland" bis: "wie eine Hecke" (S. 271. S. 3).
- S. 271. 3. 27. "Wehe über Euch" bis: "zerrissen werben" (3 29)
- S. 273 3. 22. "Die heilige Schrift" bis: -- "Theil von Judas" (3. 24.
- S. 277 3. 23. "Der Herr, ber ben Secten" bis: .von Lehm" (S. 277. 3. 29).

Ferner im Anschluß baran:

- S. 277. 3. 29. "Gott wird euch Kraft geben" -- bis: "zer= fleischten und schunden" (S. 278. 3. 21).
- S. 278. Z. 26. "Er hat eine Zeitlang" bis: "Unricht und Knechtschaft." (S. 279. Z. 3).
- S. 279 3. 18. "Gott, der Deutschland" bis: auf einem Haufen verbrennen" (S. 279. 3. 21).
- S. 279. 3. 22. "Jesaias 27. 4. so wenig" bis: "war ein sehr groß Heer (S. 280. 3. 10).
- S. 280. 3. 11. "Wie der Prophet" bis: "Schinderei". (S. 280. 3. 13).
- S. 280. 3. 20. "Aber wie ber Prophet" bis: -- "ein großes heer sein" (S. 280. 3. 24). Endlich ber Schluß:
- S. 280. 3. 25. "Sebt die Augen auf" bis zum Ende ber Schrift.

Ferner bedürfen noch einige Stellen, welche sich auf lokale Berhältnisse ober Begebenheiten beziehen, einer kurzen Erläuterung.

S. 269. 3. 9. "Die Ketten eurer Bogelsberger Mitbürger, die man nach Rockenberg schleppte, werden euch Antwort geben!" Gine Anspielung auf den oberhessischen Bauernaufstand und dessen Auszgang. Die Erklärung mag Luise Büchner, die Schwester des Dichters, besorgen. "Vornehmlich in den Standesherrschaften", erzählt sie in

ihrer "Deutschen Geschichte" (Leipzig, Thomas 1875), "war die Erbitterung groß, weil bort noch die Feuballasten neben ben Staate: lasten auf bas geringe Bolt brudten. Dies war auch bie Beran= lassung, warum gerabe in Oberhessen, wo sich noch fehr viele Standesherrschaften befinden, die Emporung in eine Urt von Bauern= frieg ausartete. Sonft nirgends war bem fleinen Manne bie Steuer= last so empfindlich als bort, auf einen Ropf allein konnte man 6 fl. 12 fr. rechnen. Gine Reise bes neuen Regenten Lubwig II., bie er bei seiner Thronbesteigung burch bas Land gemacht, hatte 100,000 fl. gefostet; vorhergebenbe Zerwürfnisse mit ben Ständen, welche die Forberung eines neuen Schlogbaues für den nunmehrigen Erbpringen abgelehnt hatten, verbitterten bie Stimmung noch mehr, namentlich in Betracht, daß die Schulbenlaft bes Großherzoglichen Saufes bereits eine ju ben Rraften bes Landchens unverhaltniß= mäßige Söhe gewonnen hatte. Diefer oberheffische Aufstand war in ben Septembertagen 1830 ausgebrochen; unter Trommelschlag, einem steten Auschwellen ihrer Saufen mit ben Rufen: "Freiheit und Gleichheit!" zogen bie Bauerntrupps von Ort zu Ort. In Bübingen zwangen fie ben Grafen Isenburg, eine Strede weit mit ihnen zu ziehen, von ba manbten sie fich gegen Ortenberg, gerftorten in Nide bas Saus bes Laubrichters und breiteten fich bann in brei Richtungen nach ber Wetterau, bem Bogelsberg und nach Butbach bin aus. Das traurige Zwischenspiel fand bort ein Ende, während man sich in Darmstadt im Schlosse schon zur Flucht vor= bereitete, und selbst ber Bunbestag in Frankfurt gezittert hatte. Der Bring Emil, ein Bruder bes Großherzogs, wurde nach Oberheffen entfendet, und brei Militarcolonnen follten ben Aufstand ein= schließen, ale ein blutiges Zusammentreffen bei bem Dorfe Gobel bie Sache ichnell beendigte, aber auch eine furchtbare Erbitterung jurudließ. Die Dragoner, die man von Bugbach berufen, hatten ohne weiteres, vor der gesetlichen Aufforderung an die Leute, aus= einander zu geben, in das unbewaffnete Bolt icharf eingehauen und babei Leute verlett und getöbtet, die sich gerade bemühten, die Saufen burch vernünftiges Bureben ju gerftreuen. Es war eine große, unverantwortliche Brutalität, die bort begangen wurde, ein bedeutungsvolles Zeichen ber Animosität, mit ber sich balb aller:

orten Bürger und Soldat seindselig gegenüberstehen sollten Die Gebildeten hatten keinerlei Antheil an diesen Dingen genommen, aus denen aber eine spätere Reaction wieder neues Kapital zu schlagen wußte." Damit findet auch der Mahnruf

- S. 270. 3. 10. "Denft an Sobel!" feine Erflärung.
- S. 271 3. 9. "L. das bedeutet Ludwig." Es ist hier ber Großherzog Ludwig II. von Hessen-Darmstadt gemeint. An dieser Stelle sei auch die Bemerkung erlaubt, daß Büchner keineswegs von Haß gegen diesen Fürsten erfüllt war. Beder hat mit Recht während der Untersuchung ausgesagt: "Büchner hatte dabei durch= aus keinen ausschließlichen Haß gegen die Großherzoglich Hessierung; er meinte im Gegentheil, daß sie eine der besten sei. Er haßte weder die Fürsten, noch die Staatsdiener, sondern nur das monarchische Princip, welches er für die Ursache alles Elends hielt." (Nölner, 1. c. S. 425).
- S. 276. Z. 12. Grolmann, ein absolutistisch gesinnter großherzoglicher Minister, ber mit den Ständen anläßlich ihrer Weigerung, Schulden der Krove auf das Land zu übertragen, in Conslikt gekommen war.

Schließlich bemerke ich noch, daß ich für die vollinhaltliche Wiedergabe des "Landboten" in dieser Ausgabe die allemige und ausschließliche Veranwortung übernehme.

K. & F.

# Aus den anatomischen Schriften.

#### Aus der Vorlesung:

## Ueber Schädelnerven.

. . . Es treten und auf bem Gebiete ber phufio= logischen und anatomischen Wissenschaften zwei sich gegenüber= stehende Grund-Ansichten entgegen, die sogar ein nationelles Bepräge tragen, indem die eine in England und Frankreich, die andere in Deutschland überwiegt. Die erste betrachtet alle Erscheinungen des organischen Lebens vom teleologischen Standpunkt aus; sie findet die Lösung des Räthsels in dem Zweck, der Wirkung, in dem Nuten der Verrichtung eines Organs. Sie kennt das Individuum nur als Etwas, das einen Zweck außer sich erreichen foll, und nur in seiner Beftrebung, sich der Außenwelt gegenüber theils als Individuum, theils als Art zu behaupten. Jeder Organismus ist für sie eine verwickelte Maschine, mit den fünstlichsten Mitteln versehen, sich bis auf einen gewissen Punkt zu erhalten. Enthüllen der schönsten und reinsten Formen im Menschen, die Vollkommenheit der edelsten Organe, in denen die Psyche fast den Stoff zu durchbrechen und sich hinter den leichtesten Schleiern zu bewegen scheint, ift für sie nur bas Maximum

einer solchen Maschine. Sie macht den Schädel zu einem künstlichen Gewölbe mit Strebepseilern, bestimmt, seinen Bewohner, das Gehirn, zu schützen, — Wangen und Lippen zu einem Kau= und Respirationsapparat, — das Auge zu einem complicirten Glase, — die Augenlider und Wimpern zu dessen Vorhängen, — ja die Thräne ist nur der Wasserstropsen, welcher es seucht erhält. Man sieht, es ist ein weiter Sprung von da dis zu dem Enthusiasmus, mit dem Lavater sich glücklich preist, daß er von so was Göttlichem, wie den Lippen, reden dürse.

Die teleologische Methode bewegt sich in einem ewigen Birkel, indem sie die Wirkungen der Organe als Zwecke Sie fagt zum Beispiel: Soll bas Auge seine vorausießt. Funktion verseben, jo muß die Hornhaut feucht erhalten werden, und somit ist eine Thränendruse nöthig. Diese ist also vorhanden, damit das Auge feucht erhalten werde, und somit ist das Auftreten dieses Organs erklärt; es gibt nichts weiter zu fragen. Die entgegengesetzte Ansicht sagt bagegen: die Thränendruse ist nicht da, damit das Auge feucht werde, sondern das Auge wird feucht, weil eine Thränendrüse da ist, ober, um ein anderes Beispiel zu geben, wir haben nicht Hände, damit wir greifen können, sondern wir greifen, weil wir Bande haben. Die größtmöglichfte 3wedmäßig= feit ist das einzige Gesetz der teleologischen Methode; nun fragt man aber natürlich nach dem Zwecke dieses Zweckes, und so macht sie auch ebenso natürlich bei jeder Frage einen progressus in infinitum.

Die Natur handelt nicht nach Zwecken, sie reibt sich nicht in einer unendlichen Neihe von Zwecken auf, von denen der eine den anderen bedingt; sondern sie ist in allen ihren

Meußerungen sich unmittelbar felbst genug. Alles, was ift, ist um seiner selbst willen ba. Das Gesetz dieses Seins zu suchen, ist das Ziel der, der teleologischen gegenüberstehen= ben Ansicht, die ich die philosophische nennen will. Alles, was für jene Zweck ist, wird für diese Wirkung. Wo die teleologische Schule mit ihrer Antwort fertig ist, fängt die Frage für die philosophische an. Diese Frage, die uns auf allen Punkten anredet, kann ihre Antwort nur in einem Grundgesetze für die gesammte Organisation finden, und so wird für die philosophische Methode das ganze körperliche Dasein des Individuums nicht zu seiner eigenen Erhaltung aufgebracht, sondern es wird die Manifestation eines Ur= gesetzes, eines Gesetzes der Schönheit, das nach den einfachsten Riffen und Linien die höchsten und reinsten Formen hervorbringt. - Alles, Form und Stoff, ist für sie an dies Gesets gebunden. Alle Funktionen find Wirkungen deffelben; fie werden durch keine äußeren Zwecke bestimmt, und ihr fogenanntes zweckmäßes Aufeinander= und Zusammenwirken ist nichts weiter, als die nothwendige Harmonie in den Aeußerungen eines und besselben Gesetzes, bessen Wirkungen sich natürlich nicht gegenseitig zerstören.

Die Frage nach einem solchen Gesetze führte von selbst zu den zwei Quellen der Erkenntniß, aus denen der Enthusias= mus des absoluten Wissens sich von je berauscht hat, der Anschauung des Mystikers und dem Dogmatismus des Ver= nunstphilosophen. Daß es bis jetzt gelungen sei, zwischen letzterem und dem Naturleben, das wir unmittelbar wahr= nehmen, eine Brücke zu schlagen, muß die Kritik verneinen. Die Philosophie a priori sitzt noch in einer trostlosen Wüsse; sie hat einen weiten Weg zwischen sich und dem frischen

grünen Leben, und es ist eine große Frage, ob sie ihn je zurücklegen wird. Bei den geistreichen Bersuchen, die sie gemacht hat, weiter zu kommen, muß sie sich mit der Resignation begnügen, bei dem Streben handle es sich nicht um die Erzreichung des Ziels, sondern um das Streben selbst.

War nun auch nichts absolut Befriedigendes erreicht, so genügte doch der Sinn dieser Bestrebungen, dem Natursstudium eine andere Gestalt zu geben; und hatte man auch die Quelle nicht gefunden, so hörte man doch an vielen Stellen den Strom in der Tiese rauschen, und an manchen Orten sprang das Wasser frisch und hell auf. . .

\*\*

. . . Es dürfte wohl immer vergeblich fein, die Löfung eines anatomischen Problems zu erhalten, wenn man sein Erscheinen in der verwickeltesten Form, nämlich bei dem Menschen in's Auge faßt. Die einfachsten Formen leiten immer am Sichersten, weil sich in ihnen nur das Ursprüng= liche, absolut Nothwendige zeigt. Diese einfache Form bietet uns nun die Natur entweder vorübergehend im Fötus, oder stehen geblieben, selbstständig geworden, in den niederen Wirbelthieren dar. Die Formen wechseln jedoch beim Fötus so raich und sind oft nur so flüchtig angedeutet, daß man nur mit der größten Schwierigkeit zu einigermaßen genügen= den Resultaten gelangen kann, während sie bei den niedrigen Wirbelthieren zu einer vollständigen Ausbildung gelangen und und so die Zeit lassen, sie in ihrem einfachsten und bestimm= testen Typus zu studiren. Es frägt sich also in unserem Falle: Welche Schädelnerven treten bei den niedrigsten

Wirbelthieren zuerst auf? wie verhalten sie sich zu den Hirnmassen und den Schädelwirdeln? und nach welchen Gesetzen
wird, die Reihe der Wirbelthiere durch bis zum Menschen,
ihre Zahl vermehrt oder vermindert, ihr Verlauf einfacher
oder verwickelter? Faßt man nun die Thatsachen zusammen,
welche die Wissenschaft uns bis jetzt an die Hand gibt, so
findet man neun Paar Schädelnerven, nämlich u. s. w. u. s. w.

#### Aus der Schrift:

## Mémoire sur le système nerveux du barbeau.

(Uebersetzung)

Als Refultat meiner Arbeit glaube ich bewiesen zu haben, daß es sechs ursprüngliche Wehirn-Nerven-Baare gibt, welchen sedis Gehirn-Wirbel entsprechen, und daß die Ent= wicklung der Gehirn-Massen nach Maßgabe ihrer Entstehung Daraus folgt, daß der Ropf das Erzeugniß einer Metamorphoje des Rückenmarks und der Wirbel ift, und daß die vor der Wirbelfäule gelegenen Organe des vegetativen Lebens sich vor der Schädeltapsel, wenn auch in einem höheren Entwicklungs = Brad, wiederfinden muffen. Wirbelförper besitzt zwei Anochen-Ringe. Der eine obere. welcher durch den Bogen und Dornfortsatz gebildet wird und dem Lichte zugewendet ist, schließt das Rückenmark als Central= organ des animalen Lebens ein; der untere bem Boden zu= gewendete umschließt die Organe des vegetativen Lebens; er wird gebildet durch die Querfortfate und die Rippen. an der Richtigkeit dieser Bergleichung zweifeln sollte, möge einen der Schwanzwirbel der Fische betrachten; er wird die beiden Ringe, von denen ich soeben gesprochen, wiederfinden.

Der obere umschließt das Central-Organ des animalen Lebens; der andere das Central=Organ des vegetativen Lebens ober die große Körper=Pulsader, so daß biese lettere, gerade so wie das Rückenmark, einen formlichen Wirbelkanal besitt. Man benke sich nun, daß die Theile, welche diesen Bogen bilden, sich nicht mehr in der Mittellinie vereinigen, und man hat die Rippen! Bei den höheren Thieren ergänzt sich diefer Bogen durch bas Bruftbein. Die hauptsächlichsten, vor der Wirbelfäule gelegenen und durch den unteren Bogen eingeschlossenen Organe des vegetativen Lebens sind die, der Berdanung und der Athmung dienenden Röhren=Syfteme. In ähnlicher Weise wiederholt die Mundhöhle mit ihren Speichel=Organen das Berdauungs-Rohr mit seinen drüfigen Anhängen, und die Rase das Athmungs-Rohr, indem die Anochen des Gesichtes den unteren Ring ober die Querfort= fate und Rippen ber Schabelwirbel vorstellen.

Urt. Ich leugne nicht die großen Verschiedenheiten zwischen Kopf und Numpf, zwischen Gehirn und Nückenmark, zwischen Hirn-Nerven und Nückenmarks-Nerven, und will nur den ursprünglichen Typus zeigen, nach welchem sich diese Theile entwickelt haben. Man kann einen solchen Typus nur verskennen, wenn man hartnäckig Thatsachen aussucht, welche schwer zu erkennen und scheindar willkürlich sind. Die Natur ist groß und reich, nicht weil sie in jedem Augenblick willkürlich neue Organe für neue Vorrichtungen schafft, sondern weil sie die höchsten und reinsten Formen nach dem einfachsten Plane hervorbringt.

## Anmerkung des Herausgebers.

Das Fragment "Ueber Schäbelnerven" ist bem Manuscripte der Probevorlesung entnommen, welche Georg Büchner im Herbste 1836 zu Zürich bei Antritt seiner Docentur für vergleichende Anatomie an der Universität hielt. Ein Theil dieses Fragments — (der hier zuerst mitgetheilte vom "Es treten uns auf dem Gebiete der physiologischen und anatomischen Bissenschaften" — bis: — "sprang das Wasser frisch und hell auf") — sindet sich bereits in den "Nachgelassenen Schristen" (S. 291—94) abgedruckt; den zweiten (von "Es dürste wohl immer vergeblich sein" — bis zum Schluß) habe ich aus dem Original: Manuscripte hierhergesetzt, um über Zweck und Gang der Vorlesung mindestens eine flüchtige Andeutung zu geben. Leider ist das Manuscript so durch und durch schadhaft und zersetzt, daß ich schon aus diesem Grunde von einer Veröfsent= lichung des Ganzen absehen mußte.

Das Fragment aus dem anatomischen Werke, welches Georg Büchner in französischer Sprache verössentlichte, bildet im Original den Schluß desselben. Sein Titel lautet vollinhaltlich: "Mémoire sur le systèmenerveux du barbeau. (Cyprinus barbus. Barbe.) par George Büchner. Lu à la société d'histoire naturelle de Strasbourg, dans les séances du 13 Avril, du 20 Avril, et du 4 Mai 1836. 4°. 57 p. Strasbourg 1836." Die Arbeit wird von competenter Seite als "sehr genau und sleißig" gerühmt, die achtzehn Figuren, die Büchner seiner Darstellung beisgegeben, als "vortresslich gezeichnet". Bon allgemeinem Interesse ist nur der Schluß, es ist also auch nur dieser hier mitgetheilt worden — die Uebersetung aus dem Französisschen hat Herr Dr. Ludwig

Büchner besorgt. Derfelbe hat dem Manuscripte eine interessante Randglosse beigefügt, die ich hier folgen lasse:

"Der Einfluß der um jene Zeit noch herrschenden Goethes Oken Schelling'schen Natur Philosophie ist in diesen Aeußerungen nicht zu verkennen, obgleich sich darin gleichzeitig eine sehr deutliche Vorahnung der heutzutage herrschend gewordenen und die ganze organische Welt in einen großen Gedanken zusammenfassenden Entwicklung 8 = Theorie abspiegelt. B. würde vielleicht, wenn er am Leben geblieben wäre und seine wissenschaftliche Laufsbahn weiter versolgt hätte, berselbe große Resormator der organischen Naturwissenschaften geworden sein, welchen wir jest in Darwin verehren."

Dr. Ludwig Büchner.

Diese Ansicht eines geseierten Gelehrten wird es, neben dem Interesse, welches die Fragmente selbst dem Gebildeten bieten, rechtsfertigen, und zwar sicherlich vollauf rechtsertigen, daß ich dieser Gesammt=Ausgabe von Georg Büchners Werken auch die Aus= züge aus den anatomischen Werken beigefügt.

R. E. K.

# Aus den philosophischen Schriften.

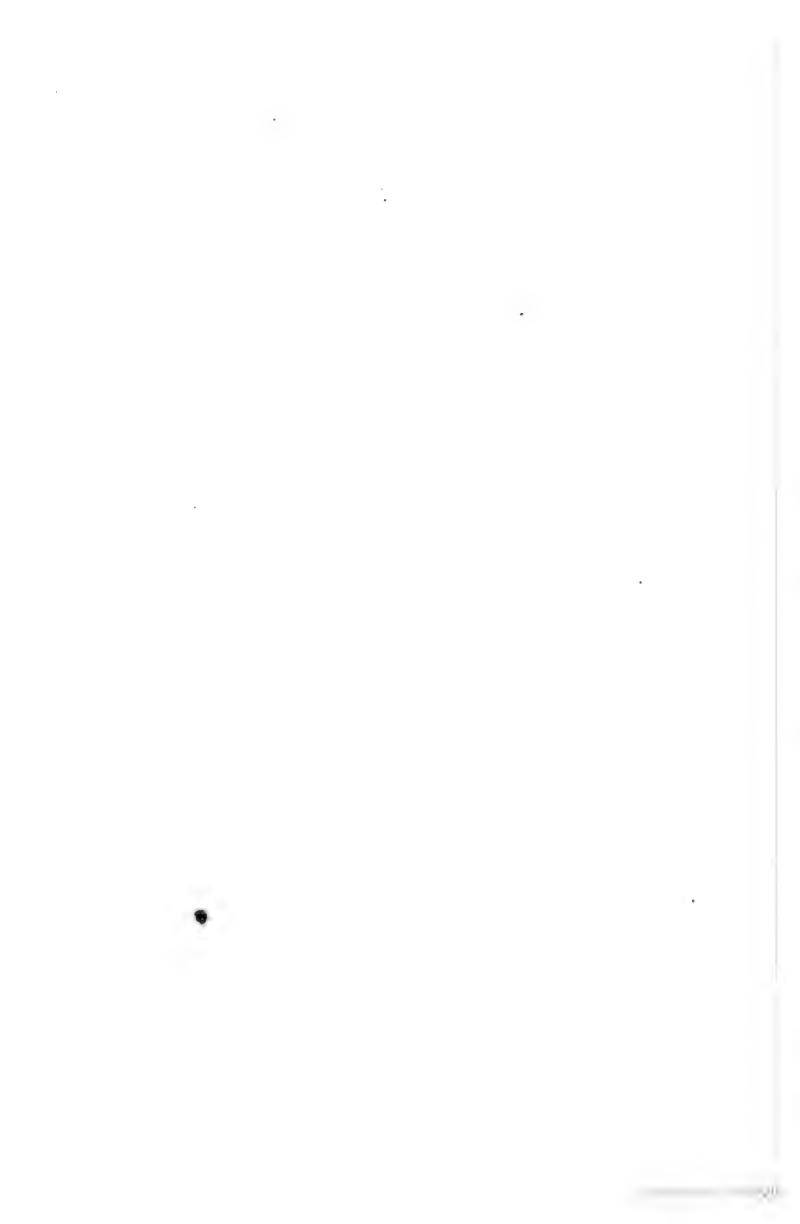

#### Aus der Schrift:

# Beschichte der Briechischen Philosophie.

#### Thales.

Thales von Milet. Wird für einen der Sieben Weisen gehalten. Soll eine Reise nach Aegypten gemacht haben.

Sein Hauptlehrsatz: "Alles ist aus Wasser entstanden und löst sich wieder in Wasser auf". (Der Urstoff aller Dinge hat eine feuchte Natur. Alle Thiere entstehen aus Samen, der etwas Flüssiges enthält. Alle Pflanzen wachsen und sind fruchtbar vermöge der Feuchtigkeit. Selbst das Feuer der Sonne und der Gestirne wird durch die Austänstung des Wassers genährt.)

Ist, frägt Thales, das Wasser eine flüssige Masse von gleichartigen Theilen, aus welchen durch Verwandlung die übrigen Dinge geworden sind? Oder ist es eine Masse von verschiedenartigen Theilen in flüssigem Zustande, woraus alle Naturdinge durch Absonderung hervorgegangen sind?

Seine Behauptung, daß das Wasser als Grundstoff aller Dinge die unterste Stelle in der Natur einnehme und aus ihm sein jetziger Gegensatz, die seste Erde hervorgegangen, läßt schließen, daß er sich für letztere Annahme entschieden. Thales hat keine Schriften hinterlassen und man findet baher bei den späteren Schriftstellern viele Zusätze und Folgerungen aus seinen Philosophemen.

Sextus Pyrrhon. III. c. 30.

Plutarch, de plac. phil. I. 3.

Stobaeus. eclog. phys. I. c. 2.

Thales soll behauptet haben, das Universum sei voll von Göttern und der Magnet besitze eine Scele.

Aristot. De anima I. 2.

Gerner findet man bei

Cicero, de natura deorum I. c. 10.

Plutarch de decr. phil. I. c. 7.

Stobaeus eclog. phys. I. c. 3.

verzeichnet, Thales habe mit der materiellen Ursache eine wirkende verbunden, nämlich eine Intelligenz oder einen Weltgeist.

> Plutarch. Conv. VII. und Diog. Laert. 1. 9, 35

führen noch folgende Gebanken des Thales an:

"Gott ist das Aelteste, denn er ist nicht entstanden."
"Die Welt ist das Beste, denn sie ist von Gott gebildet."

"Keine That, auch nicht einmal ein Gebanke, ist Gott verborgen."

#### Die Ethik des Epikur.

Epikur geht in seiner Ethik von der Frage nach dem höchsten Gut oder der Glückseligkeit und ihrem Ber= hältniß zur Tugend aus. Alle beseelten Wesen streben nach Vergnügen und Entsernung des Schmerzes. Darin besteht nun das höchste Gut, weil in dem Zustande des Vergnügens jedes beseelte Wesen befriedigt ist und nichts weiter begehrt.

Doch gab Epikur zu, daß es Arten des Vergnügens gebe, welche durch ihre Folgen nachtheilig sind, nur daß diese aus dem letzten Zweck des Menschen ausgeschlossen werden müßten. Uebrigens theilt Epikur das Vergnügen, so wie den Schmerz, in körperlichen und geistigen, und bes hauptet, daß Lust und Unlust des Geistes die überwiegenden seien, weil der Körper nur von dem gegenwärtigen Schmerz und Vergnügen, die Seele aber auch von dem vergangenen und künftigen afficirt werde. Eine andere und wichtige Einstheilung ist von der Art des Vergnügens an und für sich hergenommen.

Es gibt nämlich zweierlei Arten des Bergnügens, die eine, wenn das Gemüth angenehm afficirt wird, die zweite, wenn die Seele, ohne durch angenehme oder unangenehme Gefühle bewegt zu werden, in dem Zustande der Ruhe und Zufriedenheit ist.

Epikur rechnet nun zwar beide Arten zur Glückseligkeit, boch so, daß er der zweiten einen Borrang zugesteht. Der Zustand der Schmerzlosigkeit ist das Ziel alles Bestrebens. Wenn eine Begierde auf den höchsten Grad gestiegen ist, so daß sie Besriedigung dringend fordert, so entsteht in der Seele ein unangenehmes Gefühl; wird die Begierde gestillt, so entspringt das Bergnügen und daraus ein Zustand der Ruhe, in welchem die Seele nichts mehr begehrt, also vollstommen beglückt ist. Dieser Zustand ist das Höchste, welches kein Bergnügen übersteigen kann. Alle Beränderung in

demselben betrifft nicht den Grad, sondern nur die Art und Weise des Vergnügens.

Daher hat auch Epikur eine andere Formel für das höchste Gut, nämlich "keinen Schmerz empfinden".

An sich ist kein Unterschied zwischen den verschiedenen Empfindungen, nur das, was auf sie folgt und sie begleitet, macht einen Unterschied. Das Geschäft der Vernunft ist es, zu wählen und die große Summe des Angenehmen zusammen zu setzen; hierin ist der Entstehungssgrund der Tugenden.

Die Tugend ist ein Mittel zur Glückseligkeit. Sie hat keinen Werth an sich, ohne Rücksicht auf ihre Folgen. Tugend und Glückseligkeit sind unzertrennlich mit einander verbunden. Sie wird vorzüglich durch die Klugheit begründet, welche die Natur der angenehmen und unangenehmen Empfindungen ersforscht und bestimmt, was man zu wählen, was zu meiden hat.

Unrecht ist an sich kein Uebel, es muß nur der etwaigen Fehler wegen gemieden werden. Es gibt kein anderes Material des Rechts, sowohl in Gesetzen als Verträgen, als den Nutzen sür das gesellige Leben. Hieraus geht die Veränderlichkeit des Rechts hervor, wenn nämlich ein Gesetz oder Vertrag wegen veränderter Umstände nicht mehr den beabsichtigten Rutzen verschafft.

Die Glückseligkeit ist kein Werk des bloßen Zufalls, bei welchem der Mensch sich seidend verhält, er muß sich seine Glückseligkeit selbst schaffen durch den Gebrauch seiner Vernunst. Ein Mensch, der seine Glückseligkeit sich selbst verdankt, ist eben darum auch weniger von dem Schicksal abhängig. Die Freiheit des Menschen besteht in der Unabhängigkeit von dem Einfluß zwingender Naturkräfte. . . . .

### Aus der Monographie:

# Das Syftem des Spinoza.

Der fünfte Lehrsatz des Spinoza lautet:

"Es kann nicht mehrere Substanzen von gleicher Natur ober gleichem Attribute geben."

Dies beweist Spinoza so:

"Wenn es mehrere verschiedene Substanzen gäbe, so müßte man sie von einander entweder durch die Verschiedenheit ihrer Attribute oder ihrer Affectionen unterscheiden. Wollte man sie nun durch die Verschiedenheit ihrer Attribute unterscheiden, so müßte man zugeben, daß es nur eine Substanz von einem und demselben Attribute gäbe. Will man aber die Substanzen nach ihren Affectionen unterscheiden, so mußt man dieselben, da die Substanz ihrer Natur nach eher da ist, als ihre Affectionen, ohne ihren Affect, d. h. an und für sich, betrachten, und es ist alsdann undenkbar, durch was sie von einander unterschieden werden könnten; es kann daher nicht mehrere Substanzen, sondern nur eine Substanz von derselben Natur geben."

Hiezu bemerke ich:

Dieser Satz beweist nur, daß wir Dinge von gleichen Eigenschaften, wenn wir sie successive betrachten (um die 20\*

Sache von der sinnlichen Seite zu nehmen) nicht von einander unterscheiden können, wir können aber dennoch wissen,
daß es zwei sind, wenn wir beide zugleich sehen. — Da bis
jett über das Wesen der Substanz nichts weiter gesagt ist,
als daß eine Substanz durch sich selbst begriffen werde, so
sehe ich nicht ein, warum der Umstand, daß zwei Substanzen
von gleicher Natur nicht unterschieden werden können, zu dem
Schlusse berechtigt, daß überhaupt das Dasein derselben unmöglich sei. Spinoza verwechselt das Unterscheiden und das
Sich denken können. Nach den vorgehenden Sägen
können wir uns noch immer zwei Substanzen von gleicher
Natur, und deren jede durch sich selbst begriffen wird, als
nebeneinander existirend benken.

(Hiezu folgende spätere Nandnote von Büchners Hand:) Diese Anmerkung würde passen, wenn von Dingen und Affectionen der Substanz die Rede wäre, es bezieht sich hier aber Alles auf die Substanz allein. Immerhin beweist jedoch Spinoza's Satz nur, daß wir zwei Substanzen von gleichen Attributen nicht von einander unterscheiden, aber keineswegs, daß sie nicht neben einander bestehen können; diese Unmögslichkeit ist durch nichts bewiesen.

Der elfte Lehrsatz des Spinoza lautet:

"Gott oder die aus unendlichen Attributen, deren jedes eine einige und unendliche Wesenheit ausdrückt, bestehende Substanz, existirt nothwendig."

Dies beweist Spinoza so:

"Wer dies leugnet, der stelle sich, wenn er kann, vor, Gott existire nicht. Also schließt dann sein Wesen die

Existenz nicht ein, dies ist aber widersinnig, also existirt Gott nothwendig."

Dagegen bemerke ich:

Dieser Beweis läuft ziemlich auf den hinaus, daß Gott nicht anders als seiend gedacht werden könnte; was zwingt uns aber ein Wesen zu benken, das nicht anders als seiend gedacht werden kann?

Der selbst zugegeben, wir seien durch den Lehrsatz von dem, was in sich oder in etwas Anderem ist, gezwungen, auf etwas zu kommen, was nicht anders als seiend gedacht werden kann, was berechtigt uns aber desswegen, aus diesem Wesen das absolut Vollkommene — Gott zu machen?

Wenn man auf die Definition von Gott eingeht, so muß man auch das Dasein Gottes zugeben. Was berechtigt uns aber diese Definition zu machen?

Der Berftand?

Er kennt das Unvollkommene.

Das Gefühl?

Es kennt den Schmerz.

Stößt man sich an das Wort "Gott" nicht, lernt man die Urt begreifen, wie es Spinoza anwendet, so wird man sich mit diesem Philosophen befreunden können, welcher Glaubens= losigkeit auch immer man sein mag . . .

Schon das erste Wissen des Spinozismus bringt unendliche Nuhe. Alle Glückseligkeit ist allein im Anschauen des Ewigen-Unveränderlichen. Nicht von dem Endlichen soll zum Unendlichen, nicht von den Dingen soll zu Gott fortgeschritten werden, sondern aus Gott heraus soll Alles erkannt werden. Aber jett kommt die eigenthümliche Wendung des Spinozismus: die Erkenntniß soll eine intellectuelle Erskenntniß sein. Hier ist die große Klust zwischen Malebranche und Spinoza. Beide knüpsen an Cartesius an, beide setzen das Fundament des Cartesianismus voraus, aber Malebranche wird seinem Lehrer untreu, er wendet sich zur Anschauung, er sieht alle Dinge in Gott, aber unmittelbar, ohne Raisonnement, nicht als Schlußsolgerung. Spinoza hingegen bleibt treu, die Demonstration ist ihm das einzige Band zwischen dem Absoluten und der Bernunst, ja er ist kühner als Cartesius, er behnt das Recht der Demonstration weiter aus, der demonstrirende Berstand ist Alles und ist Allem gewachsen! . . .

Der Spinozismus ist der Enthusiasmus der Mathematik. In ihm vollendet und schließt sich die cartesianische Methode der Demonstration, erst in ihm gelangt sie zu ihrer völligen Consequenz. Erst unter Vorzaussetzung des Cartesianismus erhält der Spinozismus sein wissenschaftliches Fundament. Wie Spinoza durch Cartesius ergänzt werden muß, ersieht man am Besten in der Wissenschaftslehre des Spinoza.

Die ganze Identitätslehre des Spinoza ließe sich wohl am Leichtesten an den Satz knüpfen: Wenn Gott ist, weil wir ihn denken, so muß Denken und Sein eins sein. Das ist sein Grundstein.

#### Aus der Monographie:

# Das System des Cartesius.

Die Philosophie des Cartesius ist aus dem Neide ges boren worden. Der Philosoph hat den Mathematiker um seine Sicherheit beneidet.

Wie Archimedes einen festen Punkt, so begehrt Cartesius Er findet es in dem Sate: Cogito, ergo das erste Gewisse. In welcher (formalen) Eigenschaft sich aber Cartesius biesen seinen ersten Grundsatz ber gewissen Erkenntnig bentt, ist ungewiß, er selbst scheint sich in dieser Beziehung nicht klar gewesen zu sein. Allenfalls ließe sich noch ein hypothetischer Vernunftschluß baraus bilden: Wenn etwas benkt, jo ist es. Ich benke. Also bin ich. — Zu den unmittel= baren Wahrheiten gehört ber Satz gewiß nicht, obgleich dies vielfach behauptet worden ist, so noch neuerdings von Hegel in der Enchklopädie ber philosophischen Wissenschaften. Denn der Grundcharakter aller unmittelbaren Wahrheit ist bas Poniren, das Affirmiren schlechthin, durch das secundare Geschäft des Denkens gar nicht vermittelt, wesentlich nicht einmal berührt. Ich benke, ber Sat bes Cartesius gehört zu der Gattung der mathematischen Grundsätze, welche nichts

Anderes darstellen, als eine bestimmte Anwendung der Gesetze des Denkens auf das allgemeine Materiale des Mathematikers, auf die Begriffe von Ausdehnung und Zahl. Cartesius wollte zur Bewißheit in philosophischen Dingen kommen, indem er Alles verwarf, was bezweifelt werden fann. Run fand er, daß an dem Cate: "Ich denke, also bin ich," selbst die Möglichkeit des Zweifels zu Schanden werde, und bag dies bei keinem anderen Sate in höherem oder auch nur gleichem Maage ber Fall sei, also jei bieser Sat gewiß und ber erfte Daß man aber an diesem Sate nicht zweifeln fönne, dafür brauchte er sich nur auf den unausbleiblichen Widerspruch zu berufen, in den man durch solchen Zweifel gerathen würde, ein Widerspruch, der alles Zweifeln und Denken in demselben Augenblicke, da man zweifelt und benkt, zu nichte machen würde. Es wird nach Cartefius also nur erkannt, daß es unmöglich sei, zu denken, der Denkende sei nicht; das ist aber etwas blos Negatives, und der Grund= charafter aller unmittelbaren Wahrheit ist, wie schon gesagt, das Positive, das Poniren, das Affirmiren schlechthin.

Es ist sonderbar, welche Umwege Cartesius macht, um unseren Ursprung aus Gott zu beweisen, er hätte es ganz im Sinne seines Systems schon kurzweg aus der in uns enthaltenen Idee von Gott demonstriren können. Spinoza corrigirt ihn und führt dann aus, was Cartesius in seinen Sätzen ahnend und verworren aussprach . . "Entweder bin ich durch mich oder durch etwas Anderes, und dieses Andere ist entweder Gott oder nicht Gott."

Die erste Eigenschaft Gottes, welche nach Cartesins nothwendig aus seiner Definition sich ergibt, ist die, daß er höchst wahrhaft und der Geber alles Lichtes ist. Daraus folgt, baß das Licht ber Ratur ober das uns von Gott ge= gebene Erkenntnigvermögen nie einen Gegenstand ergreifen kann, der nicht wahr ist, insofern er nämlich wirklich von ihm ergriffen, d. h. klar und beutlich erkannt wird, benn mit Recht mußte Gott ein Betruger genannt werben, hatte er und ein verkehrtes Erkenntnigvermögen gegeben, welches das Falsche für das Wahre nähme. Es ist, fährt Cartesius ferner fort, unmöglich, eine andere Thatsache, welche alle Zweifel aufheben konnte, aufzufinden, als eben das Dafein Gottes, denn ob ich gleich von der Art bin, daß ich, sobald ich etwas flar und deutlich erkenne, auch an die Wahrheit besselben glauben muß, so könnte ich doch, wenn ich nichts von Gott mußte, auf Grunde stogen, welche mir diese lleber= zeugung leicht nehmen könnten, so daß ich nie eine wahre und bestimmte Erkenntnig, sondern nur unbestimmte und veränderliche Meinungen hätte; daher könne auch ein Atheist nicht so gut als ein Theist von der Wahrheit eines mathe= matischen Sates überzeugt sein, denn der Atheist konne ja nicht wissen, ob er nicht von Natur zum Irren bestimmt sei, während der Theist aus der Vollkommenheit Gottes das Gegentheil beweisen könne. Nach der Auffassung des Cartesius ist es also Gott, der den Abgrund zwischen Denken und Erkennen, zwischen Subject und Object ausfüllt; Gott ist ihm die Brücke zwischen dem "cogito ergo sum," zwischen dem einsamen inneren Denken einerseits und der Außenwelt andererseits. Der Versuch ist etwas naiv ausgefallen, aber man sieht boch, wie schon Cartesius mit instinctartiger Schärfe

das Grab der Philosophie abmaß. Sonderbar ist es freilich, wie er den armen lieben Gott als Leiter gebrauchte, um aus diesem Abgrund herauszukriechen. Doch schon seine Zeitzgenossen sießen ihn nicht über den Rand kommen! Sie fragten: "Kann man keiner Sache gewiß sein, noch irgend etwas klar und deutlich erkennen, ehe das Dasein Gottes mit Gewißheit erkannt worden ist, wie steht es dann mit der Wahrheit jener Säße, welche das Dasein Gottes beweisen und also dieser Erkenntniß vorausgehen? wie mit dem Grundzstein "cogito ergo sum?"

Auf diese Einwendungen hat Cartesius nur sehr unbefriedigend geantwortet, so mit der Ausflucht, daß nur allein die apodittische Gewißheit jener Schlußsätze, welche wieder= fehren können, ohne daß man auf ihre Gründe noch die gehörige Aufmerksamkeit wende, durch die gewisse Erkenntniß von Gottes Dasein bedingt sei - ein Zugeständniß, das er übrigens in der Folge wieder negirt hat. Cartefins bat übrigens den Widerspruch, worein er sich hier verwickelt, schon, wenigstens höchst wahrscheinlich, von vornherein selbst geahnt. Dieje Annahme scheint mir durch die Art berechtigt, wie er sich nun bemüht, die mathematische Begründung seines Sustems icharfer und präciser zu gestalten. Freilich, wie ich glaube, mit geringem Erfolge! Denn er selbst mußte wohl bald ein= jehen, daß kein anderer Satz seines Sustems sich jo bestimmt und unwiderleglich erweisen lasse, als jener erste "cogito ergo sum". Er mußte einsehen, daß dieser Sat nur der Ausbruck für das mit jeder Thätigkeit nothwendig verbundene Gelbst= bewußtsein sei, und daß es verlorene Mühe sein würde, einen zweiten Sat von gleicher Gewißheit zu suchen. Denn obgleich alle auf die Denkgesetze gegründeten Gate und ebenso

wahr scheinen, so steht uns nach Cartesius doch Niemand dafür, daß unsere Denkkraft selbst nicht so eingerichtet sei, daß wir irren müßten, darum brauchte er nothwendig für sein System die Existenz Gottes, und es blieb ihm, um sich aus dem Abgrund seines Zweisels zu retten, eben nur dies Seil, an das er sein ganzes System hängte. Die Existenz Gottes jedoch wirklich zu beweisen, war ihm, glaub' ich, schon von vornherein durch den Charakter und die Triebseder seines Denkens, den Zweisel, unmöglich.

Wenig befriedigend ist die Art, wie Cartesius erklärt, warum wir Menschen, obwohl wir nach seiner Ansicht unseren Ursprung in Gott haben, doch so vielen Irrthümern unter-Je vollkommener der Künstler, desto voll= worfen sind. kommener die Werke, warum sollten just wir, Werke bes höchsten Schöpfers, unvollkommen sein? Und ferner: glaube ich an Gott, so glaube ich auch, daß er mich hätte so er= schaffen können, daß ich nie irre. Da er ja nun ohne Zweifel stets das Beste will und vorgesorgt hat, so wäre es ja besser, ich irrte mich, als ich irrte mich nicht. Cartesius sieht diesen Widerspruch ein, und nachdem er ihn vergeblich durch die Ausflucht zu heben gesucht, daß der Grund unseres Frrthums nicht in der uns von Gott verliehenen Fähigkeit liege, sondern nur in der Art, wie wir dieselbe anwendeten, (eine Ausflucht, denn auch diese Anwendung zu regeln läge ja in Gottes Hand) muß er sich zulett auf die Unbegreif= lichkeit der göttlichen Absichten berufen und zugeben, daß es freilich Gott leicht möglich gewesen wäre, alle Möglichkeit des Jrrthums aus und zu entfernen. Wo jedoch das Un=

begreifliche beginnt, hört eben alle Philosophie auf, und je weiter sie dem Unbegreiflichen die Grenzen steckt, desto enger sich selbst.

Ich glaube, daß selten ein geistvolles philosophisches System eine so unklare und widerspruchsvolle Partie enthält, als die Lehre des Cartesius von der Substanz; diese zu versfolgen ist eine unfruchtbare, unerquickliche, leider sedoch hier nicht zu vermeidende Arbeit . . .

Wer die Werke des Cartesius übersieht, gewahrt nur Anläufe und Bruchstücke. Die Hauptzüge der im britten Buche der "Principien" abgehandelten Rosmogenie habe ich oben objectiv entwickelt; im vierten Buche "De terra" werden die physischen Eigenschaften bes Erdförpers abgehandelt. Die vier Elemente spielen die Hauptrolle, Alles wird aus ihrem gegenseitigen Berhältniß durch die willfürlichsten und aben= teuerlichsten Hypothesen hergeleitet, auf die ich hier nicht weiter eingehe. Es war eigentlich sein Plan, die ganze Schöpfung aus seinen Principien berzuleiten und barzustellen, die Harmonie zwischen der Erfahrung und seinem System nachzuweisen, doch überraschte ihn der Tod. Den mathematischen Theil seiner Werke abgerechnet, sieht es in ihnen fonderbar aus. Großes Berdienst dagegen haben seine Untersuchungen über die Brechung des Lichtes, interessant sind auch seine Versuche zu einer Lehre von den Sinnen, hingegen meines Grachtens unbedeutend seine psychologischen Arbeiten.

Das System des Cartesius gab der Scholastik einen mächtigen Stoß. Frankreich, die Niederlande und Deutschland

sind die Länder, in welchen es hauptsächlich seine Rolle gesspielt hat. In England und Italien machte es in geringerem Grade und nur vorübergehend Sensation. Schon bei seinem ersten Auftreten war es durch die beigefügten Einwürse halb vernichtet; es ist sonderbar, daß ein so schore Denker, wie Cartesius, es nicht vorzog, sein System zu ändern, als es in Fetzen sammt den Messen, die es zerschnitten hatten, herauszugeben.

# Anmerkung des Herausgebers.

Ueber Entstehungszeit und Veranlassung der philosophischen Schriften Büchners ist bereits in dem einleitenden Essay gesprochen worden, und dort habe ich auch mein Urtheil über diese Arbeiten zu sormuliren gesucht. Hier habe ich nur des Näheren über ihren Inhalt und Umfang zu referiren und darzulegen, welche Gesichts= punkte mich bei der Auswahl der vorstehend mitgetheilten Proben geleitet.

Der Nachlaß enthält drei Manuscripte philosophischen Inhalts. Dieselben füllen zusammen 78 Bogen großen Schreibpapiers und sind durchweg mit sehr kleiner Schrift, sehr dicht und eng und auf beiden Seiten des Papiers, beschrieben. Im Druck würde jeder solcher Manuscriptbogen minde stens einen Druckbogen gewöhnlichen Octavs geben, das Ganze also drei starke Bände füllen.

Unter biesen brei Manuscripten ist das größte und zuerst entestandene die "Geschichte der griechischen Philosophie". Sie ist in drei Abschnitte getheilt: "Von den ältesten Zeiten bis Sokrates" — "Bon Sokrates bis Zeno" — "Bon Zeno bis Epikur". Ihren Inhalt bilden die zusammenfassenden Darstellungen der Systeme jeder einzelnen Philosophie und jeder Schule. Beigefügt sind die Biographien der Philosophen, Verzeichnisse der einschlägigen Litezraturen, endlich übersichtliche Tabellen. Das Ganze ist eine mit staunenswerthem Fleiße zusammengetragene, überaus gewissenhaste Arbeit, welche durchweg aus den Quellen schöpft und mit größter Objectivität referirt. In den 34 eng beschriebenen Bogen sindet sich kein Urtheil des Verfassers angesührt; er begnügt sich mit der Mitztheilung und Darstellung der Systeme. Diese Selbstbeschränkung

geht aus dem Zwecke hervor, den Büchner bei dieser Arbeit versfolgte: aus dem Studium der Quellen das nöthige Materiale zu seinen Borträgen zusammenzutragen. Es ist nichts weiter, als eine Borarbeit, welche sich freilich bei fernerer Behandlung als sehr werthvoll erwiesen hätte. Wie aus einigen Blättern hervorgeht, welche mit Citaten, Seitenzahlen, Schlagwörtern und abgerissenen Sähen freuz und quer beschrieben sind, hatte Büchner die Absicht, bieses massenhafte Materiale zunächst zu einem Cursus akademischer Borlesungen, welche er unter dem Titel: "Kritische Geschichte der griechischen Philosophie" ankündigen wollte, zu verarbeiten, später zu einem selbstständigen Werke. An der Aussührung dieses Planes hinderte ihn zunächst der Umstand, daß er sich in Zürich nicht für Philosophie, sondern für vergleichende Anatomie habilitirte, dann sein jäher Tod.

Wie man sieht, ist die Arbeit in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht einmal als Leitsaden des mündlichen Vortrags, geschweige denn für den Druck bestimmt gewesen. Wenn ich gleichwohl zwei kurze Proben hieraus mittheile, so geschieht es nicht, um Büchners philossophische Ansichten zu illustriren. Dazu ist die ganze Arbeit nicht geeignet, geschweige denn die beiden kleinen Abschnitte. Aber es lag mir daran, hier durch Thatsachen zu beweisen, wie gründlich und gewissenhaft Büchner alle Disciplinen, denen er sich zuwandte, bestrieb, wie er sich auch in der Philosophie — um einen trivialen, aber treffenden Ausbruck zu gebrauchen — "nichts schenkte".

Anders verhält es sich mit den Proben aus den beiden anderen Arbeiten.

Es sind dies zwei Monographien über die verwandten Systeme des Spinoza und Cartesius. Da der Lettere der ältere Philosoph ist und Spinoza sein System in vielsacher Anlehnung an ihn aufzgebaut, so wäre zu vermuthen, daß die Arbeit Büchners über Cartesius jener über Spinoza vorangegangen. Doch ist, wie sich aus einer Bemerkung Büchners ergibt, das Entgegengesetzte der Fall. Es scheint, daß der junge Gelehrte und angehende Docent der Ansicht gewesen, daß ein Colleg über Spinoza größeres Interesse bieten werde. Darum wollte er vor Allem Materiale für diesen Cursus zusammentragen. Doch ging, wie aus inneren Gründen nicht zu

bezweifeln, beiben Arbeiten ein eingehendes Studium beiber Philossophen voraus. Während seiner Vorbereitung für den Cursus über den großen Amsterdamer Philosophen mochte Büchner zu der Ansicht gekommen sein, daß es sich im Interesse der Klarheit und bes pragmatischen Zusammenhangs beider Systeme empsehlen werde, mit einem Cursus über Cartesius zu beginnen. Darum arbeitete er dann auch hiefür einen Leitsaden aus.

Die Monographie über Spinoza zerfällt, ber eingehaltenen Methobe nach, in zwei verschiedene Theile. Der erfte, vierzehn Bogen ftart, enthält eine vollständige Ueberfetung bes erften Abschnitts ber Ethif bes Spinoga: "De Deo". Der Uebersetung beigefügt find erläuternbe ober polemische Anmerkungen. Daß Buchner fich entschloß, ben erften und wichtigsten Theil ber Gthif felbst zu übersepen, hat barin seinen Grund, weil er feine flare und correcte Uebersetung vorsand. Berthold Auerbachs treffliche Berbeutschung (Stuttgart 1841) war bamals noch nicht erschienen. Die Uever= setzung der Ethik, welche Wolff 1744 hatte erscheinen lassen, war völlig veraltet, die Uebersetzung ber sämmtlichen Werke, welche Ewald vierzig Jahre vorher (Gera 1791-1793) herausgegeben, mochte Büchner ichon beghalb ungenügend icheinen, weil ihr ein ungenügend recensirter Text zu Grunde lag, und bie relativ jungste Arbeit endlich, bie Uebersetzung von Schmitt (Berlin 1811), war ihm wohl ihrer sprachlichen Unflarheit wegen für feine Zwecke nicht Bas nun seine eigene Arbeit betrifft, so ift fie entsprechend. sicherlich relativ ein Fortschritt, wird jedoch von benen seiner Rach= folger, Auerbach und v. Rird, mann (Berlin, 1869), übertroffen. Es erklärt sich bies zum Theil auch baraus, bag Buchner nur bie mangelhafte Text-Recension von Paulus (Jena 1802 -- 1803) zur Grundlage hatte. Die jest allgemein benütte Ebition von Bruber (Leipzig 1843) war ihm natürlich nicht zugänglich.

Ueber das Verhältniß Büchners zu Spinoza und die charaftes ristische Bedeutung seiner Einwürse habe ich bereits in der Einleitung gesprochen. Als Illustration hiezu mögen die beiden ersten Stellen dienen, die ich aus der Monographie mittheile. Leicht hätte ich eine Reihe ähnlicher Excurse hervorheben können, doch dürsen ja ders artige Bruchstücke nicht auf allgemeines Interesse zählen, und mein Zweck, die oben gegebene Charakteristif zu rechtsertigen, ist wohl auch jett schon erfüllt.

Was übrigens speciell ben ersten hier mitgetheilten Excurs bestrist, so braucht für den Renner des Spinozistischen Systems wohl nicht erst bemerkt zu werden, daß die Schwäche dieses berühmten Sapes von der Einheit der Substanz anderswo liegt, als da, wo sie Büchner gesucht. Es ist diesem sogar entgangen, daß Spinoza nicht einmal den formalen Beweis für diesen Sap aus dem Borshergehenden erbracht. (Brgl. hierüber v. Kirchmann's "Erläuterungen zu Spinoza's Ethif" Berlin, Heimann 1871. S. 14 ff.).

Die weiteren vier mitgetheilten Bruchftude find bem zweiten Theil ber Monographie entnommen. Es ift bies eine gusammen= hängende Darstellung des Spinozistischen Spfteme, mit gablreichen eingeflochtenen Citaten, die jedoch im Urtert wiedergegeben find; die= felbe füllt zwar nur sieben Bogen des Manuscripts, aber in fo enger Schrift, bag fie im Druck ein ftattliches Bambden geben wurde. Das ist auch die einzige philosophische Schrift Büchners, die auch heute noch um ihrer Klarheit und charafteristischen Auffassung willen gedruckt zu werben verbiente. Ich habe mich hier nur auf bie wenigen Bruchstücke beschränken muffen und bedauere insbesondere, baß ich Büchners Erläuterung und Darstellung des "Tractatus theologico-politicus" nicht habe mittheilen fönnen. Auszug wäre hier nicht am Plate gemesen, die vollinhaltliche Mit= theilung aber hatte etwa brei Druckbogen erfordert, also zu viel Raum in ber Ausgabe eines Dichters, bie bas gebilbete Bublifum überhaupt, nicht blos bas philosophisch gebilbete, interessiren soll.

Was endlich die dritte Schrift über das Spstem des Cartesius betrifft, so schließt sie sich in der Methode an den zweiten Theil der oben erwähnten Monographic an: sie bietet eine selbstständige fritische Darstellung dies Spstems. Daran reiht sich noch eine aussührliche Biographie des Cartesius, endlich eine sehr fleißige Abhandlung über die Ansichten seiner Schüler und Gegner, wie denn überhaupt die ganze 23 Vogen starke Schrift mit ungemeinem Fleiße geschrieben ist.

Auch hier wurden die Proben nur unter dem Gesichtspunkte ausgewählt, die Charakteristik der Einleitung durch Beispiele zu erläutern. R. E. F. IV.

Briefe.

# I. An die familie.

1.

Stragburg, im October 1831.

.... Als fich das Gerücht verbreitete, daß Roma = rino burch Stragburg reifen würde, eröffneten die Studenten jogleich eine Subscription und beschlossen, ihm mit einer schwarzen Fahne entgegenzuziehen. Endlich traf die Nachricht bier ein, daß Romarino den Nachmittag mit den Generälen Schneiber und Langermann ankommen würde. Wir ver= sammelten und sogleich in der Academie; als wir aber durch das Thor ziehen wollten, ließ der Offizier, der von der Re= gierung Besehl erhalten hatte, und mit der Fahne nicht passiren zu lassen, die Wache unter das Gewehr treten, um und den Durchgang zu wehren. Doch wir brachen mit Gewalt durch und stellten und dreis bis vierhundert Mann stark an der großen Rheinbrücke auf. Un uns schloß sich die Nationalgarde an. Endlich erschien Romarino, begleitet von einer Menge Reiter; ein Student halt eine Unrede, die er beantwortet, ebenso ein Nationalgardist. Die National= garden umgeben ben Wagen und ziehen ihn; wir steden uns

mit der Fahne an die Spike des Zugs, dem ein großes Musikchor vormarschirt. So ziehen wir in die Stadt, besgleitet von einer ungeheuren Bolksmenge unter Absingung der Marseillaise und der Carmagnole; überall erschallt der Ruf: Vivo la liberté! vivo Romarino! à das les ministres! à das le juste milieu! Die Stadt selbst illuminirt, an den Fenstern schwenken die Damen ihre Tücher, und Romarino wird im Triumph dis zum Gasthof gezogen, wo ihm unser Fahnenträger die Fahne mit dem Bunsch überreicht, daß diese Trauersahne sich bald in Polens Freiheitssahne verwandeln möge. Darauf erscheint Romarino auf dem Balkon, dankt, man ruft Bivat! — und die Comödie ist fertig. . . .

2.

### Straßburg, im December 1831.

.... Es sieht verzweiselt kriegerisch aus; kommt es zum Kriege, dann gibt es in Deutschland vornehmlich eine babylonische Berwirrung, und der Himmel weiß, was das Ende vom Liede sein wird. Es kann Alles gewonnen und Alles verloren werden; wenn aber die Russen über die Ober gehen, dann nehme ich den Schießprügel, und sollte ich's in Frankreich thun. Gott mag den allerdurchlauchtigsten und gesalbten Schafsköpfen gnädig sein; auf der Erde werden sie hoffentlich keine Gnade mehr finden. . . . .

3.

## Straßburg, im Februar 1832.

ist, daß die hiesigen republikanischen Zierbengel mit rothen

Hüten herumlaufen, und daß Herr Périer die Cholera hatte, die Cholera aber leider nicht ihn.\* . . . .

4.

#### Strafburg, im December 1832

Plat in Belagerungsstand gesetzt wird (wegen der holländischen Wirren). Unter meinem Fenster rasseln beständig die Kanonen vorbei, auf den öfsentlichen Plätzen exerciren die Truppen, und das Geschütz wird auf den Wällen aufgesahren. Für eine politische Abhandlung habe ich keine Zeit mehr, es wäre auch nicht der Mühe werth, das Ganze ist doch nur eine Comödie. Der König und die Kammern regieren, und das Bolk klatscht und bezahlt.

5.

## Straßburg, im Januar 1833.

11hr in die Frühmette ins Münster. Das düstere Gewölbe mit seinen Säulen, die Rose und die farbigen Scheiben und die knicende Menge waren nur halb vom Lampenschein ersleuchtet. Der Gesang des unsichtbaren Chores schien über dem Chor und dem Altare zu schweben und den vollen Tönen der gewaltigen Orgel zu antworten. Ich bin kein Katholik und kümmerte mich wenig um das Schellen und Knieen der buntscheckigen Pfassen, aber der Gesang allein machte mehr

<sup>\*</sup> Périer, der damalige Minister des Innern, der das aufsgestandene Polen im Interesse des Louis Philipp'schen Friedensssystems fallen ließ.

Eindruck auf mich, als die faden, ewig wiederkehrenden Phrasen unserer meisten Geistlichen, die Jahr aus Jahr ein an jedem Weihnachtstag meist nichts Gescheidteres zu sagen wissen, als, der liebe Herrgott sei doch ein gescheidter Mann gewesen, daß er Christus grade um diese Zeit auf die Welt habe kommen lassen. —

6.

## Straßburg, ben 5. April 1833.

Beute erhielt ich Euren Brief mit den Erzählungen aus Frankfurt.\* Meine Meinung ist die: Wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es Gewalt. Wir wissen, was wir von unseren Fürsten zu erwarten haben. Alles, was sie bewilligten, wurde ihnen durch die Nothwendigkeit abgezwungen. Und selbst das Bewilligte wurde und hinge= worfen, wie eine erbettelte Gnade und ein elendes Kinder= spielzeug, um dem ewigen Maulaffen Volt seine zu eng geschnürte Wickelschnur vergessen zu machen. Es ist eine blecherne Flinte und ein hölzerner Säbel, womit nur ein Deutscher die Abgeschmacktheit begehen konnte, Goldatchens Unsere Landstände sind eine Sathre auf die zu spielen. gesunde Vernunft, wir können noch ein Säculum damit ber= umziehen, und wenn wir die Resultate bann zusammennehmen, so hat das Volk die schönen Reden seiner Vertreter noch immer theurer bezahlt, als der römische Raiser, der seinem Hofpoeten für zwei gebrochene Versc 20,000 Gulden geben ließ. wirft den jungen Leuten den Gebrauch der Gewalt vor. Sind wir denn aber nicht in einem ewigen Gewaltzustand?

<sup>\*</sup> Das Franksurter Attentat betreffenb.

Weil wir im Rerter geboren und großgezogen sind, merten wir nicht mehr, daß wir im Loch stecken mit angeschmiedeten Händen und Füßen und einem Anebel im Munde. nennt Ihr denn gesetzlichen Zustand? Ein Geset. das die große Masse der Staatsbürger zum frohnenden Vieh macht, um die unnatürlichen Bedürfnisse einer unbedeutenden und verdorbenen Minderzahl zu befriedigen? Und dies Gefet, unterstütt durch eine robe Militärgewalt und durch die dumme Pfiffigkeit seiner Agenten, dies Gesetz ist eine emige, robe Wewalt, angethan dem Recht und der gefunden Bernunft, und ich werde mit Mund und Hand dagegen fämpfen, wo ich kann. Wenn ich an dem, was geschehen, keinen Theil genommen und an dem, was vielleicht geschieht, keinen Theil nehmen werde, jo geschieht es weder aus Migbilli= gung, noch aus Furcht, sondern nur weil ich im gegenwärtigen Zeitpunkt jede revolutionäre Bewegung als eine vergebliche Unternehmung betrachte und nicht die Verblendung Derer theile, welche in den Deutschen ein zum Rampf für sein Recht bereites Bolk seben. Diese tolle Meinung führte die Frankfurter Vorfälle berbei, und der Jrrthum büßte sich Irren ift übrigens keine Gunde, und die deutsche Indifferenz ist wirklich von der Urt, daß sie alle Berechnung zu Schanden macht. Ich bedaure die Unglücklichen von Bergen. Gollte keiner von meinen Freunden in die Sache verwickelt sein? . . . .

7.

Straßburg, im Mai 1883.

.... So eben erhalten wir die Nachricht, daß in Renstadt die Soldateska über eine friedliche und unbewassnete

Berjammlung bergefallen sei und ohne Unterschied mehrere Berjonen niedergemacht habe. Alehnliche Dinge jollen fich im übrigen Rheinbayern zugetragen haben. Die liberale Partei kann sich darüber grade nicht beklagen; man vergilt Gleiches mit Gleichem, Gewalt mit Gewalt. Es wird fich finden, wer der Stärkere ist. — Wenn Ihr neulich bei bellem Wetter bis auf bas Münster hättet sehen können, so hättet Ihr mich bei einem langhaarigen, bartigen, jungen Mann sitend gefunden. Bejagter hatte ein rothes Barett auf bem Ropf, um den Hals einen Cashmir:Shawl, um den Cadaver einen kurzen deutschen Rock, auf die Weste war der Rame "Rouffeau" gestickt, an den Beinen enge Bofen mit Stegen, Ihr seht, die Carris in ber Hand ein modisches Stöcken. catur ist aus mehreren Jahrhunderten und Welttheilen zujammengesett: Usien um den Hals, Deutschland um den Leib, Frankreich an den Beinen, 1400 auf dem Kopf und 1833 in der Hand. Er ist ein Rosmopolit — nein, er ist mehr, er ift St. Simonist! Ihr bentt nun, ich batte mit einem Narren gesprochen, und Ihr irrt. Es ist ein liebenswürdiger junger Mann, viel gereist. — Ohne sein fatales Costum hatte ich nie ben St. Simonisten verspürt, wenn er nicht von der femme in Deutschland gesprochen hätte. Bei ben Simonisten sind Mann und Frau gleich, sie haben gleiche politische Rechte. Gie haben nun ihren pere, der ist St. Simon, ihr Stifter; aber billigerweise müßten sie auch eine mere haben. Die ist aber noch zu juchen, und da haben sie sich benn auf den Weg gemacht, wie Saul nach seines Baters Eseln, mit bem Unterschied, daß — benn im neunzehnten Jahrhundert ist die Welt gar weit vorangeschritten — bag die Gfel diesmal ben Saul

suchen. Rousseau mit noch einem Gefährten (beibe verstehen kein Wort deutsch) wollten die semme in Deutschland suchen, man beging aber die intolerante Dummheit, sie zurückzumweisen. Ich sagte ihm, er hätte nicht viel an den Weibern, die Weiber aber viel an ihm verloren; bei den Einen hätte er sich ennuhirt und über die Anderen gelacht. Er bleibt jeht in Straßburg, steckt die Haberen gelacht. Er bleibt jeht in Straßburg, steckt die Haberen selacht. Er bleibt den Volke die Arbeit, wird für seine Capacität gut bezahlt und marche vers les semmes, wie er sich ausdrückt. Er ist übrigens beneidenswerth, führt das bequemste Leben unter der Sonne, und ich möchte aus purer Faulheit St. Simonist werden, denn man müßte mir meine Capacität gehörig honoriren.

8.

Stragburg. Ende Mai 1883.

Wegen mir könnt Ihr ganz ruhig sein; ich werde nicht nach Freiburg gehen und ebensowenig wie im vorigen Jahre an einer Versammlung theilnehmen.

9.

Straßburg, im Juni 1833.

jätzen gemäß handeln, habe aber in neuerer Zeit gelernt, daß nur das nothwendige Bedürfniß der großen Masse Umänderungen herbeiführen kann, daß alles Bewegen und Schreien der Einzelnen vergebliches Thorenwerk ist. Sie schreiben, man liest sie nicht; sie schreien, man hört sie nicht; sie handeln, man hilft ihnen nicht. — Ihr könnt voraus:

sehen, daß ich mich in die Gießener Winkelpolitit und revolutionären Kinderstreiche nicht einlassen werde.

10:

Straßburg, ben 8. Juli 1833.

(Reife in bie Bogefen.)

Bald im Thal, bald auf den Höhen zogen wir durch das liebliche Land. Um zweiten Tage gelangten wir auf einer über 3000 Fuß hohen Fläche zum sogenannten weißen und schwarzen Gee. Es sind zwei finstere Lachen in tiefer Schlucht, unter etwa 500 Fuß hohen Felsenwänden. weiße See liegt auf dem Gipfel der Höhe. Zu unseren lleber die nächsten Füßen lag still das dunkle Wasser. Höhen hinaus sahen wir im Often die Rheinebenen und den Schwarzwald, nach West und Nordwest das Lothringer Hoch= land; im Guden bingen duftere Wetterwolfen, die Luft war Plötlich trieb der Sturm das Gewölke die Rheinebene berauf, zu unserer Linken zuckten die Blitze, und unter dem zerrissenen Gewölt über dem dunklen Jura glänzten die Alpengletscher in der Abendsonne. Der britte Taa ac= währte und den nämlichen herrlichen Unblick; wir bestiegen nämlich den höchsten Bunkt der Bogesen, den an 5000 Fuß boben Bölgen. Man übersicht den Rhein von Basel bis Straßburg, die Fläche hinter Lothringen bis zu den Bergen der Champagne, den Anfang der ehemaligen franche Comté, den Jura und die Schweizergebirge vom Rigi bis zu den entferntesten Savovischen Alpen. Es war gegen Sonnenuntergang, die Alpen wie blaffes Abendroth über der dunkel gewordenen Erde. Die Nacht brachten wir in einer geringen Entfernung vom Bipfel in einer Sennerhatte zu. Die Birten

haben hundert Rühe und bei neunzig Farren und Stiere auf Bis Sonnenaufgang war ber Himmel etwas der Höbe. dunstig, die Sonne warf einen rothen Schein über die Land: Ueber den Schwarzwald und den Jura schien das Gewölf wie ein schäumender Wasserfall zu stürzen, nur die Alpen standen hell darüber, wie eine bligende Mildsftraße. Denkt Euch über der dunklen Kette des Jura und über dem Bewölf im Guben, soweit ber Blick reicht, eine ungeheure, idimmernde Eiswand, nur noch oben durch die Zacken und Spiten der einzelnen Berge unterbrochen. Vom Bölgen stiegen wir rechts herab in das sogenannte Amarinenthal, das lette Hauptthal der Bogesen. Wir gingen thalauswärts. Das Thal schließt sich mit einem schönen Wicsengrund im wilden Gebirg. Ueber die Berge führte uns eine gut er= haltene Bergstraße nach Lothringen zu den Quellen der Mosel. Wir folgten eine Zeitlang dem Laufe des Waffers, wandten uns dann nördlich und fehrten über mehrere intereffante Puntie nad Strafburg zurück.

Hier gieng es seit einigen Tagen etwas unruhig zu. Ein ministerieller Deputirter, Herr Saglio, kam vor einigen Tagen aus Paris zurück. Es kümmerte sich Niemand um ihn. Eine bankerotte Ehrlichkeit ist heutzutage etwas zu Gemeines, als daß ein Volksvertreter, der seinen Frack wie einen Schandpsahl auf dem Nücken trägt, noch Jemand inzteressiren könnte. Die Polizei war aber entgegengesetzer Meinung und stellte deßhalb eine bedeutende Anzahl Soldaten auf dem Paradeplatz und vor dem Hause des Herrn Saglio auf. Dies lockte denn endlich am zweiten oder dritten Tage die Menge herbei, gestern und vorgestern Abend wurde etwas vor dem Hause gelärmt. Präsect und Maire hielten es für

die beste Gelegenheit, einen Orden zu erwischen, sie ließen die Truppen ausrücken, die Straßen räumen, Bajonnete und Kolbenstöße austheilen, Verhaftungen vornehmen, Proklamationen anschlagen u. s. w.

#### 11.

Giegen, ben 1. November 1833.

haftet, der kleine Stamm und Groß. . . . .

#### 12.

## Giegen, ben 19. November 1833.

der zurückgekehrten Deputirten. Un zweihundert Personen, unter ihnen Balser und Vogt. Einige loyale Toaste, bis man sich Courage getrunken, und dann das Polenlied, die Marseillaise gesungen und den in Friedberg Verhasteten\* ein Vivat gebracht! Die Leute gehen ins Feuer, wenn's von einer brennenden Punschworse kommt! . . . .

#### 13.

## Giegen, im Februar 1834.

wegen seines Verstandes oder seiner Bildung, weil es in Niemands Gewalt liegt, kein Duminkopf oder kein Verbrecher zu werden, — weil wir durch gleiche Umstände wohl Alle gleich würden, und weil die Umstände außer uns liegen. Der Verstand nun gar ist nur eine sehr geringe Seite

<sup>\*</sup> Apotheker Trapp und einige gleichgesinnte Männer aus Oberhessen. F.

unsers geistigen Wesens und die Bildung nur eine fehr zufällige Form besielben. Wer mir eine jolde Berachtung vorwirft, behauptet, daß ich einen Menschen mit Füßen träte, weil er einen schlechten Rock anhätte. Es heißt dieß, eine Robbeit, die man Einem im Körperlichen nimmer zutrauen würde, in's Geistige übertragen, wo sie noch gemeiner ist. Ich kann Jemanden einen Tummkopf nennen, ohne ihn deßhalb zu verachten; die Dummheit gebort zu den allgemeinen Eigenschaften der menschlichen Dinge; für ihre Eristenz kann ich nichts, es kann mir aber Niemand wehren, Alles, was eristirt, bei seinem Namen zu nennen und dem, was mir unangenehm ist, aus dem Wege zu gehn. Jemanden franken, ist eine Graufamkeit, ihn aber zu suchen oder zu meiden, bleibt meinem Gutdünken überlaffen. Daher erklärt sich mein Betragen gegen alte Befannte; ich frankte Reinen und sparte mir viel Langeweile; halten sie mich für hochmüthig, wenn ich an ihren Vergnügungen ober Beschäftigungen feinen Geschmack finde, so ist es eine Ungerechtigkeit; mir würde es nie einfallen, einem Andern aus dem nämlichen Grunde einen ähnlichen Vorwurf zu machen. Man nennt mich einen Spötter. Es ist wahr, ich lache oft, aber ich lache nicht darüber, wie Jemand ein Mensch, sondern nur darüber, daß er ein Mensch ist, wofür er ohnehin nichts kann, und lache dabei über mich selbst, ber ich sein Schicksal theile. Leute nennen das Spott, sie vertragen es nicht, daß man sich als Marr producirt und sie dutt; sie sind Berächter, Spötter und Hochmüthige, weil sie Rarrheit nur außer Ich habe freilich noch eine Art von Spott, es sich suchen. ist aber nicht der der Berachtung, sondern der des Hasses. Der Haß ist so gut erlaubt als die Liebe, und ich hege ihn

im vollsten Mage gegen die, welche verachten. Ge ist deren eine große Zahl, die im Besite einer lächerlichen Meußerlichkeit, die man Bildung, oder eines todten Krams, den man Gelehrsamkeit heißt, die große Masse ihrer Brüder Der Aristofratismus ibrem verachtenden Egoismus opfern. ist die schändlichste Berachtung des beiligen Geistes im Menschen; gegen ihn tehre ich seine eigenen Baffen; Soch= muth gegen Hochmuth, Spott gegen Spott. - Ihr würdet ench besser bei meinem Stiefelputer nach mir umsehn; mein Hochmuth und Berachtung Weistesarmer und Ungelehrter fände dort wohl ihr bestes Object. Ich bitte, fragt ihn einmal. . . Die Lächerlichkeit des Herablassens werdet Ihr mir doch wohl nicht zutrauen. Ich hoffe noch immer, daß ich leiden= ben, gedrückten Gestalten mehr mitleidige Blicke zugeworfen, als falten, vornehmen Herzen bittere Worte gejagt habe. - . .

#### 14.

Giegen, ben 19. Märg 1834.

bindungen; die Relegation steht wenigstens dreißig Studenten bevor. Ich wollte die Unschädlichkeit dieser Verschwörer eidzlich bekräftigen. Die Regierung muß aber doch etwas zu thun haben! Sie dankt ihrem Himmel, wenn ein paar Kinder schleisen oder Ketten schaukeln! — Die in Friedberg Verhafteten sind frei, mit Ausnahme von Vieren — . . .

15.

Straßburg, im April 1834.

ich in tiefe Schwermuth verfallen; dabei engten mich die

Politischen Verhältnisse ein, ich schämte mich, ein Knecht mit Knechten zu sein, einem vermoderten Fürstengeschlecht und einem kriechenden Staatsbiener-Aristokratismus zu gefallen. Ich komme nach Gießen in die widrigsten Verhältnisse, Kummer und Widerwillen machen mich krank.\*

16.

Gießen, den 25. Mai 1834.

wenig, gestern Abend hat er von dem Philister Schläge bestommen. Man schrie Bursch her aus! Es kam aber Niemand, als die Mitglieder zweier Berbindungen, die aber den Universitätsrichter rusen mußten, um sich vor den Schustersund Schneiderbuben zu retten. Der Universitätsrichter war betrunken und schimpste die Bürger; es wundert mich, daß er keine Schläge bekam; das Possierlichste ist, daß die Buben liberal sind und sich daher an die lohal gesinnten Berbindungen machten. Die Sache soll sich heute Abend wiederholen, man munkelt sogar von einem Auszug; ich hosse, daß der Bursche wieder Schläge bekommt; wir halten zu den Bürgern und bleiben in der Stadt. . . . . .

17.

Gießen, ben 2. Juli 1834.

.... Was sagt man zu der Verurtheilung von "Schulz?"\* — Mich wundert es nicht, es riecht nach

<sup>\*</sup> Der Hauptinhalt bieses Schreibens ist die Mittheilung über sein Verhältniß zu Minna Jaeglé; die obige Stelle, leider die einzige, die erhalten geblieben, ist der Einleitung entnommen.

<sup>\*\*</sup> Dr. Wilhelm Schulz, früher hessischer Lieutenant, später G. Büchner's Werte.

Kommißbrod. — A propos, wißt Ihr die hübsche Geschichte vom Herrn Commissär, ic. . .? Der gute Columbus sollte in Darmstadt bei einem Schreiner eine geheime Presse entsbecken. Er besetzt das Haus, dringt ein. "Guter Mann, es ist Alles aus, führ' Er mich nur an die Presse." — Der Mann führt ihn an die Kelter. "Nein, Mann! Die Presse! Die Presse!" — Der Mann versteht ihn nicht, und der Commissär wagt sich in den Keller. Es ist dunkel. "Ein Licht, Mann!" — "Das müssen Sie kausen, wenn Sie eins haben wollen." — Aber der Herr Commissär spart dem Lande überstüssige Ausgaben. Er rennt, wie Münchsbausen, an einen Balken, er schlägt Feuer aus seinem Nasensbein, das Blut kließt, er achtet nichts und sin det nichts. Unser lieber Großherzog wird ihm aus einem Civilverdienstsveden ein Nasensuteral machen. — . . . . . .

#### 18.

## Frankfurt, ben 3. August 1834.

Rette loszumachen. Freitag Abends ging ich von Gießen weg; ich wählte die Nacht ber gewaltigen Hitze wegen, und so wanderte ich in der lieblichsten Rühle unter hellem Sternenhimmel, an dessen fernstem Horizonte ein beständiges Blitzen leuchtete. Theils zu Fuß, theils sahrend mit Postillonen und sonstigem Gesindel, legte ich während der Nacht den größten Theil des Wegs zurück. Ich ruhte mehrmals unters

Mitglied des deutschen Parlaments, wurde am 18. Juni 1834 wegen mehrerer als aufrührerisch befundenen Schriften zur Cassation und fünfjährigen Festungsstrafe verurtheilt. L. B.

wegs. Gegen Mittag war ich in Offenbach. Den kleinen Umweg machte ich, weil es von dieser Seite leichter ist, in die Stadt zu kommen, ohne angehalten zu werden. Die Zeit erlaubte mir nicht, mich mit den nöthigen Papieren zu versehen.

19.

### Giegen, ben 5. August 1834.

... Ich meine, ich hatte Guch erzählt, daß Minni= gerobe\* eine halbe Stunde vor meiner Abreise arretirt wurde, man hat ihn nach Friedberg abgeführt. Ich begreife den Grund seiner Verhaftung nicht. Unserem scharffinnigen Universitätsrichter fiel es ein, in meiner Reise, wie es scheint, einen Zusammenhang mit der Verhaftung Minnigerode's zu finden. Als ich hier ankam, fand ich meinen Schrank ver= fiegelt, und man sagte mir, meine Papiere seien durch= fucht worden. Auf mein Verlangen wurden die Siegel jogleich abgenommen, auch gab man mir meine Papiere (nichts als Briefe von Euch und meinen Freunden) zurud, nur einige französische Briefe von W . . . , Muston, \*\* L . . . und B . . . wurden zurückbehalten, wahrscheinlich weil die Leute sich erst einen Sprachlehrer muffen kommen lassen, um sie zu lesen. Ich bin emport über ein solches Benehmen, es wird mir übel, wenn ich meine heiligsten Geheimnisse in den Händen dieser schmutzigen Menschen denke. Und das

<sup>\*</sup> Brgl. b. Anm. jum "Lanbboten" S. 283.

<sup>\*\*</sup> Must on, ein französischer Flüchtling, der am Savoyer: Zuge Theil genommen hatte, sich in Darmstadt aushielt und viel mit dem Briefsteller correspondirte. L. B.

Alles — wist Ihr auch warum? Weil ich an dem näm= liden Tag abgereist, an dem Minnigerode verhaftet wurde. Auf einen vagen Verdacht bin verlette man die beiligsten Rechte und verlangte bann weiter Richts, als daß ich mich über meine Reise ausweisen sollte!!! Das konnte ich natur= lich mit der größten Leichtigkeit; ich habe Briefe von B., die jedes Wort bestätigen, das ich gesprochen, und unter meinen Papieren befindet sich keine Zeile, die mich compro= Ihr konnt über die Sache gang unbesorgt mittiren fönnte. sein. Ich bin auf freiem Fuß, und es ist unmöglich, daß man einen Grund zur Berhaftung finde. Rur im Tiefften bin ich über das Verfahren der Gerichte emport, auf den Berdacht eines möglichen Berdachts in die heiligsten Familien= geheimnisse einzubrechen. Man hat mich auf dem Univer= sitätsgericht bloß gefragt, wo ich mich während der drei letten Tage aufgehalten, und um sich barüber Aufschluß zu verschaffen, erbricht man schon am zweiten Tag in meiner Abwesenheit meinen Bult und bemächtigt sich meiner Papiere! Ich werde mit einigen Rechtskundigen sprechen und sehen, ob die Gesetze für eine solche Berletzung Genugthuung schaffen! . . . .

20.

Giegen, ben 8. August 1834.

habe ich mich bereits an das Disciplinargericht gewendet und es um Schutz gegen die Willfür des Universitätsrichters ge= beten. Ich bin auf die Antwort begierig. Ich kann mich nicht entschließen, auf die mir gebührende Genugthung zu Das Berlegen meiner heiligsten Rechte und bas verzichten. Einbrechen in alle meine Geheimnisse, das Berühren von Papieren, die mir Beiligthümer sind, emporten mich zu tief, als daß ich nicht jedes Mittel ergreifen sollte, um mich an dem Urheber dieser Gewaltthat zu rächen. Den Universitäts= richter habe ich mittelst bes böflichsten Spottes fast ums Wie ich zurückfam, mein Zimmer mir ver= Leben gebracht. boten und mein Bult versiegelt fand, lief ich zu ihm und sagte ihm gang kaltblütig mit der größten Söflichkeit, in Gegenwart mehrerer Personen: wie ich vernommen, habe er in meiner Abwesenheit mein Zimmer mit seinem Besuche beehrt, ich komme, um ihn um den Grund seines gutigen Besuches zu fragen zc. — Es ist Schade, daß ich nicht nach dem Mittagessen gekommen, aber auch so barst er fast und mußte diese beißende Fronie mit der größten Böflichkeit beantworten. Das Gesetz fagt, mur in Fällen fehr bringen = den Berbachts, ja nur eines Berbachtes, ber statt halben Beweises gelten konne, durfe eine Haussuchung vorge= nommen werden. Ihr seht, wie man das Gesetz auslegt. Berdacht, am wenigsten ein bringender, kann nicht gegen mich vorliegen, sonst müßte ich verhaftet sein; in der Zeit, wo ich hier bin, könnte ich ja jede Untersuchung durch Ber= abreden gleichlautender Aussagen und dergleichen unmöglich Es geht hieraus hervor, daß ich durch nichts machen. compromittirt bin, und daß die Haussuchung nur vorgenommen worden, weil ich nicht liederlich und nicht sclavisch genug

aussehe, um für keinen Demagogen gehalten zu werden. Eine solche Gewaltthat stillschweigend ertragen, hieße die Regierung zur Mitschuldigen machen; hieße aussprechen, daß es keine gesetzliche Garantie mehr gäbe; hieße erklären, daß das verzletzte Recht keine Genugthuung mehr erhalte. Ich will unserer Regierung diese grobe Beleidigung nicht anthun.

Bir wissen nichts von Minnigerode; das Gerücht mit Ofsenbach\* ist jedenfalls reine Ersindung; daß ich auch schon da gewesen, kann mich nicht mehr compromittiren, als jeden anderen Reisenden. . . . — Sollte man, sowie man ohne die gesetlich nothwendige Ursache meine Papiere durchsuchte, mich auch ohne dieselbe sestnehmen, in Gottes Namen! ich kann so wenig darüber hinaus, und es ist dies so wenig meine Schuld, als wenn eine Heerde Banditen mich anhielte, plünderte oder mordete. Es ist Gewalt, der man sich fügen muß, wenn man nicht stark genug ist, ihr zu widersstehen; aus der Schwäche kann Ginem kein Vorwurf gemacht werden. . . . . .

21.

Giegen, Ende August 1834.

Es sind jetzt fast drei Wochen seit der Haussuchung verflossen, und man hat mir in Bezug darauf noch nicht die minde ste Eröffnung gemacht. Die Vernehmung bei dem

<sup>\*</sup> Das Gerücht, daß dort eine geheime Presse entdeckt worden. Der Leser weiß, daß das Gerücht sehr begründet war, und daß Büchner in erster Linie wußte, es sei durchaus keine "Ersindung". Ueber die Absicht, welche Büchner durch diese und ähnliche Unsrichtigkeiten den besorgten Eltern gegenüber verfolgte, gibt die Einzleitung Ausschluß.

Universitätsrichter am ersten Tage kann nicht in Anschlag gebracht werben, sie steht damit in keinem gesetzlichen Zusammenhang; ber Herr Georgi verlangt nur Universitätsrichter von mir als Studenten: ich solle mich wegen meiner Reise ausweisen, mahrend er die Haussuchung als Regierungscommissär vornahm. febet alfo, wie weit man es in ber gesetlichen Unarchic gebracht hat. Ich vergaß, wenn ich nicht irre, den wichtigen Umstand anzuführen, daß die Haussuchung sogar ohne die drei, durch das Geset vorgeschriebenen Urfundspersonen vorgenommen wurde, und so um so mehr den Charatter eines Einbruchs an sich trägt. Das Berlegen unserer Familiengeheimnisse ist ohnehin ein bedeutenderer Diebstahl, als das Wegnehmen einiger Geldstücke. Das Einbrechen in meiner Abwesenheit ist ebenfalls ungesetzlich; man war nur berechtigt, meine Thure zu versiegeln, und erft bann in meiner Abwesenheit zur Haussuchung zu schreiten, wenn ich mich auf erfolgte Vorladung nicht gestellt hätte. Es sind also brei Berletungen des Bejetes vorgefallen: Haussuchung ohne bringenden Berbacht (ich bin, wie gesagt, noch nicht vernommen worden, und es find drei Wochen verflossen), Haussuchung ohne Urkunds: personen, und endlich Haussuchung am dritten Tage meiner Abwesenheit ohne vorher erfolgte Vorladung. -

Die Vorstellung an das Disciplinargericht war im Grund genommen überflüssig, weil der Universitätsrichter als Regierungscommissär nicht unter ihm steht. Ich that diesen Schritt nur vorerst, um nicht mit der Thüre ins Haus zu fallen; ich stellte mich unter seinen Schutz, ich überließ ihm meine Rlage. Seiner Stellung gemäß mußte es meine

Sache zu ber seinigen machen, aber die Leute sind etwas furchtsamer Natur; ich bin überzeugt, daß sie mich an eine andere Behörde verweisen. Ich erwarte ihre Resolution. . . . Der Vorfall ist so einfach und liegt so klar am Tage, daß man mir entweder volle Genugthuung schaffen oder öffentlich erklären muß, das Gesetz sei aufgehoben und eine Gewalt an seine Stelle getreten, gegen die es keine Uppellation, als Sturmglocken und Pflastersteine gebe. . . . .

22.

Beigenburg, ben 9. Marg 1835.

Eben lange ich wohlbehalten hier an. Die Reise ging schnell und bequem vor sich. Ihr könnt, was meine person= liche Sicherheit anlangt, völlig ruhig sein. Sicheren Rach= richten gemäß bezweifle ich auch nicht, daß mir der Aufenthalt in Stragburg gestattet werden wird. . . . Nur die dringenosten Gründe konnten mich zwingen, Baterland und Baterbaus in der Art zu verlassen. . . Ich konnte mich unserer politischen Inquisition stellen; von dem Resultat einer Untersuchung batte ich nichts zu befürchten, aber Alles von der Unter= suchung selbst. . . . . Ich bin überzeugt, daß nach einem Berlaufe von zwei bis drei Jahren meiner Rudtehr nichts mehr im Wege stehen wird. Diese Zeit hatte ich im Falle des Bleibens in einem Kerfer zu Friedberg verseffen; forper= lich und geistig zerrüttet ware ich bann entlassen worden. Dies stand mir so beutlich vor Augen, dessen war ich jo gewiß, daß ich das große Uebel einer freiwilligen Verbannung wählte. Jest habe ich Hände und Kopf frei. . . . Es liegt jett Alles in meiner Hand. Ich werde das Studium der medicinisch = philosophischen Wissenschaften mit der größten

Anstrengung betreiben, und auf dem Felde ist noch Raum genug, um etwas Tüchtiges zu leisten, und unsere Zeit ist grade dazu gemacht, dergleichen anzuerkennen. Seit ich über der Grenze bin, habe ich frischen Lebensmuth, ich stehe sett ganz allein, aber gerade das steigert meine Kräfte. Der beständigen geheimen Angst vor Verhaftung und sonstigen Versolgungen, die mich in Darmstadt beständig peinigte, entshoben zu sein, ist eine große Wohlthat. . . . .

23.

Stragburg, ben 27. Märg 1835.

. Ich fürchte sehr, daß das Resultat der Unter= suchung den Schritt, welchen ich gethan, hinlänglich recht= fertigen wird; es sind wieder Verhaftungen erfolgt, und man erwartet nächstens beren noch mehr. Minnigerobe ist in flagranti erimine ertappt worden; man betrachtet ihn als ben Weg, der zur Entdeckung aller bisherigen revolutionären Umtriebe führen soll, man sucht ihm um jeden Breis sein Geheimniß zu entreißen; wie sollte seine schwache Constitution der langsamen Folter, auf die man ihn spannt, widerstehen tonnen? . . . . Ift in den beutschen Zeitungen die Bin= richtung des Lieutenant Rosserit auf dem Hohenasperg in Württemberg bekannt gemacht worden? Er war Mit= wisser um das Frankfurter Complott, und wurde vor Der Buchhändler Frankh aus einiger Zeit erschossen. Stuttgart ist mit noch mehreren Anderen aus der nämlichen Ursache zum Tode verurtheilt worden, und man glaubt, daß das Urtheil vollstreckt wird.\* . . . . .

<sup>\*</sup> Diese Angaben sind unrichtig: Kosserit wurde begnabigt und nach Amerika entlassen, Frankh von den Civilgerichten zu einer Freiheitsstrase verurtheilt. L. B.

#### 24.

Stragburg, ben 20. April 1835.

. . Heute Morgen erhielt ich eine traurige Radi= richt; ein Flüchtling aus der Gegend von Gießen ist hier angekommen; er erzählte mir, in der Gegend von Marburg seien mehrere Personen verhaftet und bei einem von ihnen eine Presse gefunden worden, außerdem sind meine Freunde M. Beder und Klemm eingezogen worden, und Rector Weidig von Butbach wird verfolgt. Ich begreife unter jolden Umständen die Freilassung von P. . . . . nicht. Best erst bin ich froh, daß ich weg bin, man würde mich auf keinen Fall verschont haben. . . . Ich sehe meiner Zu= kunft sehr ruhig entgegen. Jedenfalls könnte ich von meinen schriftstellerischen Arbeiten leben. . . . . Man hat mich auch aufgefordert, Kritiken über die neu erscheinenden frangösischen Werke in das Literaturblatt zu schicken, sie werden gut bezahlt. Ich würde mir noch weit mehr verdienen können, wenn ich mehr Zeit darauf verwenden wollte, aber ich bin entschlossen, meinen Studienplan nicht aufzu= geben. . . . . .

25.

Stragburg, ben 5. Mai 1835

Schulz\* und seine Frau gefallen mir sehr gut, ich habe schon seit längerer Zeit Bekanntschaft mit ihnen gemacht und besuche sie öfters. Schulz namentlich ist nichts weniger, als die unruhige Kanzleibürste, die ich mir unter ihm vor-

<sup>\*</sup> Schulz war bekanntlich am 31. December 1834 burch die Hilfe seiner entschlossenen Frau aus der Festung entflohen und nach Straßburg gegangen.

L. B.

stellte; er ist ein ziemlich ruhiger und sehr ansprucholoser Mann. Er beabsichtigt, in aller Nähe mit seiner Frau nach Nancy und in Zeit von einem Jahr ungefähr nach Zürich zu gehen, um bort zu bociren. . . Die Berhältnisse ber politischen Flüchtlinge sind in der Schweiz keineswege jo schlecht, als man sich einbildet; die strengen Magregeln erstrecken sich nur auf diejenigen, welche burch ihre fortgesetzten Tollheiten die Schweiz in die unangenehmsten Verhältnisse mit dem Auslande gebracht und schon beinahe in einen Krieg mit bemselben verwickelt haben. . . . . Böckel und Baum find fortwährend meine intimsten Freunde; Letterer will seine Abhandlung über die Methodisten, wofür er einen Preis von 3000 Francs erhalten hat und öffentlich gekrönt worden ift, drucken laffen. Ich habe mich in seinem Ramen an Guttow gewendet, mit dem ich fortwährend in Correspondenz stehe. Er ist im Augenblick in Berlin, muß aber bald wieder zu= rücktommen. Er scheint viel auf mich zu halten, ich bin froh darüber, sein Literaturblatt steht in großem Unsehn. . . . . Im Juni wird er hierherkommen, wie er mir schreibt. Daß Mehreres aus meinem Drama im Phonix erschienen ist, batte ich durch ihn erfahren, er versicherte mich auch, daß das Blatt viel Ehre damit eingelegt habe. Das Ganze muß bald erscheinen. Im Fall es euch zu Gesicht kommt, bitte ich euch, bei eurer Beurtheilung vorerst zu bedenken, daß ich der Geschichte treu bleiben und die Männer der Revolution geben mußte, wie sie waren: blutig, liederlich, energisch und chnisch. Ich betrachte mein Drama wie ein geschichtliches Bemälde, das seinem Original gleichen muß. . . . Guttow hat mich um Kritiken, wie um eine besondere Gefälligkeit gebeten; ich konnte es nicht abschlagen, ich gebe mich ja boch

in meinen freien Stunden mit Lectüre ab, und wenn ich dann manchmal die Feder in die Hand nehme und schreibe über das Gelesene etwas nieder, so ist dieß keine so große Mühe und nimmt wenig Zeit weg. . . . Der Geburtstag des Königs ging sehr still vorüber, Niemand fragt nach dergleichen, selbst die Republikaner sind ruhig; sie wollen keine Emeuten mehr, aber ihre Grundsätze sinden von Tag zu Tag, namentlich bei der jungen Generation, mehr Anhang, und so wird wohl die Regierung nach und nach, ohne gewaltsame Umwälzung von selbst zusammenfallen. . . . Sartorius ist verhaftet, sowie auch Becker. Heute habe ich auch die Verhaftung des Herrn Weidig und des Pfarrers Flick zu Petterweil ersahren. . . .

26.

Straßburg, Mittwoch nach Pfingsten 1835.

breiteten Gerüchte hinsichtlich einer in Straßburg bestehenden Berbindung sagt, beunruhigt mich sehr. Es sind höchstens acht bis neun deutsche Flüchtlinge hier, ich komme sast in keine Berührung mit ihnen, und an eine politische Berbindung ist nicht zu denken. Sie sehen so gut wie ich ein, daß unter den jetzigen Umständen dergleichen im Ganzen unnütz und dem, der daran Theil nimmt, höchst verderblich ist. Sie haben nur einen Zweck, nämlich durch Arbeiten, Fleiß und gute Sitten das sehr gesunkene Ansehn der deutschen Flüchtzlinge wieder zu heben, und ich sinde das sehr lobenswerth. Straßburg schien übrigens unserer Regierung höchst verdächtig und sehr gefährlich, es wundern mich daher die umgehenden Gerüchte nicht im Geringsten, nur macht es mich besorgt;

daß unsere Regierung die Ausweisung der Schuldigen verlangen will. Wir stehen hier unter keinem gesetlichen Schut, halten und eigentlich gegen das Gesetz hier auf, sind nur gebuldet und somit gang der Willfür des Präfecten überlassen. Sollte ein berartiges Berlangen von unserer Regierung gestellt werden, so würde man nicht fragen: existirt eine solche Berbindung oder nicht?, sondern man würde ausweisen, was da ist. Ich kann zwar auf Protection genug gählen, um mich hier halten zu können, aber das geht nur jo lange, als die hessische Regierung nicht besonders meine Ausweisung verlangt, denn in diesem Falle spricht das Gesetz zu deutlich, als daß die Behörde ihm nicht nachkommen müßte. hoffe ich, das Alles ist übertrieben. Uns berührt auch folgende Thatsache: Dr. Schulz hat nämlich vor einigen Tagen den Befehl erhalten, Straßburg zu verlassen; er hatte hier gang zurückgezogen gelebt, sich gang ruhig verhalten und dennoch! Ich hoffe, daß unsere Regierung mich für zu unbedeutend hielt, um auch gegen mich ähnliche Magregeln zu ergreifen, und daß ich somit ungestört bleiben werbe. Sagt, ich sei in die Schweiz gegangen. — heumann sprach ich gestern. — Auch sind in der letten Zeit wieder fünf Glücht= linge aus Darmstadt und Gießen bier eingetroffen und bereits in die Schweiz weiter gereift. Rosenstiel, Biener und Stamm find unter ihnen. . .

27.

Straßburg, im Juli 1835.

im Entferntesten jest an die Möglichkeit einer politischen

<sup>\*</sup> Das Schreiben ist an Georgs Bruder, Wilhelm Büchner, gerichtet. Das vorangehende Stück existirt nicht mehr. &.

Umwälzung glauben könnte. Ich babe mich seit einem halben Jahre vollkommen überzeugt, daß Nichts zu thun ist, und daß Jeder, der im Augenblicke sich ausopsert, seine Haut wie ein Narr zu Markte trägt. Ich kann Dir nichts Näheres sagen, aber ich kenne die Berhältnisse, ich weiß, wie schwach, wie unbedeutend, wie zerstückelt die liberale Partei ist, ich weiß, daß ein zweckmäßiges, übereinstimmendes Handeln unsmöglich ist, und daß seder Bersuch auch nicht zum geringsten Resultate führt. — — — Gine genaue Bekanntschaft mit dem Treiben der deutschen Revolutionärs im Auslande hat mich überzeugt, daß auch von dieser Seite nicht das Geringste zu hoffen ist. Es herrscht unter ihnen eine babylonische Berwirrung, die nie gelöst werden wird. Hoffen wir auf die Zeit!

28.

## Stragburg, im Juli 1835.

Darmstadt ersahren. Koch, Walloth, Geilfuß und einer meiner Gießener Freunde, mit Namen Becker, sind vor Kurzem hier angekommen, auch ist der junge Stamm hier. Es sind sonst noch Mehrere angekommen, sie gehen aber sämmtlich weiter in die Schweiz oder in das Innere von Frankreich. Ich habe von Glück zu sagen und fühle mich manchmal recht frei und leicht, wenn ich den weiten, freien Naum um mich überblicke und mich dann in das Darmstädter Arresthaus zurückversetze. Die Unglücklichen! Minnigerode sitzt jetzt fast ein Jahr, er soll körperlich sast aufgerieben sein, aber zeigt er nicht eine heroische Standshaftigkeit? Es heißt, er sei schon mehrmals geschlagen

worden, ich kann und mag es nicht glauben. 21. Beder wird wohl von Gott und der Welt verlaffen fein; seine Mutter starb, während er in Gießen im Gefängniß faß, vierzehn Tage darnach eröffnete man es ihm!!! Rlemm\* ist ein Verräther, das ist gewiß, aber es ist mir doch immer, als ob ich träumte, wenn ich daran denke. Wißt Ihr benn, daß seine Schwester und seine Schwägerin ebenfalls verhaftet und nach Darmstadt gebracht worden sind, und zwar höchst wahrscheinlich auf seine eigne Aussage hin? Uebrigens gräbt er sich sein eignes Grab; seinen Zweck, die Heirath mit Fräulein v. . . . . in Gießen, wird er boch nicht erreichen, und die öffentliche Verachtung, die ihn unfehlbar trifft, wird Ich fürchte nur sehr, daß die bisherigen Veribn tödten. baftungen nur das Borspiel sind; es wird noch bunt ber= Die Regierung weiß sich nicht zu mäßigen; die Vortheile, welche ihr die Zeitumstände in die Hand geben, wird sie auf's Aeugerste migbrauchen, und das ist sehr un= Mudy flug und für uns sehr vortheilhaft. der junge

----

<sup>\*</sup> Stud. Gustav Klemm aus Lich, schon in das Frankfurter Attentat verwickelt und beswegen längere Zeit in Haft, aber am 20. Mai 1834 wieder freigegeben, nahm an der nun folgenden Thätigkeit der geheimen Gesellschaften zur Verbreitung revolutionärer Flugschriften lebhaften Antheil und legte bei seiner am 8. Mai 1835 erfolgten zweiten Verhaftung so umfassende und absichtliche Geständnisse über seine Mitschuldigen vor dem Untersuchungsrichter ab, daß er in Verücksitäung dieser Verdienste sowohl, als einer gesichwächten Gesundheit. schon am 23. August besselben Jahres wieder freigelassen wurde (was damals bei keinem der sonstigen Angesichuldigten geschah) und von da an in fortwährender Relation mit seinem Untersuchungsrichter blieb. — Er lebte später, überall zurücksgestoßen, an verschiedenen Orten.

v. Biegeleben, Beidenbusch, Floret find in eine Untersuchung verwickelt; das wird noch ins Unendliche gehen. Drei Pfarrer, Flick, Beibig und Thubidum sind unter den Verhafteten. Ich fürchte nur fehr, daß unsere Regierung uns hier nicht in Ruhe läßt, doch bin ich der Berwendung der Professoren Lauth, Duvernon und des Doctor Boedel's gewiß, die fämmtlich mit dem Präfecten gut stehen. - Mit meiner Uebersetzung bin ich längst fertig; wie es mit meinem Drama geht, weiß ich nicht; es mögen wohl fünf bis sechs Wochen sein, daß mir Guttow schrieb, es werde daran gebruckt, seit ber Zeit habe ich nichts mehr barüber gehört. Ich bente, es muß erschienen sein, und man schickt es mir erst, wenn die Recensionen erschienen sind, zugleich mit diesen Unders weiß ich mir die Berzögerung nicht zu erklären. zu. Nur fürchte ich zuweilen für Guttow; er ist ein Preuße und hat sich neuerdings durch eine Vorrede zu einem in Berlin erschienenen Werke das Mißfallen seiner Regierung zugezogen. Die Breugen machen kurzen Prozeß; er fitt vielleicht jett auf einer preußischen Festung; doch wir wollen das Beste hoffen. . . . .

29.

## Straßburg, 16. Juli 1835.

vor einiger Zeit ein Rescript von Gießen gekommen, die Polizei scheint aber keine Notiz davon genommen zu haben. . . . . Es liegt schwer auf mir, wenn ich mir Darmstadt vorstelle; ich sehe unser Haus und den Garten und dann unwillkürlich las abscheuliche Arresthaus. Die Unglücklichen! Wie wird das enden? Wohl wie in Frankfurt, wo Einer nach dem

Andern stirbt und in der Stille begraben wird. Ein Todesurtheil, ein Schaffot, was ist das? Man stirbt für seine
Sache. Aber so im Gefängniß auf eine langsame Weise
aufgerieben zu werden! Das ist entsetlich! Könntet Ihr
mir nicht sagen, wer in Darmstadt sitt? Ich habe hier
Vieles untereinander gehört, werde aber nicht klug daraus.
Klemm scheint eine schändliche Rolle zu spielen. Ich hatte
ben Jungen sehr gern, er war grenzenlos leidenschaftlich,
aber offen, sebhaft, muthig und aufgeweckt. Hört man
nichts von Minnigerode? Sollte er wirklich Schläge erhalten? Es ist mir undenkbar. Seine heroische Standhaftigkeit sollte auch den verstocktesten Aristokraten Ehrsurcht
einflößen. . . . .

30.

## Straßburg. 28. Juli 1835.

iagen: erst muß ich bemerken, daß die Erlaubniß, einige Aenderungen machen zu dürfen, allzusehr benutt worden ist. Fast auf jeder Seite weggelassen, zugesetzt, und fast immer auf die dem Ganzen nachtheiligste Weise. Manchmal ist der Sinn ganz entstellt oder ganz und gar weg, und fast platter Unsinn steht an der Stelle. Außerdem wimmelt das Buch von den abscheulichsten Drucksehlern. Man hat mir keinen Correcturbogen zugeschickt. Der Titel ist absgeschmackt, und mein Name steht darauf, was ich ausdrücklich verboten hatte; er steht außerdem nicht auf dem Titel meines Manuscripts. Außerdem hat mir der Corrector einige Gemeinheiten in den Mund gelegt, die ich in meinem Leben nicht gesagt haben würde. Gutkow's glänzende Kritiken

habe ich gelesen und zu meiner Freude dabei bemerkt, daß ich keine Anlagen zur Eitelkeit habe. Was übrigens die sogenannte Unsittlichkeit meines Buchs angeht, so habe ich Folgendes zu antworten: der bramatische Dichter ist in meinen Augen nichts, als ein Geschichtschreiber, steht aber über Letterem badurch, daß er uns die Geschichte zum zweiten Mal erschafft und uns gleich unmittelbar, statt eine trockne Erzählung zu geben, in das Leben einer Zeit hinein versetzt, und statt Charakteristiken Charaktere und statt Beschreibungen Gestalten gibt. Seine höchste Aufgabe ist, der Geschichte, wie sie sich wirklich begeben, so nahe als möglich zu kommen. Sein Buch darf weder sittlicher noch un= . sittlicher sein, als die Geschichte selbst; aber die Weschichte ist vom lieben Herrgott nicht zu einer Lectüre für junge Frauenzimmer geschaffen worden, und da ist es mir auch nicht übel zu nehmen, wenn mein Drama ebensowenig bazu geeignet ift. Ich kann boch aus einem Danton und den Banditen ber Revolution nicht Tugendhelden machen! Wenn ich ihre Liederlichkeit schildern wollte, so mußte ich sie eben liederlich sein, wenn ich ihre Gottlosigkeit zeigen wollte, jo mußte ich sie eben wie Atheisten sprechen laffen. Wenn einige unanständige Ausbrücke vorkommen, so denke man an die weltbekannte, obseöne Sprache ber damaligen Zeit, wovon das, was ich meine Leute sagen lasse, nur ein schwacher Abrif ist. Man könnte mir nur noch vorwerfen, daß ich einen folden Stoff gewählt hätte. Aber der Gin= wurf ist längst widerlegt. Wollte man ihn gelten lassen, jo müßten die größten Meisterwerke der Poesie verworfen Der Dichter ist kein Lehrer der Moral, er erfindet werden. und schafft Gestalten, er macht vergangene Zeiten wieder

aufleben, und die Leute mogen bann baraus lernen, so aut, wie aus dem Studium der Beschichte und der Beobachtung dessen, was im menschlichen Leben um sie herum vorgeht. Wenn man jo wollte, dürfte man feine Geschichte studiren, weil sehr viele unmoralische Dinge darin erzählt werden, müßte mit verbundenen Augen über die Gasse geben, weil man sonst Unanständigkeiten sehen könnte, und müßte über einen Gott Zeter schreien, der eine Welt erschaffen, worauf so viele Liederlichkeiten vorfallen. Wenn man mir übrigens noch fagen wollte, der Dichter muffe die Welt nicht zeigen wie sie ist, sondern wie sie sein solle, so antworte ich, daß ich es nicht besser machen will, als der liebe Gott, der die Welt gewiß gemacht hat, wie sie sein soll. Was noch die sogenannten Idealdichter anbetrifft, so finde ich, daß sie fast nichts als Marionetten mit himmelblauen Rasen und affectirtem Pathos, aber nicht Menschen von Fleisch und Blut gegeben haben, deren Leid und Freude mich mitempfinden macht, und deren Thun und Handeln mir Abscheu ober Bewunderung einflößt. Mit einem Wort, ich halte viel auf Goethe und Shakspeare, aber sehr wenig auf Schiller. Daß übrigens noch die ungünstigsten Kritiken erscheinen werden, versteht sich von selbst; denn die Regierungen mussen boch durch ihre bezahlten Schreiber beweisen lassen, daß ihre Gegner Dummköpfe ober unsittliche Menschen sind. halte übrigens mein Werk keineswegs für vollkommen, und werbe jede wahrhaft ästhetische Kritik mit Dank annehmen. --

Habt ihr von dem gewaltigen Blitzstrahl gehört, der vor einigen Tagen das Münster getroffen hat? Nie habe ich einen solchen Feuerglanz gesehen und einen solchen Schlag

23\*

gehört, ich war einige Augenblicke wie betäubt. Der Schabe ist der größte seit Wächtersgedenken. Die Steine wurden mit ungeheurer Gewalt zerschmettert und weit weg gesichlendert; auf hundert Schritt im Umkreis wurden die Dächer der benachbarten Häuser von den herabfallenden Steinen durchgeschlagen. —

Es sind wieder drei Flüchtlinge hier eingetroffen, Nies vergelder ist darunter; es sind in Gießen neuerdings zwei Studenten verhaftet worden. Ich bin äußerst vorsichtig. Wir wissen hier von Niemand, der auf der Grenze verhaftet worden sei. Die Geschichte muß ein Mährchen sein. . . . .

#### 31.

# Straßburg, Anfangs August 1835.

. Vor Allem muß ich Euch fagen, daß man mir auf besondere Verwendung eine Sicherheitskarte versprochen hat, im Fall ich einen Geburts= (nicht Beimats=) Schein vorweisen könnte. Es ist dies nur als eine vom Besetze vorgeschriebene Förmlichkeit zu betrachten; ich muß ein Papier vorweisen können, so unbedeutend es auch sei. . . . Doch lebe ich gang unangefochten, es ist nur eine prophylactische Magregel, die ich für die Zukunft nehme. übrigens immerhin aus, ich sei nach Zürich gegangen; da ihr seit längerer Zeit keine Briefe von mir durch die Post erhalten habt, so kann die Polizei unmöglich mit Bestimmt= heit wissen, wo ich mich aufhalte, zumal da ich meinen Freunden geschrieben, ich sei nach Zürich gegangen. Es sind wieder einige Flüchtlinge hier angekommen, ein Sohn des Professor Vogt ist darunter, sie bringen die Nachricht von neuen Berhaftungen breier Familienväter! Der eine in

Rödelheim, der andere in Frankfurt, der britte in Offenbach. Auch ist eine Schwester bes unglücklichen Reubof, ein schönes und liebenswürdiges Mädchen, wie man fagt, ver= haftet worden. Daß ein Frauenzimmer aus Gießen in bas Darmstädter Arresthaus gebracht wurde, ist gewiß; man behauptet, sie sei die . . . . Die Regierung muß die Sache fehr geheim halten, benn ihr scheint in Darmstadt sehr schlecht unterrichtet zu sein. Wir erfahren Alles durch bie Flüchtlinge, welche es am besten wissen, da sie meistens zuvor in die Untersuchung verwickelt waren. Daß Minnigerobe in Friedberg eine Zeit lang Ketten an den Banden hatte, weiß ich gewiß, ich weiß es von Einem, der mit ihm faß. Er joll tödtlich frank fein; wolle der Himmel, daß seine Leiden ein Ende hätten! Daß die Gefangenen die Gefängniß= kost bekommen und weder Licht noch Bücher erhalten, ist Ich banke bem Himmel, bag ich voraussah, ausgemacht. was kommen würde, ich wäre in jo einem Loch verrückt ge= worden. . . . In der Politik fängt es hier wieder an, lebendig zu werden. Die Höllenmaschine in Paris und die der Rammer vorgelegten Gesetz-Entwürfe über die Presse machen viel Aufsehn. Die Regierung zeigt sich sehr un= moralisch; denn obgleich es gerichtlich erwiesen ist, daß der Thater ein verschmitter Schurke ift, der schon allen Parteien gedient hat und wahrscheinlich durch Geld zu der That ge= trieben wurde, so sucht fie doch das Berbrechen den Repub= likauern und Carlisten auf den Hals zu laden und durch den momentanen Eindruck die unleidlichsten Beschränkungen ber Presse zu erlangen. Man glaubt, daß das Gesetz in der Rammer durchgeben und vielleicht noch geschärft werden wird. Die Regierung ist sehr unklug; in seche Bochen hat

man die Höllenmaschine vergessen, und dann befindet sie sich mit ihrem Gesetz einem Volke gegenüber, das seit mehreren Jahren gewohnt ist, Alles, was ihm durch den Kopf kommt, öfsentlich zu sagen. Die seinsten Politiker reimen die Höllensmaschine mit der Revue in Kalisch zusammen. Ich kann ihnen nicht ganz Unrecht geben; die Höllenmaschine unter Bonaparte! der Rastadter Gesandtenmord!!....

Wenn man sieht, wie die absoluten Mächte Alles wieder in die alte Unordnung zu bringen suchen, Bolen, Italien, Deutschland wieder unter den Füßen! es fehlt nur noch Frankreich, es hängt ihnen immer, wie ein Schwerdt, über So zum Zeitvertreib wirft man boch die dem Ropf. Millionen in Kalisch nicht zum Fenster hinaus. Man hätte die auf den Tod des Königs folgende Verwirrung benutzt und hätte gerade nicht sehr vicle Schritte gebraucht, um an den Rhein zu kommen. Ich kann mir das Attentat auf keine andere Weise erklären. Die Republikaner haben erstens kein Geld und sind zweitens in einer jo elenden Lage, daß sie nichts hätten versuchen können, selbst wenn der Rönig gefallen wäre. Höchstens könnten einige Legitimisten binein verwickelt sein. Ich glaube nicht, daß die Justig die Sache aufflären wird. . .

32.

Straßburg, ben 17. August 1835.

Von Umtrieben weiß ich nichts. Ich und meine Freunde sind sämmtlich der Meinung, daß man für jett Alles der Zeit überlassen muß; übrigens kann der Mißbrauch, welchen die Fürsten mit ihrer wieder erlangten Gewalt treiben, nur zu unserem Vortheil gereichen. Ihr müßt Euch

durch die verschiebenen Gerüchte nicht irre machen lassen; so soll sogar ein Mensch Euch besucht haben, der sich für Einen meiner Freunde ausgab. Ich erinnere mich gar nicht, den Menschen je gesehen zu haben; wie mir die Anderen jedoch erzählten, ist er ein ausgemachter Schurke, der wahrscheinlich auch das Gerücht von einer hier bestehenden Verbindung auszgesprengt hat. Die Gegenwart des Prinzen Emil, der eben hier ist, könnte vielleicht nachtheilige Folgen sür uns haben, im Fall er von dem Präsecten unsere Ausweisung begehrte; doch halten wir uns für zu unbedeutend, als daß Seine Hoheit sich mit uns beschäftigen sollte. Uebrigens sind fast sämmtliche Flüchtlinge in die Schweiz und in das Innere abgereist, und in wenigen Tagen gehen noch mehrere, so daß höchstens süns bis sechs hier bleiben werden. . . . .

33.

# Strafburg, ben 20. September 1835.

mit Anfang des neuen Jahres in Wochenheften erscheinen soll. Gut kow und Wienbarg werden das Unternehmen leiten; man hat mich zu monatlichen Beiträgen aufgefordert. Ob das gleich eine Gelegenheit gewesen wäre, mir vielleicht ein regelmäßiges Einkommen zu sichern, so habe ich doch meiner Studien halber die Verpflichtung zu regelmäßigen Beiträgen abgelehnt. Bielleicht, daß Ende des Jahres noch etwas von mir erscheint. — Klemm also frei? Er ist mehr ein Unglücklicher, als ein Verbrecher, ich bemitleide ihn eher, als ich ihn verachte; man muß doch gar pfiffig die tolle Leidenschaft des armen Teusels benütt haben. Er hatte

fonst Ehrgefühl, ich glaube nicht, daß er seine Schande wird ertragen können. Seine Familie verleugnet ihn, seinen älteren Bruder ausgenommen, der eine Hauptrolle in der Sache gespielt zu haben scheint. Es sind viel Leute dadurch unglücklich geworden. Mit Minnigerode soll es besser gehen. Hat denn Gladbach noch kein Urtheil? Das heiße ich einen doch lebendig begraben. Mich schaudert, wenn ich denke, was vielleicht mein Schicksal gewesen wäre! . . . . .

34.

Strafburg im October 1835.

über einen Freund Goethe's, einen unglücklichen Poeten Namens Lenz verschafft, der sich gleichzeitig mit Goethe hier aufhielt und halb verrückt wurde. Ich denke darüber einen Aufsatz in der deutschen Revue erscheinen zu lassen. Auch sehe ich mich eben nach Stoff zu einer Abhandlung über einen philosophischen oder naturhistorischen Gegenstand um. Jetzt noch eine Zeit lang anhaltendes Studium, und der Weg ist gebrochen. Es gibt hier Leute, die mir eine glänzende Zukunft prophezeien. Ich habe nichts dawider. . . . . .

35.

Stragburg, ben 2. November 1835.

..... Ich weiß bestimmt, daß man mir in Darmstadt die abentenerlichsten Dinge nachsagt; man hat mich bereits dreimal an der Grenze verhaften lassen. Ich finde es natürslich; die außerordentliche Anzahl von Berhaftungen und Steckbriefen muß Aufsehen machen, und da das Publikum

jedenfalls nicht weiß, um was es sich eigentlich handelt, so macht es wunderliche Hypothesen. . . . .

richten. Es wäre möglich, daß ich noch vor Neujahr von der Züricher Facultät den Doctorhut erhielte, in welchem Falle ich alsdann nächste Ostern anfangen würde, dort zu dociren. In einem Alter von zwei und zwanzig Jahren wäre das Alles, was man fordern kann.

Beitighrift. "Deutsche Mevue," für die ich Artikel zu liesern Beitschrift. "Deutsche Nevue," für die ich Artikel zu liesern versprochen habe. Dieß Blatt ist schon vor seinem Erscheinen angegriffen worden, worauf es denn hieß, daß man nur die Herren Heine, Börne, Mundt, Schulz, Büchner 2c. zu nennen brauche, um einen Begriff von dem Erfolge zu haben, den diese Zeitschrift haben würde. — Ueber die Art, wie Minnigerode mißhandelt wird, ist im Temps ein Artikel erschienen. Er scheint mir von Darmstadt aus geschrieben; man muß wahrhaftig weit gehen, um einmal klagen zu dürfen. Meine unglücklichen Freunde! . . . .

36.

# Straßburg, ben 1. Januar 1836.

mir nichts. Einige Artikel, die für sie bereit lagen, kann ich an den Phönix schicken. Ich muß lachen, wie fromm und moralisch plötlich unsere Regierungen werden; der König von Bayern läßt unsittliche Bücher verbieten! da darf er seine Biographie nicht erscheinen lassen, denn die wäre das Schmutzigste, was je geschrieben worden! Der Großherzog

von Baden, erster Ritter vom doppelten Mopforden, macht sich zum Ritter vom heiligen Geist und läßt Guttow arretiren, und der liebe deutsche Michel glaubt, es geschähe Alles aus Religion und Christenthum und klascht in die Hände. Ich kenne die Bücher nicht, von denen überall die Rebe ist; sie sind nicht in den Leihbibliotheken und zu theuer, als daß ich Geld daran wenden sollte. Sollte auch Alles sein, wie man sagt, so könnte ich barin nur die Berirrungen eines durch philosophische Sophismen falsch geleiteten Geistes sehen. Es ist der gewöhnlichste Kunstgriff, den großen Haufen auf seine Seite zu bekommen, wenn man mit recht vollen Backen: "unmoralisch!" schreit. Uebrigens gehört sehr viel Muth dazu, einen Schriftsteller anzugreifen, ber von einem deutschen Gefängniß aus antworten foll. Guttow hat bisher einen edlen, fräftigen Charafter gezeigt, er hat Proben von großem Talent abgelegt; woher benn plötlich das Geschrei? Es kommt mir vor, als stritte man sehr um das Reich von dieser Welt, während man sich stellt, als muffe man der heiligen Dreifaltigkeit das Leben retten. Guttow hat in seiner Sphäre muthig für die Freiheit gekämpft; man muß doch die Wenigen, welche noch aufrecht stehn und zu sprechen wagen, verstummen machen! Uebrigens gehöre ich für meine Person feineswegs zu bem so= genannten Jungen Deutschland, ber literarischen Partei Guttow's und Heine's. Nur ein völliges Miftennen unferer gesellschaftlichen Berhältnisse konnte die Leute glauben machen, daß durch die Tagesliteratur eine völlige Umgestaltung unserer religiösen und gesellschaftlichen Ibeen möglich sei. Auch theile ich keineswegs ihre Meinung über die Ehe und das Christenthum, aber ich ärgere mich doch, wenn

Leute, die in der Praxis tausenbfältig mehr gesündigt, als diese in der Theorie, gleich moralische Gesichter ziehn und den Stein auf ein jugendliches, tüchtiges Talent wersen. Ich gehe meinen Weg für mich und bleibe auf dem Felde des Drama's, das mit all diesen Streitsragen nichts zu thun hat; ich zeichne meine Charaktere, wie ich sie der Natur und der Geschichte angemessen halte, und lache über die Leute, welche mich für die Moralität oder Immoralität derselben verantwortlich machen wollen. Ich habe darüber meine eignen Gedanken.

Daufen zerlumpter, frierender Kinder, die mit aufgerissenen Augen und traurigen Gesichtern vor den Herrlichkeiten aus Wasser und Mehl, Dreck und Goldpapier standen. Der Gedanke, daß für die meisten Menschen auch die armseligsten Genüsse und Freuden unerreichbare Kostbarkeiten sind, machte mich sehr bitter. . . . .

#### 37.

Stragburg, ben 15. Marg 1836.

etwas in Händen haben soll; ich dachte, er sei mit nichts beschäftigt, als seine Praxis und Kenntnisse zu erweitern. Wenn er auch nur kurze Zeit sitt, so ist doch wohl seine ganze Zukunft zerstört: man sett ihn vorläusig in Freiheit, spricht ihn von der Instanz los, läßt ihn versprechen, das Land nicht zu verlassen, und verbietet ihm seine Praxis, was man nach den neusten Verfügungen kann. — Als sicher und gewiß kann ich Euch sagen, daß man vor Kurzem in Bayern zwei junge Leute, nachdem sie seit fast vier Jahren

in strenger Haft gesessen, als unschuldig in Freiheit gesethat! Außer Rüchler und Groß sind noch drei Bürger aus Gießen verhaftet worden. Zwei von ihnen haben ihr Geschäft, und der eine ist obendrein Familienvater. Auch hörten wir, Max v. Viegeleben sei verhaftet, aber gleich darauf wieder gegen Caution in Freiheit gesetzt worden. Glabbach soll vor einiger Zeit zu acht Jahren Zuchthaus verurtheilt worden sein; das Urtheil sei aber wieder umgesströßen, und die Untersuchung fange von Neuem an. Ihr würdet mir einen Gesallen thun, wenn ihr mir über Beides Auskunft gäbet.

Ich will end, dafür sogleich eine sonderbare Geschichte erzählen, die Herr J. in den englischen Blättern gelesen, und die, wie dazu bemerkt, in den deutschen Blättern nicht mitgetheilt werden burfte. Der Director bes Theaters zu Braunschweig ist der bekannte Componist Methfessel. Er hat eine hübsche Frau, die dem Herzog gefällt, und ein Paar Augen, die er gern zudrückt, und ein Paar Bande, die er gern aufmacht. Der Herzog hat die sonderbare Manie, Madame Methfessel im Costum zu bewundern. Er befindet sich daher gewöhnlich vor Anfang des Schauspiels mit ihr allein auf der Bühne. Run intriguirt Methfessel gegen einen bekannten Schauspieler, deffen Rame mir entfallen Der Schauspieler will sich rächen, er gewinnt ben Maschinisten, der Maschinist zieht an einem schönen Abend den Vorhang ein Biertelstündchen früher auf, und der Herzog spielt mit Madame Methfessel die erste Scene. Er gerath außer sich, zieht den Degen und ersticht den Maschinisten; ber Schauspieler hat sich geflüchtet. —

Ich kann euch versichern, daß nicht das geringste politische

Treiben unter den Flüchtlingen hier herrscht; die vielen und guten Examina, die hier gemacht werden, beweisen hinlängslich das Gegentheil. Uebrigens sind wir Flüchtigen und Berhafteten gerade nicht die Unwissendsten, Einfältigsten oder Liederlichsten! Ich sage nicht zuviel, daß bis jetzt die besten Schüler des Ghmnasiums und die fleißigsten und unterrichtetsten Studenten dieß Schicksal getrossen hat, die mitzgerechnet, welche von Examen und Staatsdienst zurückgewiesen sind. Es ist doch im Ganzen ein armseliges, junges Gesschlecht, was eben in Darmstadt herumläuft und sich ein Nemtchen zu erkriechen sucht!

38.

# Straßburg, im Mai 1836.

hier zu bleiben. Die letten Vorfälle in Zürich geben mir einen Hauptgrund dazu. Ihr wißt vielleicht, daß man unter dem Borwande, die deutschen Flüchtlinge beabsichtigten einen Einfall in Deutschland, Verhaftungen unter denselben vorgenommen hat. Das Nämliche geschah an anderen Punkten der Schweiz. Selbst hier äußerte die einfältige Geschichte ihre Wirkung, und es war ziemlich ungewiß, ob wir hier bleiben dürften, weil man wissen wollte, daß wir (höchstens noch sieben bis acht an der Zahl) mit bewaffneter Hand über den Rhein gehen sollten! Doch hat sich Alles in Güte gemacht, und wir haben keine weiteren Schwierigkeiten zu besorgen. Unsere hessische Regierung scheint unserer zu- weilen mit Liebe zu gedenken. . . . . .

.... Was an der ganzen Sache eigentlich ist, weiß

ich nicht; da ich jedoch weiß, daß die Mehrzahl der Flüchtlinge jeden directen revolutionären Versuch unter den jetigen Ver= hältniffen für Unfinn hält, jo konnte höchstens eine gang unbedeutende, durch feine Erfahrung belehrte Minderzahl an dergleichen gedacht haben. Die Hauptrolle unter den Ver= ichworenen foll ein gewisser Herr v. Eib gespielt haben. Daß dieses Individuum ein Agent des Bundestags sei, ist mehr als wahrscheinlich; die Bässe, welche die Züricher Polizei bei ihm fand, und der Umstand, daß er starke Summen von einem Frankfurter Handelshause bezog, sprechen auf das birecteste bafür. Der Kerl foll ein ehemaliger Schufter sein, und dabei zieht er mit einer liederlichen Person aus Mann= beim berum, die er für eine ungarische Gräfin ausgibt. Er scheint wirklich einige Gfel unter ben Flüchtlingen übertölpelt zu haben. Die gange Geschichte hatte keinen andern Zweck, als, im Falle bie Flüchtlinge sich zu einem öffentlichen Schritt hätten verleiten laffen, dem Bundestag einen gegründeten Vorwand zu geben, um auf die Ausweisung aller Refugiés aus der Schweiz zu dringen. Uebrigens war dieser v. Eib schon früher verdächtig, und man war schon mehrmals vor ihm gewarnt worden. Jedenfalls ift der Plan vercitelt und die Sache wird für die Mehrzahl der Flüchtlinge ohne Folgen Nichts bestoweniger fände ich es nicht räthlich, im Augenblick nach Zürich zu geben; unter folchen Um= ständen halt man sich beffer fern. Die Züricher Regierung ist natürlich eben etwas ängstlich und mißtrauisch, und so könnte man wohl unter ben jetigen Verhältnissen meinem Aufenthalte Schwierigkeiten machen. In Zeit von zwei bis drei Monaten ist dagegen die ganze Geschichte vergessen. . . . .

39.

### Straßburg im Juni 1836.

. Es ist nicht im Entferntesten baran zu benken, daß im Augenblick ein Staat das Afylrecht aufgibt, weil ein foldes Aufgeben ihn den Staaten gegenüber, auf beren Berlangen es geschieht, politisch annulliren würde. Schweiz würde durch einen solchen Schritt sich von ben liberalen Staaten, zu benen sie ihrer Verfaffung nach natur= lich gehört, lossagen und sich an die absoluten anschließen, ein Berhältniß, woran unter den jetigen politischen Constellationen nicht zu denken ist. Daß man aber Flüchtlinge, welche die Sicherheit des Staates, der sie aufgenommen, und das Verhältniß desselben zu den Nachbarstaaten compromittiren, ausweist, ist gang natürlich und hebt das Afylrecht nicht auf. Much hat die Tagfatung bereits ihren Beschluß erlassen. werben nur biejenigen Flüchtlinge ausgewiesen, welche als Theilnehmer an dem Savoyer Zuge ichon früher waren ausgewiesen worden, und biejenigen, welche an den letten Vorfällen Theil genommen haben. Dieß ist authentisch. Die Mehrzahl der Flüchtlinge bleibt also ungefährdet, und es bleibt Jedem unbenommen, sich in die Schweiz zu begeben. Rur ist man in vielen Kantonen gezwungen, eine Caution zu stellen, was sich aber schon seit längerer Zeit so verhält. Meiner Reise nach Zürich steht also kein Hinderniß im Weg. - Ihr wißt, daß unsere Regierung uns hier chicanirt, und daß die Rede davon war, uns auszuweisen, weil wir mit den Narren in der Schweiz in Berbindung ständen. Der Präfect wollte genaue Ausfunft, wie wir une hier beschäftigten. Ich gab dem Polizei=

Commissär mein Diplom als Mitglied der Société d'histoire naturelle nebst einem von den Prosessoren mir ausgestellten Zeugnisse. Der Präsect war damit außerordentlich zus frieden, und man sagte mir, daß ich namentlich ganzruhig sein könne. . . . . .

#### 40.

Stragburg, ben 2. Septemb.r 1836.

.. Ich bin ganz vergnügt in mir selbst, ausgenommen, wenn wir Landregen ober Nordwestwind haben, wo ich freilich einer von denjenigen werde, die Abends vor bem Bettgehn, wenn fie den einen Strumpf vom Fuß haben, im Stande sind, sich an ihre Stubenthur zu hängen, weil es ihnen der Mühe zuviel ist, den andern ebenfalls auszu= ziehen . . . . Ich habe mich jetzt ganz auf das Studium der Naturwissenschaften und der Philosophie gelegt, und werde in Rurzem nach Zürich geben, um in meiner Eigenschaft als überflüffiges Mitglied der Gesellschaft meinen Mitmenschen Vorlefungen über etwas ebenfalls höchst Ueberflüssiges, nämlich über die philosophischen Systeme der Deutschen seit Cartesius und Spinoza, zu halten. — Dabei bin ich gerade baran, sich einige Menschen auf den Papier todtschlagen oder ver= heirathen zu lassen, und bitte den lieben Gott um einen einfältigen Buchhändler und ein groß Publikum mit so wenig Geschmack, als möglich. Man braucht einmal zu vielerlei Dingen unter ber Sonne Muth, sogar, um Privatdocent ber Philosophie zu sein. . . . . .

#### 41.

Stragburg, im September 1836.

.... Ich habe meine zwei Dramen noch nicht aus den Händen gegeben, ich bin noch mit Manchem

unzufrieden und will nicht, daß es mir geht, wie das erste Mal. Das sind Arbeiten, mit denen man nicht zu einer bestimmten Zeit fertig werden kann, wie der Schneider mit seinem Kleid. . . .

42.

Bürich, ben 26. October 1836.

Frankreich gehen wird, weiß der Himmel. Doch hörte ich neulich Jemand sagen: "die Schweiz wird einen kleinen Knicks machen, und Frankreich wird sagen, es sei ein großer gewesen." Ich glaube, daß er Necht hat. . . . .

43.

Bürich, ben 20. November 1836.

tönnt Ihr ganz ruhig sein. Laßt euch nur nicht durch die Ammenmährchen in unseren Zeitungen stören. Die Schweiz ist eine Republik, und weil die Leute sich gewöhnlich nicht anders zu helsen wissen, als daß sie sagen; jede Republik sei unmöglich, so erzählen sie den guten Deutschen jeden Tag von Anarchie, Mord und Todtschlag. Ihr werdet überrascht sein, wenn Ihr mich besucht; schon unterwegs überall freundsliche Dörfer mit schönen Häusern, und dann, je mehr Ihr Euch Zürich nähert und gar am See hin, ein durchgreisensder Wohlstand; Dörfer und Städtchen haben ein Aussehen, wovon man bei uns keinen Begriff hat. Die Straßen lausen hier nicht voll Soldaten, Accessissen und faulen Staatsdienern, man riskirt nicht von einer abligen Kutsche übersahren zu werden; dafür überall ein gesundes, kräftiges Volk und um

wenig Geld eine einfache, gute, rein republikanische Regierung, die sich durch eine Bermögenssteuer erhält, eine Art Steuer, die man bei uns überall als den Gipfel der Anarchie ausschreien würde...

Minnigerode ist todt, wie man mir schreibt, das heißt, er ist drei Jahre lang todt gequält worden. Drei Jahre! Die französischen Blutmänner brachten Einen doch in ein paar Stunden um, das Urtheil und dann die Guillotine! Aber drei Jahre! Wir haben eine gar menschliche Negierung, sie tann kein Blut sehen. Und so sitzen noch an vierzig Menschen, und das ist keine Anarchie, das ist Ordnung und Recht, und die Herren sühlen sich empört, wenn sie an die anarchische Schweiz denken! Bei Gott, die Leute nehmen ein großes Kapital auf, das ihnen einmal mit schweren Zinsen kann abgetragen werden, mit sehr schweren — . . . .

#### 44.

Bürich, Enbe Rovember 1836.

1011

Ich site am Tage mit dem Scalpell und die Nacht mit den Büchern. . . .

# II. An die Brant.

1.

Gießen 1833.

Hier ist kein Berg, wo die Aussicht frei sei. Hügel binter Hügel und breite Thäler, eine hohle Mittelmäßigkeit in Allem; ich kann mich nicht an diese Natur gewöhnen, und die Stadt ist abscheulich. Bei und ist Frühling, ich kann beinen Beilchenstrauß immer ersetzen, er ist unsterblich wie der Lama. Lieb Kind, was macht denn die gute Stadt Straßburg? es geht dort allerlei vor, und du sagst kein Wort davon. Je baisse les petites mains, en goûtant les souvenirs doux de Strasbourg. —

"Prouves-moi que tu m'aimes encore beaucoup en me donnant bientôt des nouvelles." Und ich ließ dich warten! Schon seit einigen Tagen nehme ich jeden Augenblick die Feder in die Hand, aber es war mir unmöglich, nur ein Wort zu schreiben. Ich studirte die Geschichte der Revolution. Ich sühlte mich wie zernichtet unter dem gräßlichen Fataliszmus der Geschichte. Ich sinde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, Allen und Keinem verliehen. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle, die Größe ein bloßer

Bufall, die Herrschaft des Genies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Geset, es zu erkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich. Es fällt mir nicht mehr ein, vor den Paradegäulen und Ecftebern der Beschichte mich zu bücken. Ich gewöhnte mein Auge ans Blut. Aber ich bin kein Guillotinenmeffer. Das muß ist eins von den Verdammungsworten, womit der Mensch ge= Der Ausspruch: es muß ja Aergerniß tauft worden. kommen, aber wehe dem, durch den es kommt, — ist schauder= Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt? Ich mag dem Gedanken nicht weiter nachgehen. Rönnte ich aber bies kalte und gemarterte Herz an beine Bruft legen! wird dich über mein Befinden beruhigt haben, ich schrieb Ich verwünsche meine Gesundheit. Ich glühte, das ibm. Fieber bedeckte mich mit Ruffen und umschlang mich wie der Die Finsterniß wogte über mir, mein Urm der Geliebten. Berg schwoll in unendlicher Sehnsucht, es brangen Sterne burch das Dunkel, und Hände und Lippen bückten sich nieber. Und jett? Und sonst? Ich habe nicht einmal die Wollust bes Schmerzes und bes Sehnens. Seit ich über die Rhein= brücke ging, bin ich wie in mir vernichtet, ein einzelnes Gefühl taucht nicht in mir auf. Ich bin ein Automat; die Seele ist mir genommen. Oftern ist noch mein einziger Trost; ich habe Verwandte bei Landau, ihre Einladung und die Erlaubniß, sie zu besuchen. Ich habe die Reise schon taufenbmal gemacht und werde nicht mude. — Du frägst mich: sehnst du dich nach mir? Nennst du's Sehnen, wenn man nur in einem Punkt leben kann, und wenn man davon geriffen ist und dann nur noch das Gefühl seines Elendes hat? Gib mir doch Antwort. Sind meine Lippen so

kalt? . . . . . . — Dieser Brief ist ein Charivari: ich tröste dich mit einem andern.

2.

Gießen 1833.

... Ich dürste nach einem Briefe. Ich bin allein, wie im Grabe; wann erweckt mich deine Hand? Meine Freunde verlassen mich, wir schreien und wie Taube einander in die Ohren; ich wollte, wir wären stumm, dann könnten wir und doch nur ansehen, und in neuen Zeiten kann ich kaum Jemand starr anblicken, ohne daß mir die Thränen kämen. Es ist dies eine Augenwassersucht, die auch beim Starrsehen oft vorkommt. Sie sagen, ich sei verrückt, weil ich gesagt habe, in sechs Wochen würde ich auserstehen, zuerst aber Himmelsahrt halten, in der Diligence nämlich. Lebe wohl, siebe Seele, und verlaß mich nicht. Der Gram macht mich dir streitig, ich lieg' ihm den ganzen Tag im Schooß; armes Herz, ich glaube, du vergiltst mit Gleichem. . . .

3.

# Gießen 1833.

aufhörliches Kopfweh und Fieber, die Nacht kaum einige Stunden dürftiger Ruhe. Vor zwei Uhr komme ich in kein Bett, und dann ein beständiges Auffahren aus dem Schlaf und ein Meer von Gedanken, in denen mir die Sinne verzgehen. Mein Schweigen quält dich wie mich, doch vermochte ich nichts über mich. Liebe, liebe Seele, vergibst du? Eben komme ich von draußen herein. Ein einziger, forthallender Ton aus tausend Lerchenkehlen schlägt durch die brütende

Sommerluft, ein schweres Gewölt wandelt über bie Erde, ber tiefbrausende Wind klingt wie sein melodischer Schritt. Die Frühlingsluft löste mich aus meinem Starrframpf. Ich erschrack vor mir selbst. Das Gefühl des Gestorbenseins war immer über mir. Alle Menschen machten mir das hippotratische Gesicht, die Augen verglast, die Wangen wie von Wache, und wenn bann die ganze Maschinerie zu leiern anfing, die Belenke zuckten, die Stimme herausknarrte und ich das ewige Orgellied herumtrillern hörte und die Balzchen und Stiftchen im Orgelkasten hüpfen und drehen sah, ich verfluchte das Concert, den Kasten, die Melodie und ad, wir armen ichreienden Musikanten! bas Stöhnen auf unfrer Folter, ware es nur da, damit es durch die Wolfen= riten bringend und weiter, weiter klingend wie ein melobischer Hauch in himmlischen Ohren stirbt? Wären wir das Opfer im glübenden Bauch des Perryllusstiers, deffen Todesschrei wie das Aufjauchzen des in den Flammen sich aufzehrenden Ich lästre nicht. Aber die Menschen Gettstiers klingt. Und doch bin ich gestraft, ich fürchte mich vor lästern. meiner Stimme und - vor meinem Spiegel. Herrn Callot-Hoffmann siten können, nicht wahr, meine Liebe? Für das Modelliren hatte ich Reisegeld bekommen. Ich fpure, ich fange an, interessant zu werden. —

Die Ferien fangen morgen in vierzehn Tagen an; versweigert man die Erlaubniß, so gehe ich heimlich, ich bin mir selbst schuldig, einem unerträglichen Zustande ein Ende zu machen. Meine geistigen Kräfte sind gänzlich zerrüttet. Arbeiten ist mir unmöglich, ein dumpfes Brüten hat sich meiner bemeistert, in dem mir kaum ein Gedanke noch hell wird. Alles verzehrt sich in mir selbst; hätte ich einen Weg

für mein Inneres, aber ich habe keinen Schrei für ben Schmerz, kein Jauchzen für die Freude, keine Harmonie für die Seligkeit. Dies Stummsein ist meine Verdammniß. Ich habe dir's schon tausendmal gesagt: Lies meine Briese nicht, — kalte, träge Worte! Könnte ich nur über dich einen vollen Ton ausgießen — so schleppe ich dich in meine wüsten Irrgänge. Du sitest jett im dunkeln Zimmer in deinen Thränen allein, bald trete ich zu dir. Seit vierzehn Tagen steht dein Vild beständig vor mir, ich sehe dich in jedem Traum. Dein Schatten schwebt immer vor mir, wie das Lichtzittern, wenn man in die Sonne gesehen. Ich lechze nach einer seligen Empfindung, die wird mir bald, bald, bei dir.

4.

Gießen 1834.

... Ich werde gleich von hier nach Straßburg gehen, ohne Darmstadt zu berühren; ich hätte dort auf Schwierigsteiten gestoßen, und meine Reise wäre vielleicht bis zu Ende der Bakanzen verschoben worden. Ich schreibe dir jedoch vorsher noch einmal, sonst ertrag' ich's nicht vor Ungeduld; dieser Brief ist ohnedies so langweilig, wie ein Anmelden in einem vornehmen Hause: Herr Studiosus Büchner. Das ist Alles! Wie ich hier zusammenschrumpfe, ich erliege fast unter diesem Bewußtsein; ja sonst wäre es ziemlich gleichgiltig; wie man nur einen Betäubten oder Blödsinnigen beklagen mag! Aber du, was sagst du zu dem Invaliden? Ich wenigstenskann die Leute auf halbem Sold nicht ausstehen. Nous serons un peu de romantique, pour nous tenir à la hauteur du siècle; et puis me faudra-t-il du ser à cheval pour saire

de l'impression à un coeur de femme? Aujourd'hui on a le système nerveux un peu robuste. Adieu.

ō.

Giegen 1834.

... Ich ware untröstlich, mein armes Rind, wüßte ich nicht, was dich heilte. Ich schreibe jest täglich, schon gestern batte ich einen Brief angefangen. Fast hatte ich Luft, statt nach Darmstadt, gleich nach Stragburg zu geben. bein Unwohlsein eine ernfte Wendung, - ich bin bann im Augenblick ba. Doch was follen bergleichen Bedanken? Sie find mir Unbegreiflichkeiten. - Mein Besicht ift wie ein Ofterei, über das die Freude rothe Flecken laufen läßt. Doch ich schreibe abscheulich, es greift beine Augen an, es vermehrt das Fieber. Aber nein, ich glaube nichts, es sind nur die Radwehen des alten nagenden Schmerzes; die linde Früh= lingsluft füßt alte Leute und hektische todt; bein Schmerz ift alt und abgezehrt, er ftirbt, bas ift Alles, und du meinft, bein Leben ginge mit. Siehst du benn nicht den neuen Borft du meine Tritte nicht, die fich wieder lichten Taa? rudwärts zu bir wenden? Gieh, ich schicke bir Ruffe, Schneeglöcken, Schlüsselblumen, Beilden, der Erde erfte ichüchterne Blide ins flammende Auge des Sonnenjunglings. Den halben Tag fite ich eingeschlossen mit beinem Bild und spreche mit dir. Gestern Morgen versprach ich dir Blumen; da sind sie. Was gibst du mir dafür? Wie gefällt bir mein Beblam? Will ich etwas Ernftes thun, so komme ich mir vor, wie Larifari in der Komödie: will er das Schwerdt ziehen, so ist's ein Hasenschwanz. . . . . .

Ich wollte, ich hätte geschwiegen. Es überfällt mich

eine unfägliche Angst. Du schreibst gleich, boch um Himmelswillen nicht, wenn es dich Anstrengung kostet. Du sprachst mir von einem Heilmittel; lieb Herz, schon lange schwebt es mir auf der Zunge. Ich liebte aber so unser stilles Geheimniß, — doch sage deinem Bater Alles, — doch zwei Bedingungen: Schweigen, selbst bei den nächsten Berwandten. Ich mag nicht hinter jedem Kusse die Kochtöpse rasseln hören und bei den verschiedenen Tanten das Familienvatersgesicht ziehen. Dann: nicht eher an meine Eltern zu schreiben, als bis ich selbst geschrieben. Ich überlasse dir Alles, thue, was dich beruhigen kann. Was kann ich sagen, als daß ich dich liebe; was versprechen, als was in dem Worte Liebe schon liegt, Treue? Aber die sogenannte Versorgung? Student noch zwei Jahre; die gewisse Aussicht auf ein stürmisches Leben, vielleicht bald auf fremdem Boden!

Zum Schlusse trete ich zu dir und singe dir einen alten Wiegengesang:

War nicht umsonst so still und schwach, Berlass'ne Liebe trug sie nach. In ihrer kleinen Kammer hoch Sie stets an der Erinnerung sog; Un ihrem Brodschrank an der Wand Er immer, immer vor ihr stand, Und wenn ein Schlaf sie übernahm, Er immer, immer wieder kam.

Und dann:

Denn immer, immer, immer doch Schwebt ihr das Bild an Wänden noch Bon einem Menschen, welcher fam Und ihr als Kind das Herze nahm. Fast ausgelöscht ist sein Gesicht, Doch seiner Worte Krast noch nicht,

v. Biegeleben, Beidenbusch, Floret find in eine Untersuchung verwickelt; das wird noch ins Unendliche gehen. Drei Pfarrer, Flick, Weibig und Thubichum sind unter den Verhafteten. Ich fürchte nur fehr, daß unsere Regierung und hier nicht in Ruhe läßt, doch bin ich der Verwendung der Professoren Lauth, Duvernoy und des Doctor Boedel's gewiß, die sämmtlich mit dem Präfecten gut stehen. - Mit meiner Uebersetzung bin ich längst fertig; wie es mit meinem Drama geht, weiß ich nicht; ce mögen wohl fünf bis jede Wochen sein, daß mir Guttow schrieb, es werde daran gedruckt, seit der Zeit habe ich nichts mehr darüber gehört. Ich benke, es muß erschienen sein, und man schickt es mir erst, wenn die Recensionen erschienen sind, zugleich mit diesen Anders weiß ich mir die Berzögerung nicht zu erklären. Rur fürchte ich zuweilen für Guttow; er ist ein Preuße und hat sich neuerdings durch eine Vorrede zu einem in Berlin erschienenen Werke bas Mißfallen seiner Regierung Die Preußen machen kurzen Prozeß; er sitt vielleicht jetzt auf einer preußischen Festung; doch wir wollen das Beste hoffen. . . . . .

29.

Straßburg, 16. Juli 1835.

vor einiger Zeit ein Rescript von Gießen gekommen, die Polizei scheint aber keine Notiz davon genommen zu haben. . . . . Es liegt schwer auf mir, wenn ich mir Darmstadt vorstelle; ich sehe unser Hans und den Garten und dann unwillkürlich las abscheuliche Arresthaus. Die Unglücklichen! Wie wird das enden? Wohl wie in Frankfurt, wo Einer nach dem

Andern stirbt und in der Stille begraben wird. Ein Todessurtheil, ein Schaffot, was ist das? Man stirbt für seine Sache. Aber so im Gefängniß auf eine langsame Beise aufgerieben zu werden! Das ist entsetzlich! Könntet Ihr mir nicht sagen, wer in Darmstadt sitt? Ich habe hier Bieles untereinander gehört, werde aber nicht klug darans. Klemm scheint eine schändliche Rolle zu spielen. Ich hatte den Jungen sehr gern, er war grenzenlos leidenschaftlich, aber offen, lebhaft, muthig und aufgeweckt. Hört man nichts von Minnigerode? Sollte er wirklich Schläge ershalten? Es ist mir undenkbar. Seine hervische Standshaftigkeit sollte auch den verstocktesten Aristokraten Ehrsurcht einslößen. . . . .

30.

Straßburg. 28. Juli 1835.

. . . Ueber mein Drama muß ich einige Worte fagen: erst muß ich bemerken, daß die Erlaubniß, einige Alenderungen machen zu dürfen, allzusehr benutt worden ist. Fast auf jeder Seite weggelaffen, zugesetzt, und fast immer auf die dem Ganzen nachtheiligste Weise. Manchmal ist der Sinn gang entstellt oder gang und gar weg, und fast platter Unfinn steht an der Stelle. Außerdem wimmelt bas Buch von den abscheulichsten Drucksehlern. Man hat mir feinen Correcturbogen zugeschickt. Der Titel ift ab: geschmackt, und mein Name steht barauf, was ich ausbrücklich verboten hatte; er steht außerdem nicht auf dem Titel meines Manuscripts. Außerdem hat mir der Corrector einige Gemeinheiten in den Mund gelegt, die ich in meinem Leben nicht gesagt haben wurde. Guttow's glanzende Aritifen G. Buchner's Berte.

Und jener Stunden Seligkeit, Uch jener Träume Wirklichkeit, Die, angeboren jedermann, Kein Mensch sich wirklich machen kann.\*

6.

Zürich, Anfang Januar 1837

.. In längstens acht Tagen will ich "Leonce und Lena" mit noch zwei anderen Dramen erscheinen lassen. . .

7.

3 ürich, 13. Januar 1837.

"Mein lieb Kind! . . . . Ich zähle die Wochen bis zu Ostern an den Fingern. Es wird immer öder. So im Ansange ging's: neue Umgebungen, Menschen, Berhältnisse, Beschäftigungen — aber jett, da ich an Alles gewöhnt bin, Alles mit Regelmäßigkeit vor sich geht, man vergißt sich nicht mehr. Das Beste ist, meine Phantasic ist thätig, und die mechanische Beschäftigung des Präparirens läßt ihr Raum. Ich sehe dich immer so halb durch zwischen Fischzschwänzen, Froschzehen 2c. Ist das nicht rührender, als die Geschichte von Abälard, wie sich ihm Heloise immer zwischen die Lippen und das Gebet drängt? D, ich werde seden Tag poetischer, alle meine Gedanken schwimmen in Spiritus. Gott sci Dank, ich träume wieder viel Nachts, mein Schlafist nicht mehr so schwer.

<sup>\*</sup> Aus dem Gedichte von Reinhold Lenz: "Die Liebe auf dem Lande". F.

8.

Bürich, 20. Januar 1837.

"Ich habe mich verkältet und im Bett gelegen. Aber jett ist's besser. Wenn man so ein wenig unwohl ist, hat man ein so groß Gelüsten nach Faulheit; aber das Mühlrad dreht sich als fort ohne Rast und Ruh. . . . Heute und gestern gonne ich mir jedoch ein wenig Rube und lese nicht; morgen geht's wieder im alten Trab, du glaubst nicht, wie regelmäßig und ordentlich. Ich gehe fast so richtig, wie eine Schwarzwälder Uhr. Doch ist's gut: auf all das auf= geregte, geistige Leben Ruhe, und dabei die Freude am Schaffen meiner poetischen Produkte. Der arme Shakspeare war Schreiber den Tag über und mußte Nachts bichten, und ich, der ich nicht werth bin, ihm die Schuhriemen zu lösen, hab's weit besser. - . . . . Lernst Du bis Oftern die Bolkslieder singen, wenn's Dich nicht angreift? hört hier keine Stimme; bas Bolk fingt nicht, und bu weißt, wie ich die Frauenzimmer lieb habe, die in einer Sviree ober einem Concerte einige Tone todtschreien ober winseln. Ich komme dem Volk und dem Mittelalter immer näher, jeden Tag wird mir's heller — und gelt, du singst die Lieder? Ich bekomme halb das Heimweh, wenn ich mir eine Melodie summe. . . . . . . Jeden Abend fit' ich eine ober zwei Stunden im Cafino; Du kennst meine Vorliebe für schöne Sale, Lichter und Menschen um mich." . . . .

9.

Bürich, 27. Januar 1837.

"Mein lieb Kind, Du bist voll zärtlicher Besorgniß und willst krank werden vor Angst; ich glaube gar, Du

ftirbft - aber ich habe feine Luft zum Sterben und bin Ich glaube, die Furcht vor der Pflege hier gesund wie je. hat mich gefund gemacht; in Stragburg ware es gang an= genehm gewesen, und ich hätte mich mit dem größten Behagen in's Bett gelegt, vierzehn Tage lang, rue St. Guillaume Nro. 66, links eine Treppe boch, in einem etwas überzwergen Zimmer, mit grüner Tapete! Hatt' ich bort umsonst ge= klingelt? Es ist mir heut einigermaßen innerlich wohl, ich zehre noch von gestern, die Sonne war groß und warm im reinsten Himmel — und dazu hab' ich meine Laterne gelöscht und einen edlen Menschen an die Bruft gedrückt, nämlich einen kleinen Wirth, der aussieht, wie ein betrunkenes Kaninchen, und mir in seinem prächtigen Sause vor der Stadt ein großes elegantes Zimmer vermiethet hat. Edler Menich! Das Haus steht nicht weit vom See, vor meinen Fenstern bie Wasserfläche und von allen Seiten die Alpen, wie sonnen= glänzendes Gewölk. — Du kommst bald? mit dem Jugend= muth ist's fort, ich bekomme sonst graue Haare, ich muß mich bald wieder an Deiner inneren Glückfeligkeit stärken und Deiner göttlichen Unbefangenheit und Deinem lieben Leichtsinn und all Deinen bofen Gigenschaften, boses Dlabden. Adio piccola mia!" -

# III. An Karl Bugkow.

1.

Darmstabt, Enbe Februar 1835.

# Mein Herr!

Bielleicht hat es Ihnen die Beobachtung, vielleicht, im unglücklicheren Fall, die eigene Erfahrung schon gesagt, daß es einen Grad von Elend gibt, welcher jede Rücksicht vergessen und jedes Gefühl verstummen macht. Es gibt zwar Leute, welche behaupten, man solle sich in einem solchen Falle lieber zur Welt hinaushungern, aber ich könnte die Wider= legung in einem seit Rurzem erblindeten Hauptmanne von der Gasse aufgreifen, welcher erklärt, er würde sich todt= schießen, wenn er nicht gezwungen sei, seiner Familie durch sein Leben seine Besoldung zu erhalten. Das ist entsetlich. Sie werden wohl einsehen, daß es ähnliche Verhältnisse geben kann, die Einen verhindern, seinen Leib zum Nothanker zu machen, um ihn von dem Wracke biefer Welt in das Wasser zu werfen, und werden sich also nicht wundern, wie ich Ihre Thure aufreiße, in Ihr Zimmer trete, Ihnen ein Manuscript auf die Brust setze und ein Almosen abfordere.\* Ich bitte

<sup>\*</sup> Dem Briefe lag das Manuscript von "Dantons Tod" bei. Brgl. d. Einleitung. F.

Sie nämlich, das Manuscript so schnell wie möglich zu durch= lesen, es, im Fall Ihnen Ihr Gewissen als Kritiker dieß erlauben sollte, dem Herrn Sauerländer zu em= pfehlen und sogleich zu antworten.

lleber das Werk selbst kann ich Ihnen nichts weiter sagen, als daß unglückliche Verhältnisse mich zwangen, es in höchstens fünf Wochen zu schreiben. Ich sage dieß, um Ihr Urtheil über den Verfasser, nicht über das Drama an und für sich zu motiviren. Was ich daraus machen soll, weiß ich selbst nicht, nur das weiß ich, daß ich alle Ursache habe, der Geschichte gegenüber roth zu werden; doch tröste ich mich mit dem Gedanken, daß, Shakspeare ausgenommen, alle Dichter vor ihr und der Natur wie Schulknaben dastehen.

Ich wiederhole meine Bitte um schnelle Antwort; im Falle eines günstigen Erfolges können einige Zeilen von Ihrer Hand, wenn sie noch vor nächstem Mittwoch hier eintressen, einen Unglücklichen vor einer sehr traurigen Lage bewahren.

Follte Sie vielleicht der Ton dieses Briefes bestremden, so bedenken Sie, daß es mir leichter fällt, in Lumpen zu betteln, als im Frack eine Supplik zu überreichen, und fast leichter, die Pistole in der Hand: la bourse ou la vie! zu sagen, als mit bebenden Lippen ein: Gott lohn' es! zu flüstern.

S. Büchner.

2.

Straßburg, Juni 1835.

## Berehrtester!

Vielleicht haben Sie durch einen Steckbrief im "Franksfurter Journal" meine Abreise von Darmstadt erfahren. Seit einigen Tagen bin ich hier; ob ich bleiben werde, weiß

ich nicht, das hängt von verschiedenen Umständen ab. Mein Manuscript wird unter der Hand seinen Kurs durchgemacht haben.

Meine Zukunft ist so problematisch, daß sie mich selbst zu interessiren anfängt, was viel heißen will. Zu dem subtilen Selbstmord durch Arbeit kann ich mich nicht leicht entschließen, ich hoffe, meine Faulheit wenigstens ein Viertelz jahr lang fristen zu können und dann sterbe ich mit meiner Geliebten.

3.

# Straßburg, Juli 1835.

Die ganze Revolution hat sich schon in Liberale und Absolutisten getheilt und muß von der ungebildeten und armen Klasse aufgesressen werden; das Verhältniß zwischen Armen und Reichen ist das einzige revolutionäre Element in der Welt, der Hunger allein kann die Freiheitsgöttin, und nur ein Moses, der uns die sieben egyptischen Plagen auf den Hals schickte, könnte ein Messias werden. Mästen Sie die Bauern, und die Revolution bekommt die Apoplezie. Ein Hu hn im Topse jedes Bauern macht den gallischen Hahn verenden.

4.

# Straßburg, herbst 1835.

... Was Sie mir über die Zusendung aus der Schweiz sagen, macht mich lachen. Ich sehe schon, wo es herkommt. Ein Mensch, der mir einmal, es ist schon lange her, sehr lieb war, mir später zur unerträglichen Last geworden ist, den ich schon seit Jahren schleppe und der sich, ich weiß nicht aus welcher verdammten Nothwendigkeit, ohne Zuneigung, ohne Liebe, ohne Zutrauen an mich anklammert
und quält und den ich wie ein nothwendiges Uebel getragen
habe! Es war mir wie einem Lahmen oder Krüppel zu
Muth, und ich hatte mich so ziemlich in mein Leiden gefunden. Aber jetzt bin ich froh, es ist mir, als wäre ich von einer
Todsünde absolvirt. Ich kann ihn endlich mit guter Manier
vor die Thüre wersen. Ich war bisher unvernünstig gut=
müthig, es wäre mir leichter gefallen ihn todt zu schlagen,
als zu sagen: Pack dich! Aber jetzt bin ich ihn los! Gott
sei Dank! Nichts kommt Einem doch in der Welt theurer
zu stehen, als die Humanität.\*

<sup>\*</sup> Ueber bie Beranlaffung biefes Schreibens ergählt Guttow (im Frankfurter "Telegraph", 1837, Rr. 43, G. 339) folgenbes: "Meine Kritif (über "Dantons Tob") hatte auch eine Folge, die für unsere Zustände nicht uninteressant war. Ich erhielt nämlich aus ber Schweiz einen anonymen Brief, ber allem Anscheine nach von ber bortigen "jeune Allemagne" — (nicht zu verwechseln mit bem "jungen Deutschlanb"!) — herrührte und worin mir über mein Lob eines politischen Apostaten, wofür Buchner nun icon galt, die heftigsten Borwürfe gemacht wurden. Es war zu gleicher Beit ber Reib eines Schulfameraben, ber fich in bem Briefe aussprach. Den Verfasser, den ich wohl errathe, ärgerte das einem ehemaligen Freund gespendete Lob und um seine fleinliche Empfindung zu verbergen, hüllte er sich in pabagogische Bormanbe. ärgerte Schulkamerab ichrieb: "Bei ber unbedingteften Gerechtigkeit, bie ich Büchner's Genie widerfahren ließ, ist es mir boch nie eingefallen, mich vor ihm in eine Ede zu verkriechen." Darauf folgte ein Erguß über bie Gitelfeit, in ber nun ber Ramerab bestärft werben würde, eine Berficherung, daß er Buchner's wahrer Freund ware und in einem Pofiscript - ob ich nicht eine Antifritif abbrucken wollte! Mir schien bies anonyme Schreiben so verbächtig, daß ich Büchner einen Wink gab und von ihm (obige) Aufklärung

5.

Straßburg (1836).

# Lieber Freund!

"War ich lange genug stumm? Was soll ich Ihnen sagen? Ich saß auch im Gefängniß und im langweiligsten unter der Sonne, ich habe eine Abhandlung geschrieben in die Länge, Breite und Tiefe, Tag und Nacht über der eckelshaften Geschichte, ich begreise nicht, wo ich die Geduld herzgenommen. Ich habe nämlich die sixe Idee, im nächsten Semester zu Zürich einen Eurs über die Entwickelung der deutschen Philosophie seit Cartesius zu lesen; dazu muß ich mein Diplom haben, und die Leute scheinen gar nicht geneigt, meinem lieben Sohne Danton den Doktorhut auszusehen.

Was war da zu machen?

Sie sind in Frankfurt und unangefochten!

Es ist mir leid und doch wieder lieb, daß Sie noch nicht im Rebstöckel (Straßburger Gasthaus) angeklopft haben. Ueber den Stand der modernen Literatur in Deutschland weiß ich so gut als Nichts; nur einige versprengte Broschüren, die, ich weiß nicht wie, über den Rhein gekommen, sielen mir in die Hände.

Es zeigt sich in dem Kampfe gegen Sie eine gründ = Liche Niederträchtigkeit, eine recht gesunde Niederträchtig= keit, ich begreife gar nicht, wie wir noch so natürlich sein können! Und Menzel's Hohn über die politischen Narren

erhielt." Nebenbei bemerkt, hieß bieser Anonymus Trapp und starb brei Monate nach Büchner in Zürich, nachbem er kurz vor bessen Erkrankung eine Wieberaussöhnung mit ihm versucht hatte.

in den deutschen Festungen — und das von Leuten! mein Gott, ich könnte Ihnen übrigens erbauliche Geschichten er= zählen.

Es hat mich im Tiefsten empört; meine armen Freunde! Glauben Sie nicht, daß Menzel nächstens eine Professur in München erhält?

Neunde scheinen mir nicht grade den klügsten Weg gegangen zu sein. Die Gesellschaft mittelst der Idee, von der gesbildeten Klasse aus resormiren? Unmöglich! Unsere Zeit ist rein materiell; wären Sie je directer politisch zu Werke gegangen, so wären Sie bald auf den Punkt geskommen, wo die Resorm von selbst aufgehört hätte. Sie werden nie über den Riß zwischen der gebildeten und ungesbildeten Gesellschaft hinauskommen.

Ich habe mich überzeugt, die gebildete und wohlhabende Minorität, so viel Concessionen sie auch von der Gewalt für sich begehrt, wird nie ihr spițes Verhältniß zur großen Klasse aufgeben wollen. Und die große Klasse selbst? Für sie gibt es nur zwei Hebel, materielles Elend und relizgibser Fanatismus. Jede Partei, welche diese Hebel anzusethen versteht, wird siegen. Unsere Zeit braucht Gisen und Vrod — und dann ein Kreuz oder sonst so was. Ich glaube, man muß in socialen Dingen von einem absoluten Rechtsgrundsatz ausgehen, die Vildung eines neuen geistigen Lebens im Volke suchen, und die abgelebte moderne Gesellschaft zum Teusel gehen lassen. Zu was soll ein Ding, wie diese, zwischen Himmel und Erde herzumlausen? Das ganze Leben berselben besteht nur in Versuchen, sich die entsetzlichste Langeweile zu vertreiben.

Sie mag aussterben, das ist das einzig Neue, was sie noch erleben kann.

erhalten hierbei ein Bandchen Gedichte von Sie Die Sagen find ichon, aber ich meinem Freunde Stöber. bin kein Verehrer der Manier à la Schwab und Uhland und ber Partei, die immer rudwärts ins Mittelalter greift, weil sie in der Gegenwart keinen Plat ausfüllen kann. Doch ist mir das Büchlein lieb; follten Gie nichts Bunftiges barüber zu fagen wiffen, fo bitte ich Gie, lieber zu fchweigen. Ich habe mich gang hier in das Land hineingelebt; die Bogesen sind ein Gebirg, das ich liebe, wie eine Mutter, ich kenne jede Bergspiße und jedes Thal, und die alten Sagen sind so originell und beimlich, und die beiden Stöber sind alte Freunde, mit denen ich zum ersten Mal das Gebirg durchstrich. Abolph bat unstreitig Talent, auch wird Ihnen sein Name durch den Musenalmanach bekannt August steht ihm nach, doch ist er gewandt in der Sprache.

Die Sache ist nicht ohne Bedeutung für das Elsaß, sie ist einer von den seltenen Bersuchen, die noch manche Elsässer machen, um die deutsche Nationalität Frankreich gegenüber zu wahren und wenigstens das geistige Band zwischen ihnen und dem Vaterlande nicht reißen zu lassen. Es wäre traurig, wenn das Münster einmal ganz auf fremdem Boden stände. Die Absicht, welche zum Theil das Büchlein erstehen ließ, würde sehr gefördert werden, wenn das Unternehmen in Deutschland Anerkennung fände, und von der Seite empsehle ich es Ihnen besonders.

Ich werde ganz dumm in dem Studium der Philosophie; ich lerne die Armseligkeit des menschlichen Geistes wieder von einer neuen Seite kennen. Meinetwegen! Wenn man sich nur einbilden könnte, die Löcher in unseren Hosen seien Palastfenster, so könnte man schon wie ein König leben! So aber friert man erbärmlich."

## Anmerkung des Herausgebers.

Es ist mir leider, zu meinem lebhaften Bedauern und trot aller angewandten Mühe, nicht gelungen, hier auch bisher ungedruckte Briefe Büchners mittheilen zu können. Die Briefe an die Familie sind in den fünfziger Jahren bei einem Brande im Familienhause der Büchner in Daxmstadt zu Grunde gegangen, die Braut des Dichters, Fräusein Minna Jaeglé, hat die Existenz von zahlreichen Briefen wohl zugestanden, die Herausgabe jedoch rundweg verweigert, und was endlich die Freunde Büchners betrifft, so ist mir sowohl auf direktes Ersuchen, als auch in Folge einer öffentlichen Bitte nur überall die Antwort geworden, daß die Briefe theils nicht aufsbewahrt worden, theils während der langen vierzig Jahre seit dem Tode des Dichters in Berlust gerathen.

So habe ich mich hier nothgebrungen auf den Wiederabbruck ber bereits veröffentlichten Briefe beschränken müssen. Die Briefe "an die Familie" wurden zuerst von Dr. Ludwig Büchner in den "Nachgelassenen Schristen", und zwar theils zerstreut in der Ein=. leitung, theils in einer Reihenfolge (N. S. S. 237—280) mitge= theilt. Er hatte da, seiner Absicht getren, nur das zu geben, "was zur Kenntniß der politischen Bewegung jener Zeit und des Antheils, den Büchner daran hatte, wichtig erschien," nur dürstige Auszüge mitgetheilt — der Beröffentlichung in extenso standen damals Kück= sichten entgegen, durch die er sich gebunden fühlen mußte. Heute, wo dies nicht mehr der Fall gewesen wäre; war leider kein Nach= holen möglich; die Briefe sind, wie oben erwähnt, verbrannt. Mir blieb also nur die Ausgabe übrig, alles Erhaltene in chronologischer

Folge zu ordnen. Wo ferner in den "N. S." die Namen von Personen und Orten blos mit Punkten bezeichnet gewesen, habe ich dieselben, so weit sie zu eruiren waren, voll ausgeschrieben. Endlich habe ich den erläuternden Anmerkungen Dr. Ludwig Büchner's (mit "L. B." gezeichnet) noch einige hinzugefügt, welche mit "F." gezzeichnet sind.

Die Briefe "an die Braut" wurden von diefer 1838 eigens händig nach den Originalen copirt und an Karl Guttow gesendet, um in der von diesem vorbereiteten Gesammt-Ausgabe abgedruckt zu werden. Doch wurden auch diese Auszüge erst in den "N. S." abgedruckt und erscheinen hier unverändert herübergenommen.

Was endlich die Briefe "an Karl Guttow" betrifft, so sind sie von demselben zuerst im Franksurter "Telegraph" vom Juni 1837, später, um zwei verwehrt, in seinen "Deffentlichen Charakteren" mitzgetheilt worden. Zu dem unter Nr. 5 mitgetheilten (letten) Briefe macht Guttow die Bemerkung: "Dies Ganze ist eine Zussammensetzung zweier Briefe, der letzte Theil ist älter, als der erste". Da mir jedoch die Originale nicht vorlagen, so war auch die ausgebeutete Scheidung nicht äußerlich durchzusühren.

R. G. F.

V.

Anhang.

(a) Vi

# 1. Jugendverse.\*

#### Ber beften Mutter.

Gebabet in bes Meeres blauer Fluth Erhebt aus purpurrothem Diten fich Das prächtigestrahlenbe Gestirn bes Tage, Erwedt, gleich einem mächt'gen Bauberwort, Das Leben ber entschlafenen Natur, Bon ber ber Nebel wie ein Opferrauch Empor zum unermeff'nen Aether steigt. Der Berge Zinnen brennen in bem Strahl Bor welchem, wie vom flammenden Altar, Der Rauch bes finstren Walbgebirges wallt -Und fernhin in des Ocean's Kluthen weicht Die Nacht. Go stieg auch uns ein schöner Tag Bom Aether, ber noch oft mit frohem Strahl Im leichten Tang ber Boren grußen mag Den frohen Areis, ber ben Allmächt'gen beut Mit lautem Danke preift, ba gnäbig er Uns wieber feiern läßt ben schönen Tag, Der uns bie beste aller Mütter gab.

\* Diese Jugenbgebichte Büchner's, wohl sämmtlich 1828, also in seinem fünfzehnten Jahre, entstanden, erscheinen hier zum ersten Male aus dem Original=Manuscript abgedruckt. — Die Zusatstrophe zu dem Gedichte "Die Nacht" hat Büchner 1835 flüchtig an den Rand des Papiers hingeschrieben. F.

Auch heute wieber in der üppigsten Gesundheit, Jugend-Fülle, steht sie froh Im frohen Kreis der Kinder, denen sie Boll zarter Mutterlieb' ihr Leben weiht. D! stieg noch oft der Liebe Genius An diesem schönen Tag zu uns herab Ihn schmückend mit dem holden Blumenpaar Der Kinderliebe und der Zärtlichkeit! —

### Vergänglichkeit.

Leise hinter büstrem Nachtgewölke Tritt des Mondes Silberbild hervor, Aus des Wiesenthales seuchtem Grunde Steigt der Abendnebel leicht empor.

Ruhig schummernd liegen alle Wesen, Feiernd schweigt bes Waldes Sängerchor, Nur ans stillem Haine, einsam klagend, Tönet Philomeles Lied hervor.

Schweigend steht bes Walbes büstre Fichte, Süß entströmt der Nachtviole Duft, Um die Blume spielt des West-Winds Flügel, Leis hinstreichend durch die Abendluft.

Doch was bämmert burch ber Tannen Dunkel Blinkend in Selenens Silberschein? Hoch auf hebt sich zwischen schroffen Felsen Einsam ein verwittertes Gestein.

An der alten Mauer dunklen Zinnen Rankt der Epheu üppig sich empor, Aus des weiten Burghofs öder Mitte Ragt ein ringsbemooster Thurm hervor. Fest noch tropen alte Strebepfeiler, Aufgethürmet wie zur Ewigkeit Stehen sie und schau'n wie ernste Geister Nieder auf der Welt Vergänglichkeit.

Still und ruhig ist's im öben Raume, Wie ein weites Grab streckt er sich hin; Wo einst fräftige Geschlechter blühten, Nagt die Zeit jest, die Zerstörerin.

Durch ber alten Säle büstre Hallen Flattert jest die scheue Fledermaus, Durch die ringszerfallenen Bogenfenster Bricht der Nachtwind pfeisend ein und aus.

Auf dem hohen Söller, wo die Laute Schlagend einst die edle Jungfrau stand, Krächzt der Uhu seine Todtenlieder, Klebt sein Nest der Rabe an die Wand.

Alles, Alles hat die Zeit verändert, Ueberall nagt ihr gefräß'ger Zahn, Ueber Alles schwingt sie ihre Sense Nichts ist was die schnelle hemmen kann.

### Die Macht.

Niebersinkt bes Tages goldner Wagen, Und die stille Nacht schwebt leif' herauf, Stillt mit sanfter Hand bes Herzens Klagen, Bringt uns Ruh' im schweren Lebenslauf.

Ruhe gießt sie in bas Herz bes Müben, Der ermattet auf ber Pilgerbahn, Bringt ihm wieder seinen stillen Frieden, Den bes Schicksals rauhe Hand ihm nahm. Ruhig schlummernd liegen alle Wesen, Feiernd schließet sich das Heiligthum, Tiese Stille herrscht im weiten Reiche, Alles schweigt im öben Kreis' berum.

Und der Mond schwebt hoch am flaren Aether, Gießt sein sanstes Silberlicht herab; Und die Sternlein funkeln in der Ferne, Schau'n herab auf Leben und auf Grab.

Willsommen Mond, willsommen sanfter Bote Der Ruhe in bem rauhen Erbenthal, Berkündiger von Gottes Lieb' und Gnabe, Des Schirmers in Gefahr und Mühesal.

Willsommen Sterne, seib gegrüßt ihr Zeugen Der Allmacht Gottes, ber bie Welten lenkt, Der unter allen Myriaden Wesen Auch meiner voll von Lieb' und Gnade benkt.

Ja heil'ger Gott, du bist der Herr der Welten, Du hast den Sonnenball emporgethürmt, Hast den Planeten ihre Bahn bezeichnet, Du bist es, der das All mit Allmacht schirmt.

Unenblicher, ben keine Räume fassen, Erhabener, ben Keines Geist begreift, Allgütiger, ben alle Welten preisen, Erbarmender, ber Sündern Gnade beut!

Erlöse gnäbig uns von allem Uebel, Bergieb uns liebend jede Missethat, Laß wandeln uns auf Deines Sohnes Wegen, Und siegen über Tod und über Grab.

1828.

## Die Nacht.

Wieber eine Nacht herabgestiegen Auf bas alte, ew'ge Erbenrund. Wieber eine Finsterniß geworden In dem qualerfüllten Lebensschlund! — —

1835.

#### II. Cato Uticensis.\*

Groß und erhaben ift es, den Menschen im Kampfe mit der Natur zu sehen, wenn er gewaltig sich stemmt gegen die Buth der entfesselten Elemente und vertrauend der Kraft seines Beistes, nach seinem Willen die roben Rräfte der Natur zügelt. Aber noch erhabner ist es, den Menschen zu sehen im Rampfe mit seinem Schickfale, wenn er es wagt einzugreifen in den Gang der Weltgeschichte, wenn er an die Erreichung seines Zwecks sein Höchstes, sein Alles fest. Wer nur einen Zweck und kein Ziel bei der Verfolgung des= selben sich vorgesteckt, gibt den Wiederstand nie auf, er siegt ober — stirbt. Soldie Männer waren es, welche, wenn die ganze Welt feige ihren Nacken dem mächtig über sie bin= rollenden Zeitrade beugte, fühn in die Speichen deffelben griffen, und es entweder in seinem Umschwunge mit ge= waltiger Hand zurückschnellten ober von seinem Gewichte zermalmt einen rühmlichen Tob fanden, d. h. sich mit dem Reste des Lebens Unsterblichkeit erkauften. Soldie Männer, die unter den Millionen, welche auch aus dem Schoog der Erde steigen, ewig am Staube kleben und wie

<sup>\*</sup> Büchners Rebe bei seinem Abgang vom Darmstäbter Eym= nasium (Heibst 1831.) Erster Abbruck nach bem Original=Manuscript.

Staub vergehn und vergeffen werden, sich zu erheben, sich Unvergänglichkeit zu erkämpfen wagten, solche Männer find es, die gleich Meteoren aus dem Dunkel des menschlichen Elends und Berderbens hervorstrahlen. Sie durchtreuzen wie Rometen die Bahn der Jahrhunderte; so wenig die Sterntunde ben Ginfluß der einen, ebenso wenig fann die Politik den der andern berechnen. In ihrem excentrischen Laufe scheinen sie nur Irrbahnen zu beschreiben, bis die großen Wirtungen dieser Phanomene beweisen, daß ihre Erscheinung lange vorher durch jene Vorsehung angeordnet war, deren Gesetze eben so unerforschlich, als unabanderlich sind. - Jedes Zeitalter kann und Beispiele folder Manner auf= weisen, boch alle waren von jeher der verschiedenartigsten Beurtheilung unterworfen. Die Urfache hiervon ist, daß jede Zeit ihren Maakstab an die Helben der Gegenwart ober Bergangenheit legt, daß sie nicht richtet nach dem eigentlichen Werthe dieser Männer. Für einen Riesen aber paft nicht das Maag eines Zwerges; eine kleine Zeit darf nicht einen Mann nach sich beurtheilen wollen, von dem sie nicht einen Gedanken fassen und ertragen könnte. Wer will dem Abler die Bahn vorschreiben, wenn er die Schwingen entfaltet und stürmischen Flugs sich zu den Sternen erhebt? Wer will die zerknickten Blumen zählen, wenn der Sturm über die Erbe brauft und die Nebel zerreißt, die dumpfbrutend über dem Leben liegen? Wer will nach den Meinungen und Motiven eines Kindes wägen und verdammen, wenn Un= geheures geschieht, wo es sich um Ungeheures handelt? Die Lehre davon ist: man darf die Ereignisse und ihre Wirkungen nicht beurtheilen, wie sie außerlich sich barstellen, sondern

. .

man muß ihren inneren tiefen Sinn zu ergründen suchen, und dann wird man das Wahre finden. —

Ich glaubte erst dieses vorausschicken zu müssen, um bei der Behandlung eines so schwierigen Themas zu zeigen, von welchem Standpunkte man bei der Beurtheilung eines Mannes, bei der Beurtheilung eines alten Kömers ausgehen müsse, um zu beweisen, daß man an einen Cato nicht den Maaßestab unsver Zeit anlegen, daß man seine That nicht nach neueren Grundsätzen und Ansichten beurtheilen könne.

Man hört so oft behaupten: subjectiv ist Cato zu rechtfertigen, objectiv zu verdammen, d. h. von unserm, vom driftlichen Standpunkte aus ift Cato ein Ber= brecher, von seinem eigenen aus ein Beld. man aber diesen dristlichen Standpunkt bier anwenden könne, ist mir ein Räthsel geblieben. Es ist ja boch ein gang eigner Gebanke, einen alten Römer nach bem Katechismus fritisiren zu wollen! Denn da man die Handlungen eines Mannes nur bann zu beurtheilen vermag, wenn man sie mit seinem Charakter, seinen Grundsätzen und seiner Zeit zu= sammenstellt, so ist nur ein Standpunkt, und zwar ber subjektive, zu billigen und jeder andre, zumal in diesem Falle der driftliche, gänzlich zu verwerfen. So wenig als Cato Christ war, so wenig kann man die dristlichen Grundsätze auf ihn anwenden wollen; er ift nur als Römer und Stoifer zu betrachten. Diesem Grundsate gemäß werde ich alle Einwürfe, wie z. B. "es ist nicht erlaubt sich das Leben zu nehmen, das man sich nicht felbst gegeben," ober "ber Selbstmord ist ein Eingriff in die Rechte Gottes" gang und gar nicht berücksichtigen und nur die zu wieder= legen suchen, welche man Cato vom Standpunkte des

Mömers aus machen könnte, wobei es nothwendig ist, vorerst eine kurze, aber getreue Schilderung seines Charakters und seiner Grundsätze zu entwerfen. —

Cato war einer der untadelhaftesten Männer, die die Geschichte und zeigt. Er war streng, aber nicht graufam; er war bereit, Andern viel größere Fehler zu verzeihen, als sich selbst. Sein Stolz und seine Harte waren mehr die Wirkung seiner Grundfätze, als seines Temperaments. Voll unerschütterlicher Tugend, wollte er lieber tugendhaft sein als scheinen. Gerecht gegen Fremde, begeistert für sein Baterland, nur das Wohl seiner Mitbürger, nicht ihre Gunst beachtend, erwarb er sich um so größeren Ruhm, je weniger Seine große Seele faßte gang bie großen er ihn begehrte. Gedanken: Vaterland, Ehre und Freiheit. verzweifelter Kampf gegen Cafar war die Folge seiner reinsten Ueberzeugung, sein Leben und sein Tod den Grund= fätzen der Stoiker gemäß, die da behaupten: "Die Tugend fei die wahre, von Lohn und Strafe gang unabhängige Harmonie des Menschen mit fich selbst, die durch die Berr= schaft über die Leidenschaften erlangt werde; diese Tugend setze die höchste innere Ruhe und Erhabenheit iber die Affektionen sinnlicher Lust und Unlust voraus; sie mache den Weisen nicht gefühllos, aber unverwundbar und gebe ihm eine Herrschaft über sein Leben, die auch den Gelbst= mord erlaube".

Solche Gefühle und Grundsätze in der Brust, stand Cato da, wie ein Gigant unter Phymäen, wie der Herost einer untergegangenen Heldenzeit, wie ein Niesenbau, erhaben über seine Zeit, erhaben selbst über menschliche Größe. Nur ein Mann stand ihm gegenüber. Es war Julius Cäsar.

Beibe waren gleich an Geisteskräften, gleich an Macht und Unjehn, aber beide gang verschiebenen Carafters. Cato ber lette Römer, Cafar nichts mehr als ein glücklicher Cati= lina; Cato groß durch sich selbst, Casar groß durch sein Für zwei solcher Männer war der Erdfreis zu eng. Giner mußte fallen, und Cato fiel, nicht als ein Opfer ber Meberlegenheit Cafars, sondern seiner verdorbenen Zeit. Underthalbe hundert Jahre zuvor hatte fein Cafar gefiegt. Rach Cafars Sieg hatte Cato die Hoffnung seines Lebens verloren; nur von wenigen Freunden begleitet begab er sich nach Utika, wo er noch die letten Unstrengungen machte, die Bürger für die Sache der Freiheit zu gewinnen. Doch als er fah, daß in ihnen nur Sklavenseelen wohnten, als Rom von seinem Herzen sich lostiß, als er nirgends mehr ein Afyl fand für die Göttin seines Lebens, da hielt er es für das Ginzigwürdige, durch einen besonnenen Tod seine Voll der zärtlichsten Liebe sorgte er freie Scele zu retten. für seine Freunde, kalt und ruhig überlegte er seinen Ent= ichluß, und als alle Bande zerriffen, die ihn an das Leben fesselten, gab er sich mit sicherer Hand den Todesstoß und starb, durch seinen Tod einen würdigen Schlußstein auf den Riesenbau seines Lebens setzend. Soldi' ein Ende konnte allein einer so großen Tugend in einer so heillosen Zeit geziemen!

So verschieden nun die Beurtheilungen dieser Handlung sind, ebenso verschieden sind auch die Motive, die man ihr zum Grunde legt. Doch ich denke, ich habe nicht nöthig, hier diesenigen zurückzuweisen, welche von Eitelkeit, Ruhmssucht, Haldstarrigkeit und dergleichen kleinlichen Gründen mehr reden (solche Gefühle hatten keinen Raum in der Brust

eines Cato!) ober gar diejenigen, welche mit dem Gemeinsplatz der Feigheit angezogen kommen. Ihre Widerlegung liegt schon in der bloßen Schilderung seines Charakters, der nach dem einstimmigen Zeugniß aller alten Schriftsteller so groß war, daß selbst Vollejus Paterculus von ihm sagt: homo virtuti simillimus et per omnia ingenio diis, quam hominibus, propior.

Undere, die der Wahrheit schon etwas näher kamen und auch die meisten Unbänger fanden, behaupteten, der Beweggrund zum Gelbstmord fei ein unbengsamer Stolz gewesen, der nur vom Tode sich habe wollen besiegen lassen. Wahrlich, ware dies das wahre Motiv, so liegt schon etwas Großes und Erhabenes in dem Gedanken, mit dem Tode die Gerechtigkeit der Sache, für die man streitet, besiegeln zu wollen. Es gehört ein großer Charafter dazu, sich zu einem solchen Entschluß erheben zu können. Aber auch nicht einmal dieser Beweggrund war es — es war ein höherer. Catos große Scele war gang erfüllt von einem unend= lichen Gefühle für Baterland und Freiheit, das fein ganzes Leben durchglühte. Diese beiden Dinge waren die Centralsonne, um die sich alle seine Gedanken und Hand= lungen drehten. Den Fall seines Baterlandes hätte Cato überleben können, wenn er ein Alint für die andere Göttin seines Lebens, für die Freiheit, gefunden hätte. Er. Die Welt lag in Roms Banden, fand es nicht. Bölker waren Sklaven, frei allein der Römer. auch dieser endlich seinem Geschicke erlag, als das Heiligthum der Gesetze zerrissen, als der Altar der Freiheit zerstört war, da war Cato der einzige unter Millionen, der einzige unter den Bewohnern einer Welt, der sich das Schwert in

bie Bruft ftieß, um unter Eklaven nicht leben zu muffen; benn Eklaven waren die Römer, sie mochten in goldnen ober ehernen Fesseln liegen - sie waren gefesselt. Der Römer kannte nur eine Freiheit, sie war das Geset, dem er sich aus freier Ueberzeugung als nothwendig fügte; diese Freiheit hatte Cafar zerstört, Cato war Stlave, wenn er fich dem Gesetz der Willfur beugte. Und war auch Rom der Freibeit nicht werth, so war doch die Freiheit selbst werth, daß Cato für fie lebte und starb. Rimmt man diesen Beweggrund an, so ist Cato gerechtfertigt, ich sehe nicht ein, warum man sich so sehr bemüht, einen niedrigern hervorzuheben; ich kann nicht begreifen, warum man einem Manne, beffen Leben und Charafter makellos sind, das Ende seines Lebens schänden Der Beweggrund, den ich seiner Handlung zu Grunde lege, stimmt mit seinem gangen Charafter überein, ist seines ganzen Lebens würdig, und also ber wahre. —

Diese That läßt sich jedoch noch von einem anderen Standpunkte aus beurtheilen, nämlich von dem der Klug= heit und der Pflicht. Man kann nämlich sagen: handelte Cato auch klug? hätte er nicht versuchen können, die Freizheit, deren Berlust ihn tödtete, seinem Bolke wieder zu erskämpsen? Und hätte er, wenn auch dieses nicht der Fall gewesen wäre, sich nicht dennoch seinen Mitbürgern, seinen Freunden, seiner Familie erhalten müssen?

Der erste Einwurf läßt sich widerlegen durch die Ge= schichte. Cato mußte wissen und wußte es, daß Rom sich nicht mehr erheben könne, daß es einen Tyrannen nöthig habe, und daß für einen bespotisch beherrschten Staat nur Rettung in dem Untergang sei. Wäre es ihm auch gelungen, selbst Cäsar zu besiegen, Rom blieb dennoch Stlavin; aus dem Rumpfe der Hyder wären nur neue Rachen hervorgewachsen. Die Geschichte bestätigt diese Beshauptung. Die That eines Brutus war nur ein leeres Schattenbild einer untergegangenen Zeit. Was hätte es also Cato genützt, wenn er noch länger die Flamme des Bürgerstrieges entzündet, wenn er auch Noms Schicksal noch um einige Jahre aufgehalten hätte? Er sah, Nom und mit ihm die Freiheit waren nicht mehr zu retten.

Roch leichter läßt sich der andere Einwurf, als hätte Cato sich seinem, wenn auch unterjochten Baterlande, den= noch erhalten muffen, beseitigen. Es gibt Menschen, die ihrem größeren Charafter gemäß mehr zu allgemeinen großen Diensten für das Baterland, als zu besondern Hülfsleistungen gegen einzelne Rothleidende verpflichtet find. Gin folder war Cato. Sein großer Wirkungsfreis war ihm genommen, seinen Grundsätzen gemäß konnte er nicht mehr handeln. Cato war zu groß, als daß er die freie Stirne dem Stlavenjoche des Ujurpators hätte beugen, als daß er, um seinen Mitbürgern eine Gnade zu erbetteln, vor einem Cajar hatte friechen können. Rleineren Geelen überließ er dies; doch wie wenig durch Nachgeben und Fügsamkeit er= reicht wurde, fann Ciceros Beispiel lehren. Cato schlug einen andern Weg ein, noch ben letten großen Dienst seinem Baterlande zu erweisen; sein Selbstmord war eine Aufopferung für dasselbe! Wäre Cato leben geblieben, hätte er sich mit Berleugnung aller seiner Grundsätze dem Usur= pator unterworfen, so hätte dieses Leben die Billigung Cafars enthalten; hätte er dies nicht gewollt, so hätte er in offenem Rampf auftreten und unnütes Blut vergießen

mussen. Hier gab es nur einen Ausweg, er war der Selbstmord. Er war die Apologie des Cato, war die surchtbarste Anklage des Cäsar. Cato hätte nichts Größeres für sein Vaterland thun können, denn diese That, dieses Beispiel hätte alle Lebensgeister der entschlafenen Roma wecken mussen. Daß sie ihren Zweck versehlte, daran ist nur Rom, nicht Cato schuld.

Dasselbe läßt sich auch auf den Einwurf erwidern, Cato hätte sich seiner Familie erhalten müssen. Kato war der Mann nicht, der sich im engen Kreise des Familienlebens hätte bewegen können. Auch sehe ich nicht ein, warum er es hätte thun sollen; seinen Freunden nützte sein Tod mehr, als sein Leben; seine Porcia hatte einen Brutus gestunden, sein Sohn war erzogen; der Schluß dieser Erziehung war der Selbstmord des Baters, er war die letzte große Ehre für den Sohn. Daß derselbe sie verstand, lehrte die Schlacht bei Philippi.

Das Resultat dieser Untersuchung liegt in Lubens Worten: "Wer fragen kann, ob Cato durch seine Tugend nicht Rom mehr geschabet habe, als ge=nütt, der hat weder Roms Art erkannt, noch Catos Seele, noch den Sinn des menschlichen Lebens."

Nimmt man nun alle diese angeführten Gründe und Umstände zusammen, so wird man leicht einsehen, daß Cato seinem Charakter und seinen Grundsätzen gemäß so handeln konnte und mußte und daß jede andere Handlungsart seinem ganzen Leben wiedersprochen haben würde. —

Obgleich hierdurch nun Cato nicht allein entschuldigt, sondern auch gerechtfertigt wird, so hat man boch noch einen

andern, keineswegs leicht zu beseitigenden Einwurf gemacht; es heißt nämlich: "Eine Handlung läßt sich nicht dadurch rechtsertigen, daß sie dem besondern Charakter eines Menschen gemäß gewesen ist. Wenn der Charakter selbst sehlerhaft war, so ist es die Handlung auch. Dieß ist bei Cato der Fall. Er hatte nur eine sehr einseitige Entwicklung seiner Natur erfahren. Die Ursache, warum mit seinem Charakter die Handlung des Selbstmordes übereinstimmte, lag nicht in seiner Vollkommenheit, sondern in seinen Fehlern. Gs war nicht seine Stärke und sein Muth, sondern sein Unvermögen, sich in einer ungewohnten Lebensweise schicklich zu bewegen, welches ihm das Schwert in die Hand gab."

Co wahr auch diese Behauptung klingt, so hört sie bei näherer Betrachtung boch gang auf, einen Flecken auf Catos Handlungen zu werfen. Diesem Einwurf gemäß wird geforbert, daß Cato sich nicht allein in die Rolle des Re= publikaners, sondern auch in die des Dieners hätte fügen sollen. Daß er dies nicht konnte und wollte, schreibt man der Unvollkommenheit seines Charakters zu; daß aber dieses Schicken in alle Umstände eine Bolltommenheit sei, kann ich nicht einsehen, benn ich glaube, daß bas große Erbtheil des Mannes sei, nur eine Rolle spielen, nur in einer Gestalt sich zeigen, nur in das, was er als wahr und recht erkannt hat, sich fügen zu können. Ich Ica haupte also im Gegentheil, daß grade dieses Unvermögen, sich in eine seinen beiligsten Rechten, seinen beiligsten Grundfägen widersprechende Lage zu finden, von der Größe, nicht von der Ginseitigkeit und Unvollkommenheit des Cato zeugt.

Wie groß aber seine Beharrlichkeit bei dem war, was er als wahr und recht erkannt hatte, kann und sein Tod selbst lehren. Wenig Menschen werden ja gefunden worden sein, die den Entschluß zu sterben mit soviel Ruhe haben sassen, mit soviel Beharrlichkeit haben aussühren können. Sagt auch Herder verächtlich: "Jener Römer, der im Zorne sich die Wunden aufriß!" so ist doch dies ewig und sicher wahr, daß grade der Umstand, daß Cato leben blieb und doch die Wasse nicht zurückzog, daß grade der Umstand die That nur noch großartiger macht.

So handelte, so lebte, so starb Cato. Er selbst der Repräsentant Römischer Größe, der letzte eines untergesunkenen Heldenstammes, der größte seiner Zeit! Sein Tod der Schlußstein für den ersten Gedanken seines Lebens, seine That ein Denkmal im Herzen aller Edlen, das über Tod und Berswesung triumphirt, das unbewegt steht im fluthenden Strome der Ewigkeit! Rom, die Riesin, stürzte, Jahrhunderte gingen an seinem Grabe vorüber, die Weltgeschichte schüttelte über ihm ihre Loose, und noch steht Cato's Namen neben der Tugend und wird neben ihr stehen, so lange das große Urgesühl für Vaterland und Freiheit in der Brust des Wenschen glüht!

# III. Büchner als Agitator.\*

- ... Man läßt den Angeklagten, August Becker, vortreten und macht ihm zur Aufgabe, sich darüber zu ersklären: von wem die erste Idee zu Flugschriften ausgegangen sei, worin deren Zweck, Tendenz bestanden, und zu welcher Zeit die Abfassung solcher Schriften erfolgt sei. Derselbe erklärt hierauf dictirend folgendes:
- "... Den "Landboten" betreffend, sei es mir erlaubt, den Berfasser desselben, Georg Büchner, in seinen eigenen Worten, deren ich mich noch ziemlich genau erinnere, hier für mich reden zu lassen; dies kann zugleich dazu dienen, wenigstens eine Seite von Büchner's Charakter kennen zu lernen. Die Bersuche, welche man bis jetzt gemacht hat, um die Berhältnisse Deutschlands umzustoßen, sagte er, beruhen auf einer durchaus knabenhaften Berechnung, indem man, wenn es wirklich zu einem Kampf, auf den man sich doch gesaßt machen mußte, gekommen wäre, den deutschen Regierungen und ihren zahlreichen Armeen nichts hätte ents

<sup>\*</sup> Zur Vervollständigung jener Darstellung, welche die Einsleitung von Büchner's politischen Ueberzeugungen und Handlungen gibt, sinden sich hier jene Stellen aus Nöllners Werk über den Prozeß Weidig, welche auf Büchner Bezug haben, vollinhaltlich zussammengestellt. F.

gegenstellen können, als eine handvoll undisciplinirter Liberaler. Soll jemals die Revolution auf eine durchgreisende Art auszgesührt werden, so kann und darf das bloß durch die große Masse des Bolkes geschehen, durch deren Ueberzahl und Gezwicht die Soldaten gleichsam erdrückt werden müssen. Es handelt sich also darum, diese große Masse zu gewinnen, was vor der Hand nur durch Flugschriften geschehen kann.

Die früheren Flugschriften, welche zu diesem Zweck etwa erschienen sind, entsprachen bemselben nicht; es war darin die Rede vom Wiener Congreß, Preffreiheit, Bundestags= ordonnangen u. dgl., lauter Dinge, um welche fich die Bauern (benn an biese, meinte Büchner, musse man sich vorzüglich wenden) nicht kümmern, so lange sie noch mit ihrer materiellen Noth beschäftigt sind; denn diese Leute haben aus sehr nahe liegenden Ursachen durchaus keinen Sinn für die Ehre und Freiheit ihrer Nation, keinen Begriff von den Rechten bes Menschen u. f. w., sie sind gegen all' das gleichgültig und in dieser Gleichgültigkeit allein beruht ihre angebliche Treue gegen die Fürsten und ihre Theilnahmlosigkeit an dem libe= ralen Treiben der Zeit. Gleichwohl scheinen sie unzufrieden zu sein, und sie haben Ursache dazu, weil man den dürftigen Gewinn, welchen sie aus ihrer faueren Arbeit ziehen, und der ihnen zur Verbesserung ihrer Lage so nothwendig wäre, als Steuer von ihnen in Anspruch nimmt. So ist es ae= kommen, daß man bei aller parteiischen Vorliebe für sie doch jagen muß, daß sie eine ziemlich niederträchtige Gesinnung angenommen haben; und baß sie, es ist traurig genug, fast an keiner Seite mehr zugänglich sind, als gerade am Gelb= jack. Dies muß man benuten, wenn man sie aus ihrer Erniedrigung hervorziehen will; man muß ihnen zeigen und vorredinen, daß sie einem Staate angehören, bessen Laften sie größtentheils tragen muffen, während andere ben Bortheil davon beziehen; — daß man von ihrem Grundeigenthum, das ihnen ohnedem so sauer wird, noch den größten Theil der Steuern erhebt, während die Capitalisten leer ausgeben; daß die Gesetze, welche über ihr Leben und Eigenthum verfügen, in den Händen des Adels, der Reichen und der Staatsbiener sich befinden u. f. w. Dieses Mittel, die Masse des Volkes zu gewinnen, muß man, fuhr Büchner fort, benuten, so lange es noch Zeit ist. Sollte es ben Fürsten einfallen, den materiellen Zustand des Bolkes zu verbessern, sollten sie ihren Hofstaat, der ihnen fast vhnedem unbequem sein muß, sollten sie die kostspieligen, stehenden Beere, die ibnen unter Umständen entbehrlich sein können, vermindern, follten fie ben künftlichen Organismus ber Staatsmajdine, deren Unterhaltung so große Summen kostet, auf einfachere Principien zurückführen, bann ift die Sache ber Revolution. wenn sich der Himmel nicht erbarmt, in Deutschland auf immer verloren. Seht die Desterreicher, sie sind wohlgenährt und zufrieden! Fürst Metternich, der geschickteste unter allen, hat allen revolutionären Beist, der jemals unter ihnen auf= kommen könnte, für immer in ihrem eigenen Tett erstickt. Co find die eigenen Worte bes Budyner gewesen.

Die Tendenz der Flugschrift läßt sich hiernach vielleicht dahin aussprechen: sie hatte den Zweck, die materiellen Insteressen des Bolkes mit denen der Revolution zu vereinigen, als dem einzigen möglichen Weg, die letztere zu bewerksstelligen. — Solche Mittel, die Revolution herbeizuführen, hielt Büchner für ebenso erlaubt und ehrbar, als alle anderen. Wenigstens sagte er oft, der materielle Druck,

unter welchem ein großer Theil Deutschlands liege, sei eben so traurig und schimpflich, als der geistige; und es sei in seinen Augen bei weitem nicht so betrübt, daß dieser oder jener Liberale seine Gedanken nicht drucken lassen dürse, als daß viele tausend Familien nicht im Stande wären, ihre Kartosseln zu schmelzen u. s. w.

Ob ich mich hier gleich meistens der Worte Büchner's bedient habe, so dürfte es doch schwer sein, sich einen Begriff von der Lebhaftigkeit, mit welcher er seine Meinungen vorztrug, zu machen. —

Man braucht nur vier Jahre (und halb so viel im Gefängniß) älter zu sein, als ich damals war, da Büchner solche Reden führte, um die Sophisterei, die sie enthalten, einzusehen; damals war ich fast blind dagegen, sowie Andere, z. B. Clemm, Louis Becker, Schüt, denen allen Büchner imponirte, ohne daß sie es vielleicht selber gestehen mochten, sowohl durch die Neuheit seiner Ideen, als durch den Scharfsinn, mit welchem er sie vortrug. Wären solche Meinungen das Rühmlichste von Büchner gewesen, dann würde der Absichen, den sie vielleicht in den Augen des Gerichtes erregen, mit Necht auf diesenigen, welche genaueren Umgang mit ihm gepflogen, zurückfallen; allein er hatte bei all' dem das edelste Herz und war für diesenigen, die ihn genau kannten, der liebenswürdigste Mensch.

Ilm noch einmal auf die Flugschrift Büchner's zurück= zukommen, so kann ich nicht angeben, ob sie den beabsichtigten Zweck erreicht habe; soviel weiß ich, daß, wie mir Weidig gesagt hat, Professor Jordan sich mißbilligend über dieselbe ausgesprochen; auch Dr. Hundeshagen soll sie, wie ich von Weyprecht erfahren, heftig getadelt haben.

In dem oben angegebenen Sinn schrieb Budner die Flugschrift, welche von Weidig Landbote genannt worden ift. Noch muß ich erwähnen, daß Büchner während meiner Abwesenheit einmal bei Weidig gewesen sein muß, um bei dem= selben eine Statistik vom Großberzogthum, die er bei seiner Arbeit benutt hat, zu entlehnen; ich weiß wenigstens nicht, wie er sonst dazu gekommen sein soll, denn diese Statistik habe ich Weidig später überschickt. Auch wußte Weidig schon vorher von der Absicht Büchner's, etwas zu schreiben. Schrift wurde durch Clemm und mich an Weidig überbracht. Er machte zum Theil dieselben Einwendungen, die er mir gegen dieselbe gemacht hatte und jagte, daß bei folden Grund= fäten fein ehrlicher Mann mehr bei uns aushalten werbe. (Er meinte damit die Liberalen.) Ich erinnere mich bieser Einzelnheiten noch sehr genau; überhaupt war Weidig in Allem der Gegensatz zu Büchner; er (Weidig) . hatte ben Grundsatz, daß man auch ben kleinsten revolutionären Funten fammeln musse, wenn es dereinst brennen solle; er war unter den Republikanern republikanisch und unter den Constitutio= nellen constitutionell. — Büchner war sehr unzufrieden über biese Bemerkung Weidig's und sagte, es sei keine Runft ein ehrlicher Mann zu sein, wenn man täglich Suppe, Gemüse und Fleisch zu effen habe. Indessen konnte Weidig der Flugschrift einen gewissen Grad von Beifall nicht versagen und meinte, sie musse vortreffliche Dienste thun, wenn sie verändert werde. Dies zu thun behielt er sie zurück und gab ihr die Bestalt, in welcher sie später im Druck erschienen ist. Sie unterscheibet sich vom Originale namentlich baburch, daß an die Stelle ber Reichen bie Vornehmen gesetzt sind, und daß das, was gegen die sogenannte liberale Partei ge=

fagt war, weggelassen und mit Anderem, was sich blos auf die Wirtsamkeit der constitutionellen Verfassung bezieht, er= fest worden ist, wodurch denn der Charafter der Schrift noch gehässiger geworden ist. Das ursprüngliche Manuscript hatte man allenfalls als eine ichwarmerische, mit Beispielen belegte Predigt gegen den Mammon, wo er sich auch finde, betrachten können, nicht jo das Lette. Die biblischen Stellen, sowie überhaupt der Schluß sind von Weidig. Als Clemm und ich diese Schrift zu Weidig brachten, befand fich deffen Frau frank zu Friedberg. Es mag Anfangs Juni 1834 gewesen sein, als Schütz und Büchner nach Offenbach reiften, um die erwähnte Schrift in Druck zu geben. Ungefähr einen Monat später gingen Schütz und Minnigerode an denselben Ort, um fie abzuholen. Wer sie gedruckt und wo diese Leute bei dieser Gelegenheit logirt, kann ich nicht angeben. Rarl Zeuner hat damals einen Pack von der Flugschrift nach Butbach gebracht. Ich war gerade in seinem Haus, als er zurückfehrte, und ich brachte sie in der Tasche in die Wohnung des Weidig. —

Vorgelegt wird die Flugschrift, betitelt: "Der hessische Landbote. Erste Botschaft. — Mit Vorbericht." — Becker erklärt darüber:

"Das Manuscript dieser Flugschrift habe ich bei Büchner in's Reine geschrieben, weil seine eigene Hand durchaus un= leserlich war. Es ist nachher in die Hände Weidig's ge= kommen, wie eben gesagt, aus welchen, soviel ich weiß, es Schütz und Büchner empfangen haben, um es in die Druckerei nach Offenbach zu tragen. Ich habe indessen nur das ur= sprüngliche Manuscript, wie es Büchner geliesert hat, abge= schrieben. Ich kann auch hier noch anführen, daß der Vorsbericht ebenfalls von Weidig verfaßt worden ist. Büchner war über die Veränderung, welche Weidig mit der Schrift vorgenommen hatte, außerordentlich aufgebracht, er wollte sie nicht mehr als die seinige anerkennen und sagte, daß er ihm gerade das, worauf er das meiste Gewicht gelegt habe, und wodurch alles andere gleichsam legitimirt werde, durchsgestrichen habe."

Frage. "Der Landbote war seinem Inhalte nach hauptsächlich für's Großherzogthum Hessen bestimmt. Dem ungeachtet war, wie Sie sich auch selbst schon ausgesprochen haben, der Zweck der Ausbreitung von Flugschriften umsfassender. Durch Aufreizung des Volkes in unserem Lande konnte für die gewünschte allgemeine, deutsche Freiheit wenig genützt werden; es mußten daher offenbar weitere Mittel in Aussicht genommen worden sein, um jenen Hauptzweck zu erreichen, und worin haben dieselben wohl bestanden?" —

Antwort des August Becker. Büchner, der bei seinem mehrjährigen Ausenhalte in Frankreich das deutsche Bolk wenig kannte, wollte, wie er mir oft gesagt hat, sich durch diese Flugschrift überzeugen, in wie weit das deutsche Bolk geneigt sei, an einer Nevolution Antheil zu nehmen. Er sah indessen ein, daß das gemeine Bolk eine Auseinanderssetzung seiner Verhältnisse zum deutschen Bund nicht verstehen und einem Aufruf, sseine angeborenen Nechte zu erkämpsen, kein Gehör geben werde; im Gegentheil glaubte er, daß es nur dann bewogen werden könne, seine gegenwärtige Lage zu verändern, wenn man ihm seine naheliegenden Interessen vor Augen lege. Dies hat Büchner in der Flugschrift ge=

than. Er hatte dabei durchaus feinen ausschließlichen Sag gegen die Großherzoglich Bessische Regierung; er meinte im Gegentheil, daß sie eine der besten sei. Er haßte weder die Fürsten, noch die Staatsdiener, sondern nur das monarchische Princip, welches er für die Urfache alles Elends hielt. — Mit der von ihm geschriebenen Flugschrift wollte er vor der Hand nur die Stimmung des Bolkes und der beutschen Revolutionäre erforschen. Alls er später hörte, daß die Bauern die meisten gefundenen Flugschriften auf die Polizei abgeliefert hätten, als er vernahm, daß sich auch die Patrioten gegen seine Flugschrift ausgesprochen, gab er alle seine politischen Hoffnungen in Bezug auf ein Unberswerden auf. Er glaubte nicht, daß durch die constitutionelle, landständische Opposition ein wahrhaft freier Zustand in Deutschland herbeigeführt werden könne. Sollte es diesen Leuten gelingen, fagte er oft, die deutschen Regierungen zu stürzen und eine allgemeine Monarchie ober auch Republik einzuführen, so bekommen wir hier einen Gelbaristokratismus wie in Frankreich, und lieber foll es bleiben, wie es jett ift. Um nun auf die Frage selbst zurückzukommen, muß ich noch bemerken, daß Büchner und seine Freunde in Gießen die Absicht hatten, wenn der Bersuch mit dieser ersten Flugschrift gelinge, dahin zu wirken, daß auch in anderen Ländern ähnliche Schriften verfaßt würden. Dies ist aber nicht geschehen, da der Bersuch so ungünstig ausgefallen war.

Frage. "Theilte Weidig diese Ansichten Büchner's?" Antwort. Zum Theil; doch stimmte er in Manchem mit Büchner überein. So erinnere ich mich, daß Büchner einst Streit über Wahlcensus mit ihm hatte. Büchner meinte, in einer gerechten Republik, wie in den meisten nordamerika= werhältnisse eine Stimme haben, und behauptete, daß Weidig, welcher glaubte, daß dann eine Pöbelherrschaft, wie in Frankreich entstehen werde, die Verhältnisse des deutschen Volks und unserer Zeit verkenne. Büchner äußerte sich einst in Gegenwart des Zeuner sehr heftig über diesen Aristokratismus des Weidig, wie er es nannte, und Zeuner beging dann später die Indiscretion, es dem Weidig wieder zu sagen. Hierdurch entstand ein Streit zwischen Weidig und Büchner, welchen ich beizulegen mich bemühte und welcher die Ursache ist, daß ich diese Einzelheiten behalten habe."

August Becker wird zum Verhöre vorgeführt und weiter befragt:

Frage. Was gab die Veranlassung zu der am 3. Juli 1834 auf der Badenburg stattgehabten Versammlung? —

Antwort. Die Mitglieder unserer Gesellschaft stimmten darin mit Weidig überein, daß man gemeinschaftlich handeln müsse, wenn unser politisches Wirken einigen Erfolg haben solle. Büchner meinte, daß man Gesellschaften errichten müsse, Weidig glaubte, daß es schon genüge, wenn man die verschiedenen Patrioten der verschiedenen Gegenden mit einander bekannt mache und durch sie Flugschriften verbreiten lasse. Ueber diesen Punkt wollte man sich auf der Baden-burger Versammlung besprechen. Büchner hosste, auf derselben seine Ansichten bei den Marburgern durchzusetzen. Ich weiß nicht, wie weit ihm dies gelungen ist. Als ich ihn nach meiner Rücksehr aus dem Hinterland über die Sache sprach, sagte er mir, daß auch die Marburger Leute seien, welche

sich durch die französische Revolution, wie Kinder durch ein Ummenmährchen, hätten erschrecken lassen, daß sie in jedem Dorf din Paris mit einer Guillotine zu sehen fürchteten u. s. w. Es muß demnach auf dieser Versammlung die Rede davon gewesen sein, in welchem Geist die Flugschriften abgesaßt werden müßten, und Büchner, welcher glaubte, daß man sich an die niederen Volkstlassen wenden müsse, und der auf die öffentliche Tugend der sogenannten ehrbaren Bürger nicht viel hielt, muß auf der Badenburg seine Ansichten nicht gesbilligt gesehen haben, weil er über die Marburger sich so ungehalten äußerte."

"Dieser Buchner," - erklärt weiter noch Beder im Berhör, — "war mein Freund, der mich lange Zeit zum einzigen Vertrauten seiner theuersten Ungelegenheiten machte, von welchen er weder seiner Familie, noch einem seiner anderen Freunde Etwas gejagt hatte. Ein solches Vertrauen mußte ihm mein Berg gewinnen; seine liebenswürdige Berfönlichkeit, seine ausgezeichneten Fähigkeiten, von welchen ich bier freilich keinen Begriff geben kann, mußten mich unbedingt für ihn einnehmen bis zur Verblendung. Die Grund= lage seines Patriotismus war wirklich bas reinste Mitleid und ein edler Sinn für alles Schöne und Große. Wenn er sprach und seine Stimme sich erhob, bann glänzte sein Auge, — ich glaubte es sonst nicht anders — wie die Wahrheit. Ich habe die von ihm verfaßte Flugschrift ab= geschrieben. Was hätte ich nicht für ihn gethan, wovon hätte er mich nicht überzeugt?!" -

Es wird dem Carl Zeuner ein Exemplar des "bessischen Landboten", erste Botschaft, zur Anerkennung vorsgelegt 20. Nach Ansicht äußert derselbe:

"Es ist dies ein Exemplar berjenigen Schriften, welche durch den Minnigerode gebracht und durch diesen und mich auf die vorhin bezeichnete Weise weiter befördert worden sind. Ich las diese Schrift nach meiner Ankunft in Buthbach zum erstenmal; da dieselbe aber meinen politischen Gessinnungen und Absichten nicht entsprach, so nahm ich ein Blatt davon, ging zu Dr. Weidig, bei dem Schütz und Minnigerode gleichfalls gewesen waren, und erzählte ihm die Sache 2c. Nicht lange darnach kam der Pfarrer Schaum von Hochweisel. Ich äußerte gegen Weidig, die Schrift sei zu scharf und wahrhaft ekelhaft. Weidig sagte, er habe das auch schon gesagt, die Schrift sei noch schlimmer projectirt gewesen, er habe sie etwas milder abgefaßt 2c.

In der darauf folgenden Nacht (vom 1. auf den 2. August) klopfte mir um Mitternacht Jemand an meinem Kenster und rief mich bei Namen. Ich öffnete das Fenster und fragte: "was gibt's Nenes?" worauf erwiedert wurde: Minnigerode sei am Thor zu Gießen verhaftet worden und man habe bei ihm Schriften vorgesunden, er habe sich sozgleich ausgemacht, um und davon zu benachrichtigen. Ich erkannte nun den Büchner, er wünschte, ich möge ihn alsbald zu Weidig begleiten, was ich dann auch that. Ich klopfte dem Weidig am Fenster, sowie er heraussah, wurde ihm alsbald die Hiodspost mitgetheilt; er erwiederte, das sei schlimm. Weidig öffnete das Haus, und wir traten in seine Stube. Weidig pochte auch den August Becker aus dem Schlaf, welcher damals in dem Weidig'schen Haus überz

nachtete. Beder war sehr bestürzt. Außer uns vier Personen war Niemand zugegen. Weidig sagte sogleich zu Büchner, da er doch einmal auf dem Weg sei, so müsse er nothwendig seine Reise fortsetzen, namentlich nach Offenbach, um den Schütz, wo möglich, zeitig zu benachrichtigen, damit er nicht in eine gleiche Falle gerathe, sodann auch den Hausmann, damit dieser etwa vorräthige Schristen wegthun könne 2c."

## IV. Büchners lette Tage.\*

- 2. Tebruar 1837. Wir fragten Büchner, ob er einen weiten Spaziergang mit uns machen wollte; er antwortete, daß er mit seinem Freunde Schmid nur einen kurzen Gang machen würde, weil er sich nicht ganz wohl fühle. Als wir gegen Abend nach Hause kamen, klagte er, daß es ihm sieberisch zu Muthe sei. Da er sich aber nicht zu Bette legen wollte, aus Furcht nicht einschlasen zu können, setzte er sich zu uns auf's Sopha. Ich bot ihm Thee an, den er ausschlug; bald bemerkte ich, daß er einschlief, und als er erwachte, bat ich ihn dringend, sich zu Bett zu legen, was er auch endlich that. Wir sagten ihm, daß er an der Wand klopsen solle, die an unsere Schlasstube stieß, wenn er des Rachts etwas bedürse, und ließen seine Lampe brennen.
- 3. Februar. Büchner hatte nicht gut geschlafen, klagte aber keinerlei Schmerzen. Da es sehr hell im Zimmer war, gab ich ihm grüne Vorhänge, auch ein Pferdehaarkissen unter den Kopf, was ihm wohl that. Ich hatte gehofft, daß er

<sup>\*</sup> Diese Aufzeichnungen stammen aus der Feder der Frau Schulz, Gattin des Dr. Wilhelm Schulz, Büchners getreuer Pflegerin. Sie sind ein Auszug aus dem Tagebuche der edlen Frau, welchen sie nach dem Dahinscheiden des Dichters für dessen Familie ansgesertigt.

den Albend wieder bei uns zubringen könnte, und deswegen unser gewöhnliches Lesekränzchen nicht abgesagt; da er aber nicht dabei sein konnte, ließ er sich von uns erzählen, womit wir uns unterhalten hatten.

- 4. Februar. Das Fieber war etwas stärker, boch gab es zu keiner Besorgniß Raum; er aß etwas Suppe und Obst und versicherte, daß es ihm ganz wohl in seinem Bette sei. Wir erhielten Briefe von den Unsrigen, die ich ihm vorlas und denen er mit Interesse zuhörte.
- 5. Februar. Er klagte über Schlaflosigkeit; ich suchte ihn damit zu trösten, daß ich in meiner kürzlichen Krankheit viele Nächte nicht geschlasen und dabei noch Schmerzen habe leiden müssen. Er war sehr geduldig und ruhig; da wir genöthigt waren einige Besuche zu machen, so blieb sein liebster Freund Schmid bei ihm; als wir wieder nach Hause kamen, ließ er sich von und erzählen; doch hatte er es nicht gerne, wenn man laut sprach.
- 6. Februar. Da ich keine häuslichen Geschäfte hatte, konnte ich mich ganz seiner Pflege widmen, was ich von Herzen gerne that. Es zeigte sich nach und nach eine große Empfindlichkeit bei ihm; man konnte ihm nicht leicht etwas recht machen, was seine Freunde oft nicht begreisen konnten. Ich, die ich aber aus Erfahrung wußte, wie es Einem ist, wenn man an den Nerven leidet, ich that ihm alles, was er nur haben wollte, worüber ich jest doppelt froh bin.
- 7. Februar. Frau Sell schickte für Büchner Suppe, die ihm sehr gut schmeckte; auch die vorgeschriebene Arzenei nahm er gerne, worüber ich ihn oft lobte. Da wir den Fastnachts: Abend bei Sell zubringen sollten, so blieb Büchners Freund Braubach bei ihm, den er auch sehr gerne hatte.

- 8. Februar. Das Fieber zeigte sich nur sehr wenig, und er wollte, da Briefe von seiner Braut angekommen waren, an dieselbe schreiben; ich bat ihn, dieses zu versichieben, bis er sich wieder ganz wohl sühlte. Auch erbot ich mich statt seiner zu schreiben, was er aber ablehnte. Da die Briefe Minna's sehr sein geschrieben waren, legte er sie weg, um sie später fertig zu lesen.
- 9. Februar. Der Kranke hatte fast gar kein Fieber, doch klagte er fortwährend über Schlassossigkeit; mein Mann war des Nachts lange bei ihm und bemerkte doch, daß er zuweilen geschlasen hatte. Er war kleinmüthig, und wir sprachen ihm alle Muth ein; auch rieth man ihm, ein wenig aufzustehen, um dann vielleicht besser schlasen zu können. Es wurde ihm Mandelmilch verordnet, die ich ihm bereitete und die ihn sehr erquickte.
- 10. Februar. Er stand Nachmittags auf und wollte schreiben; ich holte ihm alles Nöthige herbei, da ich sah, daß er sich durchaus nicht wollte abhalten lassen und da er sagte, daß er sich auf dem Sopha wohler wie im Bett fühle, so freute ich mich sehr und nahm es für ein Zeichen der Besserung. Er ergriff die Feder, erklärte aber sogleich nicht schreiben zu können; ich bot ihm abermals an, in seinem Namen zu schreiben, was er jetzt geschehen ließ. Damit er seinen Geist nicht austrengen sollte, schrieb ich den Brief nach meiner Idee, und er sagte mir alsdann, was ich daran ändern sollte. Endlich war das Schreiben nach seinem Wunsch ausgefallen; er nahm es mir hastig weg und setzte die Worte: "Udieu mein Kind" darunter, sieß mich eine seiner Locken hineinlegen und eilte schnell zu Bett, nach welchem er sehr verlangte. Nachdem der Brief weg war, siel es mir

schwer auf's Herz, daß die gute Minna vielleicht diese Worte für Abschiedsworte nehmen könnte, da doch die Krankheit damals nicht im Geringsten gefährlich schien. Dies beunsruhigte mich sehr, und ich hatte einen traurigen Abend. Mein Mann und seine anderen Freunde schliefen diese wie die solgenden Nächte abwechselnd in seinem Zimmer, was ihm lieb war.

- 11. Tebruar. Der ichwache Thee, ben er Morgens genoß und die Suppen, die ich ihm selbst kochte, schmeckten ibm recht gut; doch fiel uns eine Art Unempfindlichkeit (Apathie) an ihm auf. Ich fragte ihn an diesem Morgen, ob es ihm angenehm wäre, wenn ich mit meiner Arbeit mich zu ihm setzte, was er gerne zu haben schien. Da ihm das Sprechen schwer fiel, drückte er sich oft burch Geberden aus, die mich zu Thränen rührten, auch weil sie mich lebhaft an meinen verstorbenen Bater erinnerten, mit dem ich sogar in der hohen freien Stirne einige Aehnlichkeit bei Büchner zu entdecken glaubte. Un einigen Aeußerungen, die er an diesem Tage that, bemerkte ich, daß sein Beist nicht gang helle war. Wir beschlossen noch einen Arzt kommen zu lassen und zwar Echönlein; der Kranke wollte aber nichts davon hören, da er sich nicht so krank fühlte. Es wurde indessen jetzt jede Racht gewacht, was seine Freunde gerne übernahmen.
- 12. Februar Sonntag. Büchner erklärte endlich, daß er Schönlein zu sprechen wünsche; dieser war aber verzreist; sein Assistent hatte indessen Büchner schon besucht und sich mit den von Dr. Zehnder verordneten Mitteln ganz einzverstanden erklärt.
- 13. Februar. Die Betäubung dauerte fort; am Tage vorher war es, wo er zum erstenmale sagte, der Kopf

sei ihm schwer und dies war das einzige Mal in seiner ganzen Krankheit, daß er über den Kopf klagte. Er war ganz bei sich, sprach aber zuweilen im Schlaf. Wir schrieben an diesem Tage an seine Geschwister nach Darmstadt.

- 14. Februar. Morgens frühe fam Schönlein und billigte gang das bisherige Berfahren des Dr. Zehnder, auch behielt er dieselben Arzeneien bei. Büchner sprach sehr ver= nünftig mit ihm, bekam aber schon während der Unwesenheit der Aerzte starke Hitze; ich blieb bei ihm und er nannte mich manchmal Schmid; wenn ich bann sagte, ich sei Frau Schulz, lächelte er mir zu; auch glaubte er zuweilen, es stände Jemand in der Ede und dgl. Ich las für mich im Morgen= blatt, das er für einen Brief hielt, ich legte es daher weg. Gegen Abend bekam er einen heftigen Unfall von Zittern (Bittern der Hände hatte man schon früher bemerkt), wobei er ganz irre sprach. Ich wurde sehr unruhig und sorgte von nun an dafür, daß außer mir auch immer noch einer seiner Freunde bei ihm war. Er wurde nach und nach immer ruhiger. Gegen 8 Uhr kam das Deliriren wieder, und sonderbar war es, daß er oft über seine Phantasieen sprach, sie selbst beurtheilte, wenn man sie ihm ausgeredet Gine Phantasie, die oft wiederkehrte war die, daß er hatte. wähnte ausgeliefert zu werden. Die Nacht war unruhig; er sprach viel Französisch und redete mehrere Male seine Braut an.
- 15. Februar. Ich fand ihn Morgens früh sehr ver= ändert; doch kannte er mich, verlangte zu seinem Thee, weil die Tasse groß war, auch einen großen Lössel. Er sprach wenn er bei sich war, etwas schwer, sobald er aber delirirte, sprach er ganz geläusig. Er erzählte mir eine lange zu=

sammenhängende Geschichte wie man ihn gestern schon vor die Stadt gebracht habe, wie er zuvor eine Rede auf dem Markte gehalten u. f. w. Ich fagte ihm, er sei ja bier in seinem Bette und habe das alles geträumt, da erwiederte er, ich wisse ja, daß Escher (einer seiner Schüler) sich für ibn verbürgt habe und beghalb sei er wieder zurückgebracht worden. Es hatte sich nämlich die Idee bei ihm gebildet, er habe Schulden, was aber in Wirklichkeit nicht ber Fall war. Solche Phantasien ließ er sich leicht ausreden, verfiel aber alsbann in andere. Um 12 Uhr kam Schönlein, den Büchner nicht erkannte und da ich um jeden Preis wissen wollte, wie es um ben Kranken stehe, blieb ich im Zimmer, ob es schidlich war, ober nicht. Schönlein betrachtete den Kranken und jagte zu mir: "Alles pagt zusammen, es ist das Faul= fieber und die Gefahr ist sehr groß." Ich erschrack heftig, und da meine Nerven sehr angegriffen waren, empfahl mir der Arzt dringend, das Krankenzimmer zu meiden; auch war männliche Pflege jett bringender. Ich konnte jest nichts mehr für ihn thun, als beten. — Es wurde ein braver Wärter angenommen, doch war bei diesem immer noch einer von Büchner's Freunden, besonders Wilhelm und Schmid. Ich war sehr traurig und schrieb sogleich nach Stragburg.

16. Februar. Die Nacht war unruhig; der Kranke wollte mehrere Male fort, weil er wähnte in Gefangenschaft zu gerathen, oder schon darin zu sein glaubte und sich ihr entziehen wollte. Den Nachmittag vibrirte der Puls nur und das Herz schlug 160 Mal in der Minute, die Aerzte gaben die Hossung auf. Mein sonst frommes Gemüth fragte bitter die Vorsehung: "Warum?" Da trat Wilhelm in's Zimmer, und da ich ihm meine verzweislungsvollen Ge-

danken mittheilte, sagte er: "Unser Freund gibt dir selbst Untwort, er hat soeben, nachdem ein heftiger Sturm von Phantasien vorüber war, mit ruhiger, erhobener, seierlicher Stimme die Worte gesprochen: "Wir haben der Schmerzen nicht zu viel, wir haben ihrer zu wenig, denn durch den Schmerz gehen wir zu Gott ein. Wir sind Tod, Staub, Usche, wie dürsten wir klagen?" Mein Jammer löste sich in Wehmuth auf, aber ich war sehr traurig und werde es noch lange sein.

17. Februar. In der Nacht phantasirte der Krante von seinen Eltern und Beschwistern in den rührendsten Aus: brücken. Er sprach fast immerwährend. Schönlein wunderte sich, ihn am Morgen noch lebend zu finden; er kam täglich zweimal und nahm den größten Antheil, sowie Alle, die Büchner auch nur entfernt kannten. Jeben Morgen ließ man fich von verschiedenen Sciten nach seinem Befinden erkundigen. Gegen 10 Uhr kam Frau Pfarrer Schmid von Stragburg und benachrichtigte uns, daß Minna angekommen sei; ich erschrack sehr, denn ich fürchtete für sie, wenn sie den Kranken in so verändertem Zustande sehen würde. Ich eilte zu ihr in's Wirthshaus und bereitete sie nach und nach auf die große Gefahr vor, in der ihr Theuerstes schwebte. Ich machte mich recht stark bei ihr. Ich holte sie nach Tisch mit ihrer Begleiterin zu und, die Aerzte hatten ihr erlaubt, den Kranken zu sehen. Er erkannte sie, was eine schmerzliche Freude für sie war; unsere Thränen flossen vereint an biesem Tage und mein Berg litt viel, benn es verstand bas ihrige. Gie und Frau Schmid blieben von nun an bei uns. Nacht war für uns Alle traurig. Der Kranke belirirte fortwährend.

- 18. Februar. Minna besuchte frühe den Kranken, ber sie deutlicher wie am vorigen Tage erkannte; er sprach zu ihr, auch von ihrem Bater, doch konnte man nicht alles verstehen, denn seine Stimme war jett schwächer. Er nahm aus Minna's Händen ein wenig Wein und Consitur, as Mittags etwas Suppe, nannte mehrere seiner Freunde mit Namen, auch der Buls hob sich ein wenig; alles dieses war ein Hoffnungsstrahl für uns, trot den Aerzten, die nichts darauf gaben, aber nur ein Hoffnungsstrahl, denn am Abend traten von neuem üble Symptome ein. Die Nacht war ruhig, da die Schwäche zunahm; doch sprach der Kranke immersort.
- 19. Februar, Sonntag. Der Athem wurde ichwer, die Schwäche größer, der Tod mußte nabe fein. Das starke Mädchen bat meinen Mann sie zu rufen, wenn der verhängnifvolle Augenblick fame, benn lange konnte und durfte sie nicht im Krankenzimmer verweilen. Es war Sonntag; der Himmel war blau und die Sonne schien, die Rinder hatte man weggeschickt, es war stille im Hause und stille auf Die Glocken läuteten. Minna und ich jagen der Strake. allein in meinem traulichen Stübchen. Wir wußten daß wenige Schritte von uns ein Sterbender lag und welcher! Wir hatten uns aber in ben Willen der Borschung ergeben, denn was in der Menschen Macht lag, den Theueren zu retten, war ja geschehen. Ich erinnere mich in meinem Leben wenig jo feierlicher Stunden, wie diese; eine beilige Rube goß sich über und. Wir lasen einige Gedichte, wir sprachen von ihm, bis Wilhelm eintrat, Minna zu rufen, damit sie dem Geliebten den letten Liebesdienst erzeuge. Sie that es mit starker Ruhe, aber bann brach ihr Schmerz

laut aus. Ich nahm sie in meine Arme und weinte mit ihr. Sie wurde ruhiger und endigte einen angefangenen Brief. Der Abend verging uns in Gesprächen über den Hingeschiedenen, oft gedachten wir mit Schmerz der armen Eltern und Geschwister des Verewigten. Minna brachte die Nacht bei mir zu, und da wir lange nicht geschlasen hatten, behauptete die Natur ihr Necht, und ein sanster Schlummer stärfte uns. Am Abend war ein Brief aus Darmstadt gekommen, der uns tief bewegte; ich beant-wortete ihn.

- 20. Februar. Minna schrieb an ihren Bater. Wir lasen in einer Art Tagebuch, das sich unter Büchners Papieren gesunden hatte und reiche Geistesschäße enthält. Die Freunde des Berewigten brachten den Abend bei uns zu und er war, wie immer, der Gegenstand unsver Unterhaltung. Da er über alles was uns interessirte, so oft mit uns gesprochen hatte, so wußten wir viel von ihm zu erzählen. Fast jeder Gegensstand, der uns umgab, erinnerte uns an diese oder jene geistreiche Bemerkung, die er darüber gemacht. Bald flossen unsvereiche Bemerkung, die er darüber gemacht. Bald flossen unsversetzte uns dah siese oder jene geistreiche Satyre, seine witzigen Einfälle und launigen Scherze in's Gedächtniß zurückriesen.
- 21. Februar. Der Himmel war helle und die Sonne schien dem Tage, an dem seine irdische Hülle der Erde wiedersgegeben werden sollte. Wir wanden am Morgen einen großen Kranz von lebendigem Grün, Lorbeer und Myrthen und weißen Blüthen, der nach hiesiger Sitte den ganzen Sarg umgeben sollte. Auch ließ Minna dem Dichter und Bräutigam durch Wilhelm einen Lorbeers und Myrthenkranz auf die hohe blasse Stirne drücken. Ein Strauß von lebendigen Blumen,

ben einige Freundinnen ichickten, ruhte in seinen Banden. Um 4 Uhr sollte das Begräbniß stattfinden, ich verließ daber gleich nach Tisch mit Minna bas Haus, benn einem ger= riffenen Bergen konnten die Unstalten bagu keinen Troft gewähren. Wir besuchten zuerst ben Lieblingsspaziergang unfres Freundes, einen kleinen Plat am Gee, und bann begaben wir uns zu einer theilnehmenden Freundin, wo wir bis zum Abend blieben. Wilhelm holte uns dort ab und erzählte uns, daß mehrere hundert Personen, die beiden Bürgermeister und andere der angesehensten Ginwohner ber Stadt an ber Spite, den Berewigten zur Ruhestätte begleitet hatten. Die Theilnahme ber ganzen Stadt war groß. Bekannte und Unbekannte waren tief erschüttert durch den Tod eines fo geist= und talentvollen jungen Mannes.

Am Abend schickte eine Freundin einen Blumentopf, gefüllt mit der Erde, in der der Bollendete ruht. Das Immergrün, das darin stand und das auch auf seinem Grabe sproßt, sei uns ein Symbol der Hoffnung, der Hoffnung des Wiedersehns. Mit den herzlichsten, theilnehmendsten Worten an Minna war dieses sinnige Geschenk begleitet.

# V. Nekrolog.\*

Im Verlaufe weniger Tage hat der Tod zwei ausge= zeichnete deutsche Männer den Reihen ihrer trauernden Lands= leute und der Genossen ihres Schickfals entrissen. Februar wurde Ludwig Börne zu Paris, am 21. Februar Georg Büchner zu Zürich beerdigt. Beide ruben in fremdem Lande, denn Beiden hatte sich bas Baterland ver= Wenn Borne im heiligen Kampfe für Licht und ichlossen. Recht ein lang erprobter Streiter war, der mit steter Uns= dauer die scharfen Geisteswaffen gegen Unterdrückung und Knechtschaft, gegen Heuchelei und Lüge gerichtet batte, so be= grüßten Alle, welche Georg Büchner näher kannten, in diesem die frische Jugendkraft, der eine weite Bahn des Ruhms und der Ehre offen lag. Große Hoffnungen ruhten auf ihm, und so reich war er mit Gaben ausgestattet, daß er selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen haben würde.

Georg Büchner, der Sohn eines angesehenen Arztes zu Darmstadt, wurde am 17. Oktober 1813 zu Goddelau bei Darmstadt geboren. Nachdem er das Gymnasium dieser Stadt besucht, widmete er sich zu Straßburg vom Herbste

<sup>\*</sup> Aus der "Züricher Zeitung" vom 23. Februar 1837. Der Berfasser des Artikels ist Dr. Wilhelm Schulz. F.

1831 bis zum August 1832, sobann vom Oktober bieses Jahres bis zur Mitte des Jahres 1833 dem Studium der Naturwissenschaften, besonders der Zoologie und vergleichenden In dieser Zeit von einer Unpäglichkeit befallen, Unatomie. fand er jorgjame Pflege im Hause feines Berwandten, des Pfarrers Jägle zu Stragburg. Während dieser Krankheit verlobte er sich mit der Tochter dieses würdigen Geistlichen, welche durch Geist und Berg in jeder Beziehung seiner würdig Die Gesetze seines Heimathlandes riefen ihn im Herbst 1833 auf die Universität Biegen, wo er sein Studium der Naturwissenschaften fortsetzte und zugleich, nach dem Wunsche seines Baters, mit der praktischen Medizin sich be-Durch eine Hirnentzündung im Frühjahr 1834 er= faßte. litten diese Studien einige Unterbrechung, doch kehrte er nach kurzem Aufenthalte in Darmstadt nach Gießen zurück, wo er bis zum Herbst 1834 verweilte. Bon da begab er sich abermals in sein älterliches Hans zu Darmstadt, wo er fortwährend mit Naturwissenschaften, sowie mit Philosophie sich beschäftigte und zugleich, im Auftrage seines Baters, anatomische Vorlesungen hielt.

In der letzten Zeit seines Aufenthaltes in Gießen wurde Büchner, mit vielen andern Jünglingen seines Sinnes und Alters, in die politischen Bewegungen jener Zeit verwickelt. Der gegen ihn eingeleiteten Untersuchung entzog er sich im März 1835 durch seine Abreise nach Straßburg. Hier gab er entschieden die praktische Medizin auf und widmete sich mit rastlosem Eiser dem Studium der neueren Philosophie. Besonders tief drang er in die Lehren von Cartesius und Spinoza ein. Eine gleiche Thätigkeit, die ihn häusig seine Arbeiten die kief in die Nacht sortsehen ließ, wendete er auf

Die Naturwissenschaften. Im Dezember 1835 begann er die Borarbeiten für seine Abhandlung: "Sur le système nerveux du barbeau", welcher er die Ernnenung zum korrespondirensen Mitgliede der natursorschenden Gesellschaft zu Straßburg verdankte. Durch Einsendung derselben Abhandlung an die philosophische Fakultät zu Zürich erwarb er sich die philossphische Doktorwürde. Bon den ausgezeichneisten Kennern der Naturwissenschaften ist diese Schrift für eine meisterhafte Arbeit erklärt worden, die zu den höchsten Erwartungen berechtige. Gleich bedeutend kündigte er sich durch seine Probesverlesung und seine akademischen Borträge über vergleichende Anatomie an der Hochschule zu Zürich an, wohin er sich am 18. Oktober vorigen Jahrs zu bleibendem Ausenthalte begeben hatte.

Aber nicht blos die Natur, auch das reiche innere Leben der Menschen, ihre Leidenschaften und Reigungen, ihre Schwächen und Tugenden zogen ihn mächtig an, und was aufgefaßt, gestaltete sich seinem er mit scharfem Blicke produktiven Beiste zu poetischen Schöpfungen. hatte ihn das große Drama der neueren Zeit, die französische Revolution, lebhaft ergriffen. Er studirte gründlich die Geschichte derselben und bemächtigte sich eines ihrer bedeutendsten Stoffe. In politische Untersuchungen verwickelt, unter mannig= fachen Störungen und Beschäftigungen verschiedener Urt, vollendete er in wenigen Wochen, während seines letten Auf= enthaltes zu Darmstadt, Jein dramatisches Werk: "Dantons Tob; dramatische Bilder aus der Zeit der Schreckensherr= Giner der strengsten und geistvollsten Rritiker Deutschlands bezeichnete dieses Drama als das Werk des Genie's, und pries sich glücklich, der Erste zu sein, welcher

das deutsche Publikum auf den so hervorragenden Geist auf=
merksam mache. In Straßburg gab sodann Büchner sehr
gelungene Uebersetzungen der beiden Dramen Biktor Hugo's,
Lucrecia Borgia und Maria Tudor, heraus. In
derselben Zeit und später zu Zürich vollendete er ein im
Manuscript vorliegendes Lustspiel, Leonce und Lena,
voll Geist, Witz und kecker Laune. Außerdem sindet sich
unter seinen hinterlassenen Schristen ein beinahe vollendetes
Drama, sowie das Fragment einer Novelle, welche die letzten
Lebenstage des so bedeutenden als unglücklichen Dichters
Lenz zum Gegenstande hat. Diese Schristen werden dem=
nächst im Druck erscheinen.

Der so reich begabte junge Mann war mit zu viel Thatfraft ausgerüstet, als bag er bei ber jungften Bewegung im Bolferleben, die eine beffere Bufunft zu verheißen schien, in selbstsüchtiger Rube hatte verharren sollen. Durch seinen frühe gereisten Geift auf eine heitere Böhe gestellt, blieb er indessen in seinen politischen Ansichten von manchen Täuschungen frei, welchen sich die Jugend willig hinzugeben pflegt. Ein Teind jeder thöricht unbesonnenen Handlung, die zu keinem günstigen Erfolge führen konnte, haßte er doch jenen thaten= losen Liberalismus, der sich mit seinem Gewissen und seinem Volke durch leere Phrasen abzufinden sucht, und war zu jedem Schritte bereit, den ihm die Rücksicht auf das Wohl seines Bolkes zu gebieten schien. Go haben benn in gleicher Weise die Wiffenschaft, die Runft und das Vaterland seinen früh= zeitigen Verluft zu beklagen. Dieses Baterland hatte er ver= lassen mussen, aber der Genius ist überall zu Hause. Bürich hatte er eine zweite Beimath gefunden; dafür bürgt die Anerkennung, die ihm seine Talente erwarben, bafür die

Theilnahme, die von so vielen der ausgezeichnetsten Bewohner dieser Stadt seinem Andenken am Tage der Beerdigung bezeigt wurde.

Reiner seiner Freunde hatte diesen Tag noch vor wenigen Wochen nahe geglaubt. Außer einigen leichten Unpäßlichsteiten war Büchner während seines Ausenthalts in Zürich stets gesund geblieben. Sein Acußeres schien mit seinem Inneren in Harmonie zu stehen, und die breit gewölbte Stirne schien noch lange seinem umfassenden Geiste eine sichere Stätte zu sein. Doch mochte er selbst ein Vorgefühl seines frühen Endes haben. Wenigstens vergleicht er in einem hinterlassenen Tagebuche den Zustand seiner Seele mit einem Herbstabende, und schließt seine Vemerkung mit den Worten: "Ich fühle keinen Eckel, keinen Ueberdruß; aber ich bin müde, sehr müde. Der Herr schenke mir Ruhe!"

Um 2. Februar mußte er sich zu Bette legen, bas er von jett an nur für wenige Augenblicke verließ. Trot der Sorgfalt der Aerzte und der Pflege seiner Freunde machte die Krankheit unaufhaltbare Fortschritte und bildete sich bald zum heftigen Nervenfieber aus. Am 12. Tage fingen die Delirien an. Der Gegenstand seiner Phantasieen waren seine Braut, seine Eltern und Geschwister, deren er mit der rührendsten Unhänglichkeit gedachte, und das Schickfal seiner politischen Jugendgenossen, die seit Jahren in den Kerkern feiner Beimath schmachten. Wie vor seiner Krankheit, so iprach er auch jett in bitteren aber wahren Worten, die im Munde eines Sterbenden ein doppeltes Gewicht haben, über jene Schmach unserer Tage sich aus, über die verwerfliche Behandlung der politischen Schlachtopfer, die nach gesetzlichen Formen und mit dem Anschein der Milde in Jahre langer

Untersuchungshaft gehalten werden, bis ihr Geist zum Wahnsinne getrieben und ihr Körper zu Tobe gequält ist. "In
jener französischen Revolution," so vief er aus, "die wegen
ihrer Grausankeit so verrusen ist, war man milder als jest.
Man schlug seinen Gegnern die Köpse ab. Gut! Aber
man ließ sie nicht Jahre lang hinschmachten und hinsterben."
Später jedoch, als ihm der Tod näher gerückt war, schien
er sich bereits von allen irdischen Banden losgerissen zu haben,
und mit gehobener Sprache, deren Worte die erhabensten
Stellen der Bibel in's Gedächtniß riesen, ergoß sich seine
Seele in religiösen Phantasieen.

Auf die erste Nachricht von seiner Krankheit eilte seine Berlobte an das Krankenbett ihres Bräutigams. Die Nähe der Geliebten leuchtete freundlich in seine Träume hinein, und seine sichtbar freudige Bewegung weckte einen letzen Schimmer der Hoffnung bei Denen, die ihm nahe standen. Aber es war nur ein kurzes Aufflackern des verglimmenden Lebens! Von Landsleuten und Freunden umgeben, starb er am 19. Februar, Nachmittags gegen 4 Uhr, und seine treue Braut schloß ihm das gebrochene Auge. Sein Verscheiden war schmerzlos und sanst, denn der Segen der Liebe ruhte auf ihm!

# VI. Poetische Stimmen über Büchner.\*

### Bum Andenken an Georg Budgner.

Bon Georg Berwegh.

Die Guten sterben jung — Doch beren herzen troden, wie ber Staub Des Commers, brennen bis zum letten Stumpf!

I.

So hat ein Purpur wieder fallen müssen! Hast eine Krone wiederum geraubt!
Du schonst die Schlangen zwischen beinen Füßen Und trittst den jungen Adlern auf das Haupt!
Du läßt die Sterne von dem Himmel sinken Und Flittergold an deinem Mantel blinken!
Sprich, Schicksal, sprich, was hast du diesen Tempel So früh in Schutt und Asche hingelegt?
So rein und frisch war dieser Münze Stempel — Was hast du heute sie schon umgeprägt?
D theurer, als im goldenen Pokale
Einst jene Perle der Kleopatra,

<sup>\*</sup> Das Gebicht von Herwegh ist bessen "Gebichte eines Lebendigen", die von Louise Büchner sind ihren Gedichten: "Frauen= herz" (Leipzig, Thomas) entnommen.

Der Mörber Tob schlich nächtlich sich in's Haus, Der rohe Knecht zerbrach die zarte Schale Und goß den hellen Geist als Opser aus. —

Mein Buchner tobt! Ihr habt mein Berg begraben! Dein Buchner tobt, als feine Sand ichon offen, Und als ein Bolf icon harrete ber Gaben, Da wird ber Fürst von jahem Schlag getroffen! Der Jugend fehlt ein Führer in bie Schlacht, Um einen Frühling ift die Welt gebracht; Die Glode, die im Sturm fo rein geflungen, Ist, ba sie Frieden läuten wollt', zersprungen. Wer weint mit mir? - Rein, Ihr begreift es nicht, Wie zehnfach stets bas Berg bes Dichters bricht, Wie blutend, gleich ber Sonne, nur fich reißt Bon biefer Erbe - ftete ein Dichtergeift; Wie immer, wo er von dem Leib sich löfte, Sein eigner Schmerz beim Scheiben war ber größte. Gin Scepter fann man ruhig fallen febn, Wenn einmal nur die Sand mit ihm gespielt, Bon einem Weibe fann man lächelnd gehn, Wenn man's nur einmal in ben Armen hielt; Der Tobesstunde Qual find jene Schemen, Die wir mit uns in unfre Grube nehmen, Die Beifter, bie am Sterbebette ftehn, Und und um Leben und Gestaltung flebn, Die schon die junge Morgenröthe wittern, Und ihrem Werben bang entgegen gittern, Des Dichters Qual, die ungeborne Belt, Der Reim, ber mit ber reifen Barbe fällt. . . .

Ich will Euch an ein Dichterlager bringen: Seht mit dem Tod ihn um die Zukunft ringen, Seht seines Auges letten Fieberstrahl, Scht, wie es trunken in die Leere schaut Und drein noch sterbend Paradiese baut! Die Hand zuckt nach der Stirne noch einmal,

Das Berg pocht wilber an bie schwachen Rippen, Das Zauberwort schwebt auf ben blaffen Lippen -Roch ein Gebeimniß möcht' er und entbeden, Den letten, größten Traum in's Dasein wecken. -D herr bes himmels, sei ihm jett nicht taub! Roch eine Stunde gönn' ihm, o Geschick, Berlosche une nicht bes Propheten Blid! Umfonft - es bricht bie mube Bruft in Stanb, Und mit ihr wieber eine Freiheiteftnige; Auf's ftille Berg fällt bie gelähmte Sand, Daß sie im Tod noch vor der Welt es schütze! Und die fo reich vor seinem Geifte stand, Er barf bie Zufunft nicht gur Blüthe treiben, Und feine Träume muffen Träume bleiben; Ein unvollendet Lied finkt er in's Grab, Der Verse schönsten nimmt er mit hinab.

Du flammst nun wieber nach burchbrochner Schranfe In Gottes Saupt ein leuchtenber Gebanke; Um falten Berbe figen wir allein, Und weinen in die Afche still hinein. D, mein Jahrhundert, sammle sie geschwind! -Er war ein Seld, und mehr: Er war dein Rind! Un beiner Bruft haft bu ihn aufgefäugt, Dein Banner einzig bat er ja geschwenft! Bor bir allein hat er fein Anie gebengt, Bor bir, vor bir allein fein Schwert gefenft; Für bich und mit bir hat er fühn gestritten, Für bich und mit bir hat er treu gelitten; Um beinetwillen stieß sein Baterland Ihn aus, gleich wie ber Mutterborn die Welle, Daß sie am fremben, freubenlosen Strand Mit allen himmeln in der Bruft zerschelle. Un frembem, freubenlosem Stranbe, ja! Denn wessen Berg ftanb bier bem seinen nab,

Wo schen der Mensch den Fuß vom Boden hebt, Und Fels und Stein allein nach oben strebt? Wo doppelt, doppelt schön der Acther blaut Und doppelt tief der Mensch zur Erde schaut, Wo stolze Abler ihre Heimath haben. Und wo am Ruder sitzen doch die Raben. Der Alpen Kind, wie ist dein Rus verhallt! Einst groß, wie sie, und jetzt, wie sie, nur falt!

#### II.

Bleich Rosenhauch auf einer Jungfrau Wangen Geh' ich ben Abend im Gebirge prangen; Im garten Dufte glüben fie vor mir, Die Bletscher, benen treu bie Sonne bier Itr erstes und ihr lettes Lächeln zeigt; Und aus ben Flammen wie ein Phonix steigt Der Mond mit filberftrahlendem Gefieber, In jede Woge taucht sein Bilbnig nieber. Db ftumm fie ruht, ob leuchtend fie fich bricht, Sie wirb verklart und er vergigt fie nicht. So mag ber Beift ber Belt in unfer Denfen, In jede Blüthe, jede Bruft fie fenten. Dem Mond streut still mit schmeichelnder Geberde Goldwölfchen auf bie Bahn b.s Abende Wehn, Gleich Blumen, boch nicht Blumen biefer Erde. Die welfen muffen, che fie vergebn. Dort in ben Rachen wirft mit falter Sand Sein lettes Golb bas berbftlich gelbe Land, Und meine Seele fieht in fuger Ruh' Der Perlen Träufeln von ben Rubern gu, Wie sie von Ringen bin zu Ringen tonen.

Gin fliegendes Symbol ber Ewigfeit, Und endlich fich, von jeber Form befreit, Bestaltlos mit bem Element versöhnen. D Geift, ber über biefen Baffern lebt, Der hier aus biesen fühlen Gründen thaut, Der aus ber Tiefe himmel wiederblaut! Du Geift bes Friedens, der mich jest umschwebt, Der fich ben Aether maglos läßt entfalten, Der Erbe ftillen Drang jum Leng gestalten -So liebend beut die Luft bes Bogels Schwingen, Der harfe Ton, um brin sich auszuklingen -Bas haft bu uns um biefen Stern betrogen, Und, eh' es tagen wollte, uns entzogen Den Gening, der bir fo rein verwandt, Sich in bein All, wie Sauch in Sauch empfand, D'rein, wie in einer Blume Reld fich fentte, Und b'raus ein Berg, so gottesburftig, tranfte? Du haft ein Auge ber Ratur genommen, Das ihr in ihre tieiste Seele fab, Um einen Beter bift bu felbst gefommen -Ilm einen Beter? ei, fo staunet, ja! Ilm feinen Beter, rubig, sicher, ftill, -Die Flamme bebt, wenn sie nach oben will! 11m feinen Beter — nein, um feinen Wurm --(58 tobt bas Meer und lobt ben herrn im Sturm! Der Blumen iconfte brauchet einen Dorn, Ein ebles Herz zu Schutz und Trut den Zorn; Manch heiß Webet hüllt sich in einen Fluch, Wie unfre Hoffnung in das Leichentuch.

#### III.

Was er geschaffen, ist ein Ebelstein, D'rin blitzen Strahlen für die Ewigkeit; Doch hätt' er uns ein Leistern sollen sein In dieser halben, irrgeword'nen Zeit,

In biefer Beit, fo wetterschwül und bang, Die noch im Dhr ber Rindheit Glodenklang, Und mit ber Sand icon nach bem Schwerte gittert, Bur Sälfte tobt, gur Sälfte neugeboren, Gleich einer Pflanze, bie ben Frühling wittert Und ihre alten Blätter nicht verloren. Er hatte — aber gonnt ihm feine Ruh'! Die Augen fielen einem Müben gu; Doch hat er, funkelnd in Begeisterung, Bom himmelelichte trunfen, fie geschloffen, Der Dichtung Quelle hat sich voll und jung Roch in ben stillen Ocean ergoffen. Und eine Braut nahm ihn ber anbern ab; Bor ber verhaucht' er friedlich fanft fein Leben, Die Freiheit trug ben Jünger in bas Grab, Und legt fich bis zum jüngsten Tag baneben. Auch nicht allein ist er bahingegangen, Zwei Pfeiler unfrer Kirche fturzten ein; Erst als ben freisten Mann die Gruft empfangen. Senkt man auch Budner in ben Tobtenschrein. Büchner und Börne, — beutsche Diosfuren, Weh', daß ber Lorbeer nicht auf beutschen Fluren Für fold geweihte Säupter machsen barf! Der Wind im Norden weht noch rauh und scharf. Der Lorber will im Treibhaus nur gebeiben, Ein freier Mann holt sich ibn aus bem Freien!

D bleibe, Freund, bei beinem Danton liegen!
's ist besser, als mit unsern Ablern fliegen. —
Der Frühling kommt, da will ich Blumen brechen Auf beinem Grab und zu den Deutschen sprechen:
"Kein Held noch, noch kein Ziska oder Tell? Und Eure Trommel noch das alte Fell?"
Bürich, im Februar 1841

#### Am Grabe des Bruders.

Bon Louije Büchner.

Nach langem, langem Sehnen An beinem Grab ich stand, Nach vielen, bitt'ren Thränen Sah ich bies Stückhen Land, Das Alles kalt bedecket, Woran voll Zärtlichkeit, Seit Leben ihm erwecket, Das Kind hing allezeit!

Das Kind — o, Schmerz! ich habe Dich anders nicht gekannt, Stiegst jest du aus dem Grabe, Du hätt'st mich kaum erkannt. Doch wie ich so hier stehe, Wird Eins mir wunderbar, Trot allem Schmerz und Wehe, Im tiefsten Innern klar.

Bu früh mir hingeschwunden Warst du mein Lebensstern, Nach dem in allen Stunden Ich sah zum Himmel gern; Sein Strahl ward meine Leuchte, Zog meinem Geist voran, Zum Guten, Schönen zeigte, Zur Wahrheit mir die Bahn.

Und daß in ew'ger Treue Ihm stets gefolgt mein Herz, Daß hier ich steh' ohn' Reue, Dies sänstigt meinen Schmerz; Daß tief mir im Gemüthe Dasselbe Feuer wacht, Das beine Brust burchglühte Mit seltner Liebesmacht.

So jühl' ich mit Entzücken.
Stünd'st eben bu vor mir,
Als Geistesschwester brücken
Würd'st bu an's Herz mich dir!
Die Hände segnend breiten
Auf meine Stirne bleich,
Mich wie in Kinderzeiten
Anlächelnd mild und weich.

Muß wieder von ihm gehen, Dem schmerzlich theuren Ort, Doch was mir dort geschehen, Wirkt muthig in mir fort! Daß so du in mir lebest Für alle Ewigfeit, Zum höchsten mich erhebest — Dies ist Unsterblichseit!

### Die Bürider Glocken.

Bon Louise Büchner.

D, bu wunderbarer grüner See im schönen Schweizerland, Wie so lieblich sich die stolze Zürich schmiegt an beinen Rand! Hüben sanste Rebenhügel, Hingestreut wie ein Ibyll, Drüben majestätische Alpen, Schneebedecket, ernst und still.

Wie ein Mann ruhst bu bazwischen, Dem ein Zaub'rer Alles lieh, Tiefsten Ernst und Morgenfrische, Frohe, starke Poesie. Lächelst in so holber Schöne — Fast Bergessen mich umstrickt, Daß mir von den grünen Höhen Auch ein Grab entgegen blickt.

Weh', ba tönen Glockenklänge, Schneiben mir in's tiefste Herz, Niemals wachte so gewaltig In mir auf der erste Schmerz! Weh', das sind dieselben Glocken, Welche bebten durch die Luft, Als man deine theure Hülle Senkte in die kühle Gruft!

Alles Andre ist vergangen, Selbst den Schmerz bethört' die Zeit, Aber diese Glocken sprechen Noch so laut, als wär es heut', Daß der besten Geister einem, Ganz erfüllt vom höchsten Drang, Daß dem treusten, wärmsten Herzen Sie getönt den Grabgesang!

# VII. Bugkow über "Dantons Tod".\*

Die Kritik ist immer verlegen, wenn sie prüfend an die Werke des Genies herantritt. Sie, die sonst so schnelle und wortreiche Base, blickt hier scheu und wählt ängstlich in ihren Ausdrücken, um das Würdige mit Würde zu empfangen. Die Kritik kann hier nicht mehr sein, als der Kammerdiener, der die Thüt des Salons öffnet und in die versammelte Menge laut des Eintretenden Namen hincinrust, das Uebrige wird das Genie selbst vollbringen. Es wird dem matten Gespräche pöhlich eine neue Wendung geben, es wird Ideen aus seinem Haupte schütteln. Das Genie bedarf keiner Empschlung, das sühlen wir, wenn wir von Georg Büchner reden, und treten auch im Folgenden nur abseits in einen Winkel, um die Sache für sich selbst reden zu lassen.

Eine tragische Katastrophe der französischen Nevolution entwickelt sich in Büchners "Danton" vor unseren Augen. Die Autorität Robespierre's ist im Steigen, und die zweite Reaction gegen die Revolution beginnt. Die erste Reaction

<sup>\*</sup> Die vorstehende Kritik, aus Karl Gutkkow's Feder, ist die erste und eine der bemerkenswerthesten, welche das Werk erstahren. Sie ist hier wortgetren nach dem ersten Abdruck (im "Phönix", Frühlings=Zeitung für Deutschland, Nr. 162 vom 11. Juli 1835. S. 645—46) reproduzirt.

war der Sturg der Gironde, die zweite der Sturg bes Die Revolution verschlang wie Saturn Moberantismus. ihre eigenen Söhne. Welch' ein Unterschied aber schon in den verschiedenen Classen dieser Rückwirkungen! Die Birondisten waren Männer, welche nicht burch Absichten und Spiteme in die Revolution hineingerissen wurden, sondern durch einige Sympathien, durch einige Principien und durch einen erhabenen Enthusiasmus, welcher alle Gemüther in jenen sturmvollen Beiten ergriffen und sich endemisch, wie ein Fieber, fortge= pflanzt hatte. Die Girondisten starben mit ihren blumen= reichen Reden, mit dem noblen Ernste und dieser vornehmen Geringschätzung, welche die Doctrine in der Theoric und das juste milieu oft in der Praxis zu begleiten pflegt — sie starben, weil sie die Revolution ohne die Massen wollten. Die Dantonisten hatten schon Blut an den Bänden, das Blut bes Septembers, das nicht vergoffen wurde, um zu strafen, sondern um zu schrecken. Die Uristokraten in der Stadt, die Könige vor den Thoren hatten sie in eine dirurgische Bergückung verset, die mit lächelnder Miene ein faules (Blied amputirt. Die Dantonisten hatten der Re= volution ein Opfer gebracht, ihr Gefühl, ihre humanität, ihre der Rube geweihten Nächte, sie hatten fo viel gethan, daß sie nicht glaubten, die Revolution verlange sie selbst noch als Opfer. Robespierre gab zwei Unklagen, die eine auf übertriebene Mäßigung, die andere auf Unsittlichkeit. Waren die Girondisten die Römer der Revolution gewesen, so waren die Dantonisten ihre Griechen, man hatte die Charaftere guillotinirt, jest wollte man die Genialität guillotiniren. Danton war Alcibiades, Camille Desmoulins lebte nur in Alle seine Anschauungen gingen vom Alpsius aus. Athen.

Er nannte das Palais royal den Ceramicus, er wollte eine Republik, worin man patriotisch wäre, wie Demosthenes, weise wie Sokrates und genial in den Sitten, wie die Kreise, die sich um Aspasia sammelten. Die dritte Phase der Revolution war die religiös=fanatische Nobespierre's. Die Revolution war ein Gultus geworden und hatte ihre Altäre, ihre Dogmen, ihre Geremonie. Dem Blut=Messias Robes= pierre, wie ihn Camille nannte, stand St. Just zur Seite, die Apokalypse neben dem Evangelium.

Nichts bezeichnet die drei blutigen Epochen der französischen Revolution besser, als die Begriffe, die zu verschiedenen Zeiten über die Nevolution herrschten. Die Gironde hielt die Revolution für etwas, das man ersetzen könne, Danton für etwas, das man abschliegen könne, Robespierre für eine Offenbarung, welche gang außer dem Bereiche des menschlichen Willens läge, also für die Borsehung und die Gottheit selbst. Aber alle sahen sie die Revolution als etwas fertiges, abgegränztes über ihrem Haupte: die ersten als eine Last, die zweiten als ein Hinderniß, die dritten als eine Idee, wie die Messiasidee, in welche sie sich hinein= schoben, wie auch Christus nichts anders that, als eine Borstellung seiner Nation adoptiren und sich selbst zum Substrat und Subject einer Thatsache machen. Gine Idee despotisirte hier die Menschen, die Menschen waren nur Beamte eines Alle beriefen sich auf die Revolution, wie auf Begriffes. eine unsichtbare Gottheit, die sie doch wahrlich in Händen hatten, wie einen Sut, der mein ist!

Georg Büchners Auffassung der französischen Revolution verräth eine tiefe Kenntniß derselben. Seine Charakteristiken der Tendenzen und der Personen sind meisterhaft. Seine

Gemälde sind skizzenartig hingeworsen, aber die Umrisse der Kohle sind so scharf, daß unsrer Einbildungskraft sich von selbst eine Welt vorzaubert. Danton, Nobespierre, St. Just, Samille. Desmoulins — sind vortrefslich gezeichnet — sowie in allen Nebenparthien, in den Volkssenen und dem Gespräche der untersten Classen sich die Vertrautheit mit seinem Gegenstande zu erkennen gibt. Warum sollte er dies auch nicht! Unsre Jugend studirt die Revolution, weil sie die Freiheit liebt und doch die Fehler vermeiden möchte, welche man in ihrem Dienst begehen kann.

Man barf fagen, baß in Büchners Drama mehr Leben als Handlung herrscht. Die Handlung selbst ist eine abgeschlossene, schon da, als der Vorhang aufgeht. Der Stoff ist undramatisch, wie Maria Stuart. Schiller wollte eine Tragodie geben und gab die Dramatisirung eines Processes. Büchner gibt statt eines Dramas, statt einer Handlung, die sich entwickelt, die anschwillt und fällt, das letzte Zucken und Röcheln, welches dem Tode vorausgeht. Aber die Fülle von Leben, die sich hier vor unsern Augen noch zusammendrängt, läßt den Mangel der Handlung, den Mangel eines Gedankens, der wie eine Intrigue aussieht, weniger schmerzlich Wir werden hingeriffen von diesem Inhalte, entbebren. welcher mehr aus Begebenheiten als aus Thaten besteht, und erstaunen über die Wirkung, welche eine Aufführung dieser Art auf dem Theater machen müßte, eine Aufführung, die unmöglich ist, weil man Handn's Schöpfung nicht auf der Drehorgel leiern kann.

Wir nähern und dem besondern künstlerischen Verdienste dieser Production, von welchem wir gestehen müssen, daß es die Auffassung des Stoffes noch bei Weitem zu übertreffen G. Büchner's Werte.

icheint. Wer so sehr an der Fähigkeit der Deutschen, sich mit Beift, Grazie, furz mit Styl auszudrücken, verzweifeln muß, wie der Herausgeber einer fritischen Revue der täglich aufwuchernden literarischen Erscheinungen, muß bei der Beurtheilung eines Buches, wie Danton's Tod von Büchner ist, eine Freude empfinden, die viel zu nüaneirt und zu= sammengesetzt ist, als daß ich sie hier gang wiedergeben fönnte. In Bildern und Antithesen blitt hier alles von Bit, Geift und Elegang. Reine verrenkten Bedanken streden ibre lange Gestalt gen Himmel und schlottern wie gespenstische Bogelscheuchen am Winde bin und ber. Reine neugebornen Embryone stehen in Spiritusgläsern um uns herum und beleidigen das Auge durch ihre Unschönheit, sie mögen auf noch so tiefe Entdeckungen zu deuten scheinen. Es ist Alles gang, fertig, abgerundet. Staub und Schutt, das Atelier des Geistes sieht man nicht. Ich wüßte nicht, worin anders bas Rennzeichen eines literarischen Genies besteht. solches muß man Georg Büchner mit seiner Ideenfülle, seiner erhabenen Auffassung, mit seinem Wit und humor begrüßen. Was ist Immermann's monotone Jambenclassicität, was ist Grabbe's wahnwitige Mischung des Trivialen mit dem Regellosen gegen diesen jugendlichen Genius!

Ich bin stolz darauf, der Erste gewesen zu sein, der im literarischen Verkehr und Gespräch den Namen Georg Büchner's genannt hat.

## VIII. Das Budner Denkmal.

Georg Büchner hatte bei seinem jähen Tobe im Jahre 1837 auf dem Friedhof am Zeltweg in Zürich ein stilles Grab gefunden; ein einfaches Denkmal aus Sandstein bezeichnete seine Rubestätte. Seit einer Reihe von Jahren war der Friedhof nicht mehr im Gebrauch und gewöhnlich auch für Besucher nicht zugänglich; Gras wuchs über ben Das Andenken Büchner's aber lebte nicht nur Gräbern. in der deutschen Literaturgeschichte fort; es war auch in Zürich, wo er zwar nur kurze Zeit, aber in sehr anregender Weise als akademischer Lehrer gewirkt hatte, lebendig geblieben und wurde besonders in den Kreisen der dort lebenden Deutschen Alls nun bekannt wurde, daß der Friedhof am gevilegt. Zeltweg demnächst aufgehoben und zu Baupläten verwendet werden jolle, erwachte bei den Züricher Freunden Büchner's der Wunsch, für seine Gebeine eine neue Ruhestätte zu ge= winnen, wo sich das Andenken ihres genialen Landsmannes in würdiger und ungefährdeter Weise verewigen laffe.

Abolf Calmberg, Lehrer der deutschen Sprache und Literatur am Lehrerseminar zu Küsnacht bei Zürich, als bramatischer Dichter in weiteren Kreisen bekannt, übernahm es, nachdem er sich der Zustimmung von Büchner's Familie versichert hatte, für die praktische Ausführung dieses Gedankens zu wirken. Um 16. Mai 1875 feierte die "Gesellschaft deutscher Studirender in Zürich", welche der schönen Tenden; huldigt, im fremden Lande neben der deutschen Gemüthlich: keit auch die Liebe für's beutsche Baterland zu pflegen, ihr zehnjähriges Stiftungsfest im Gasthof zur Conne in Rus: nacht; zahlreiche Gafte aus den Kreisen der deutschen Geschäfts: und Gelehrtenwelt in Zürich waren dazu geladen. Dieje Gelegenheit benutte Calmberg, um der festlich gestimmten Versammlung die Bedeutung Georg Büchner's an's Herz zu legen; er las einen Act von "Danton's Tob" vor, welcher von zündender Wirkung war, und forderte fo= dann die Gesellschaft auf, ein Comité zu bilden, welches für die Uebertragung der Gebeine an einen sicheren Ort und für die Errichtung eines würdigen Denkmals forgen solle. Vorschlag fand lebhaften Anklang, der deutsche Reichskonful Ph. E. Merk sicherte dem patriotischen Unternehmen seine eifrige Mitwirkung zu, ebenso der als Kämpfer und Märtyrer für deutsche Beistesfreiheit bekannte Schriftsteller G. A. Wislicenus; die "Gesellschaft deutscher Studirender" über= nahm das Arrangement einer "Büchner-Feier".

Es wurde nun ein Comité bestellt, aus den ebenges nannten drei Herren und den Studirenden W. Um lauft, A. Krupp und G. Steinmetz bestehend, welches durch gedruckte Circulare sowie in öffentlichen Blättern eine "Einzladung zur Gedenkseier für Georg Büchner" erließ und als den passendsten Ort für die Errichtung des "BüchnersDenksmals" einen kleinen Hügel auf dem westlichen Abhange des Zürichbergs erkor, den sogenannten Germaniashügel, auf welchem zu Ansang der sechziger Jahre die Züricher Studentens

verbindung "Germania" bei festlichem Anlag eine Linde ge= pflanzt hatte. Der Gemeinderath der Gemeinde Oberstraß, in deren Gemarkung der Germaniahugel liegt, ertheilte in freundlichster Weise die Genehmigung zur Errichtung des Denkmals und erklärte sich zur Obhut besselben bereit. Uni 26. Juni versammelte sich das Comité auf dem Friedhof am Zeltweg, ließ in aller Stille die Gebeine Büchner's nach Anordnung bes sachverständigen Studenten der Medicin B. Steinmet aus dem Grabe nehmen, in einen Sarg legen und nach dem Germania-Hügel bringen. Leiche selbst wurden alle Knochentheile, wenn auch in zufammenhangslosem Zustande, aufgefunden; besonders gut er= halten waren der Schädel, die Wirbelfäule und die oberen Gliedmaßen. Bon Kleidern fand sich keine Spur mehr vor; von dem Sarge waren nur noch wenige morsche Holzstücke vorhanden. Nachdem sie hier unter der Germania-Linde auf's Neue bestattet worden, wurde über dem frischen Grabe ein ichoner Denkstein aus grauem Marmor aufgestellt.

Die Einweihungsseier des Denkmals war auf Sonntag den 4. Juli sestgesett. Um Nachmittage versammelten sich die Berehrer Büchner's in beträchtlicher Jahl auf dem freien Plaze vor dem Polytechnikum in Zürich; es waren Deutsche und Schweizer aus allen Ständen, darunter der eidgenössische Oberstabsarzt Dr. Lüning, der einst als Student in Zürich die Vorlesungen Büchner's gehört, der Dichter Gottsried Kinkel und andere Notabilitäten; zu besonderer Bedeutung wurde jedoch die Feier noch dadurch erhoben, daß die Familie Büchner der Einladung des Comité's entsprochen hatte: die Schwester Georg's, Louise Büchner, bekannt als Dichterin und als Schriststellerin

auf dem Gebiete der Frauenbildung, zwei Brüder: Wilhelm Büchner, Fabrikant zu Pfungstadt, und Louis Büchner, der berühmte Verfasser von "Araft und Stoff", sowie ein Nesse, Dr. Ernst Büchner, waren aus Hessen gekommen; ein dritter Bruder, der bekannte Literarhistoriker Alexander Büchner, Professor zu Caen in Frankreich, war am Ersscheinen verhindert, hatte aber dem Comité brieflich seine Theilnahme ausgesprochen.

Um vier Uhr ordneten sich die Bersammelten zu einem langen, stattlichen Zuge von etwa 300 Theilnehmern, um ben Zürichberg hinan gum Germania-Bügel zu schreiten; an der Spite des Zuges, mit einem großen Lorbeerkrang geschmückt, wehte die schwarzrothgoldene Fahne der deutschen Studirenden, getragen von Studiojus Rrupp, dem Reffen des bekannten Ranonengießers zu Effen. Als der Zug am Hügel angekommen war und in weitem Halbkreis um das Denkmal sich aufgestellt hatte, eröffneten die Studenten die Feier durch den Gesang des alten Burschenschafterliedes: "Wir hatten gebauet ein stattliches Haus". Dierauf begrüßte Studiojus Um lauft die Berjammelten mit begeisterten Worten in einer kurzen Ansprache. Es folgte die Festrede von Dr. Calmberg, welcher in ausführlicher Entwickelung ein getreues Bild von dem Leben und Wirken Georg Büchner's entrollte, indem er ihn als Dichter, als Politiker und als Gelehrten schilderte; mit den Worten, daß dem edlen Todten dieser Ehrenplatz gebühre, weil er "ein Dichter und ein Rämpfer für die Freiheit" gewesen, nahm er den Lorbeer= franz von der Fahne und legte ihn auf das Denkmal. trat Louis Büchner vor, um in warmen, herzlichen Worten der Versammlung den Dank der Familie auszusprechen

und das Denkmal dem Schutze der Behörde zu empfehlen. Wilhelm Büchner trug ein schwüngvolles Gedicht vor, welches er dem Andenken seines zu früh dahingeschiedenen Bruders gewidmet. Louise Büchner legte einen Trauerskranz auf das Grab. Ein ernster Gesang der Studenten schloß die erhebende Feier.

Am Abend versammelten sich viele Theilnehmer des Zuges zu einem Bankett im Saale des Caké littéraire. Hier folgten sich nun, der patriotischen Feststimmung entsprechend, in freier Weise zahlreiche Trinksprüche und Reden von S. A. Wislicenus, Gottsried Kinkel, Louis Büchner, u. A. Dazwischen kamen verschiedene Zuschriften zur Berlesung, welche aus Nah' und Fern beim Comité einzgelausen waren, von Prosessor Karl Bogt in Genf, von Rudolf Fendt in Darmstadt, von Alexander Wüchner in Caen u. A. Alle seierten in ehrenden Worten das Andenken an Georg Büchner und sprachen ihre Sympathie für die Ideale aus, für die er gekämpst und gelitten.

Hoch oben auf dem freundlichen Germania-Hügel am Zürichberg, gegenüber dem blauen Spiegel des Züricher See's und dem hochragenden Kranze der mit ewigem Schnee gekrönten Alpen, im Angesicht einer der schönsten Landsichaften des herrlichen Schweizerlandes — da steht nun sein Denkmal; es trägt auf einer Erztafel die Inschrift: "Zum Gedächtniß an den Dichter von Danton's Tod, Georg Büchner, geb. zu Darmstadt den 17. October 1813, gestorben als Docent an der Universität Zürich den 19. Februar 1837.

Ein unvollendet Lied sinkt er in's Grab, Der Berse schönsten nimmt er mit hinab."

Herwegh.

## IX. Die Familie Buchner.

"Wenn der gottbegnadete Strahl des Genius oder her= vorragender Geisteskraft", bemerkt Ludwig Büchner in einer seiner Schriften, "sich unter so vielen Taufenden von Durch= schnitts-Menschen hier oder da auf ein einzelnes Haupt nieder= läßt, so bietet ein solches Ereigniß an und für sich Grund des Erstaunens oder der Bewunderung und gibt der großen Mehrzahl der Menschen hinreichenden Anlag, an eine gewisse Art von "Wunder" zu glauben oder der sehr verbreiteten Meinung zu huldigen, daß die Genies, wie man zu fagen pflegt, "vom Himmel fallen!" In unserer nüchternen Zeit freilich, die an keine Wunder mehr glaubt oder glauben will, pflegt man sich nach andern und solchen Gründen für die Entstehung der Genies umzusehen, welche mehr mit dem natürlichen Gang der Dinge zusammenhängen. Man forscht nach ihrer Herkunft, nach ihrer Familie, nach ihrer Erziehung und Umgebung, furz nach jenen mannigfaltigen inneren und äußeren Ginflüßen, welche jeden einzelnen Menschen in seinem Wesen, wie in seinen Handlungen oder Leistungen bis zu einem solchen Grade beeinflussen oder bestimmen, daß nach der Meinung der angesehensten Philosophen der Vergangenheit und Gegenwart nur ein verhältnißmäßig kleiner Spielraum für seinen sogenannten freien Willen oder seine freie Wahl übrig bleibt. Um belehrendsten oder wichtigsten aber für eine solche Forschung müssen jene Fälle erscheinen, wo ein genialer Mensch nicht vereinzelt oder unvermittelt mit seiner Umgebung dasteht, sondern wo dieselben Ursachen, welche ihm selbst das Leben gaben, gleichzeitig und in seiner nächsten Nähe eine Reihe ähnlicher oder verwandter Erscheinungen hervorgerusen oder zur Folge gehabt haben."

Alls der Verfasser von "Kraft und Stoff" diese Bemerkung niederschrieb, dachte er vielleicht kaum daran, daß ein solcher Fall, und zwar der instruktivsten Art, gerade in seiner Familie vorliege. Wenn es wahr ist, daß, wie die Physiologen behaupten und die tägliche Erfahrung bestätigt, die Eigenschaften der Eltern auf die Rinder übergeben, und daß eine glückliche Mischung der Charakter= und Geistes= Eigenschaften der beiden Erzeuger eine der vornehmsten Be= bingungen für die Tüchtigkeit des Erzeugten bildet, so muß ichen bei Georg's Eltern nach solchen Bedingungen ober nach hervorragenden Geistes-Eigenschaften gesucht werden. Daß uns in der That die oben bezeichnete Regel auch hier nicht im Stiche läßt, haben wir in der Einleitung nachzuweisen gejucht. Aber dies glückliche Erbe ist nicht blos dem Erst= geborenen zu Theil geworden. Fast alle Geschwister Georg Büchners sind, wenn auch nicht in gleichem Maaße, so boch mehr oder weniger von jenem Strahle des Geistes beschienen worden, welcher dem Namen ihres erstgeborenen Bruders einen so gerechten Unspruch auf Erhaltung im Gebächtniß der nachgebornen Geschlechter erworben hat. Es sind dies die drei jüngsten Geschwister Georgs. Die beiden ihm zu= nächst folgenden, Mathilde (geb. 20. April 1815) und

.

Wilhelm (geb. 5. August 1817), deren bereits in der Einleitung Erwähnung geschehen, sind nicht schriftstellerisch thätig gewesen. Aber auch sie sind keine Dutendmenschen. Mathilde hat sich durch ihre praktische Thätigkeit um gemeinnützige weibliche Bestrebungen verdient gemacht, Wilhelm als Großindustrieller und auf politischem Gebiete. Er ist jett Besitzer einer ber größten existirenden Ultramarinfabriken in Pfungstadt bei Darmstadt und entdeckte die künstliche Bereitung des Ultramarins selbstständig zu einer Zeit, da diese noch Geheimniß war. Nachdem ihn das Vertrauen seiner Mitbürger zu wiederholten Malen als Abgeordneten in den hessischen Landtag geschickt, wo er hauptsächlich in Finangfragen im Interesse bes Landes wirkte, wählte ihn im Frühjahr 1877 der Wahlfreis Darmstadt : Großgerau zum Abgeordneten in den Deutschen Reichstag, wo er sich ber Fortschrittspartei anschloß. Er hat nur wenige Fachschriften geschrieben; um so thätiger waren, wie erwähnt, die drei jungsten Geschwister. Dieselben bilden in Gemeinschaft mit ihrem verstorbenen Bruder Georg eine Schriftsteller= Familie im wahren Sinne des Wortes, wie dies schon Karl Guttow in einem vor mehreren Jahren erschienenen Auffatz mit Recht bemerkt hat.

Die Aelteste derselben Louise Büchner, ist geboren am 12. Juni 1821. Sie kannte ihren Bruder Georg nur als Kind und hatte ihn natürlich auch während der zwei Jahre seiner Berbannung nicht geschen, doch blieb sein Andenken stets in ihr lebendig durch die Erzählungen der Eltern und der älteren Geschwister. Ihr dichterisches Talent entwickelte sich bereits sehr früh. Leider warf des Bruders trauriges Schicksal und die dadurch hervorgerusene Trauer und Zurück=

gezogenheit ber Familie einen duftren Schatten gerade in die Zeit ihrer erften Jugend. Einigen Erfat hiefür gewährte ibr eine innige Freundschaft mit Karl Guttows erster, in jener Zeit in Frankfurt a. M. wohnender Frau Amalie, die sie in liebevollster Weise an sich beranzog, und in deren Baus sie jo manche schöne und interessante Stunden und Wochen verlebte. Nachdem sie durch den Tod dieser treuen Freundin sehr vereinsamt worden, erwachte in ihr allmäblig der Wunsch und Trieb, das, was sie in sich fühlte und bachte, auch weiteren Kreisen mitzutheilen. Die äußere Un= regung gab der Buchhändler R. Meidinger in Frankfurt a. M., er ermunterte die ihrer eigenen Kraft mißtrauende Schreiberin jo lange, bis das kleine und später jo verbreitete Buch "Die Frauen und ibr Beruf" entstand. Es erschien im Berbst 1855 ohne den Namen der Verfasserin. Schon ein halbes Jahr vorher hatte eine Novelle "Die kleine Hand" Aufnahme in das "Morgenblatt" gefunden. Die Verfasserin blieb von da ab in fortgesetzter Verbindung mit diesem Blatt und schrieb für dasselbe mehrere Novellen, welche später gesammelt bei Th. Thomas in Leipzig unter dem Titel "Aus dem Leben, Erzählungen aus Heimath und Fremde" (1861) erschienen und von der Kritik sehr günstig aufgenommen wurden. Insbesondere fand die anziehend geschriebene Novelle "Der lederne Bräutigam", zu ber sich die Berfasserin den Stoff aus einem Aufenthalt bei Verwandten in Holland geholt hatte, großen Etwa ein Jahr barauf erschien ein einbändigen Beifall. Roman "Schloß Wimmis".

Inzwischen fand das Schriftchen über die Frauen und ihren Beruf so allgemeinen Anklang, daß rasch nacheinander mehrere durch Zusätze bereicherte Ausgaben erschienen (Vierte

Auflage, Thomas in Leipzig 1872). Nach dem Tode der Eltern richtete Louise Büchner, nachdem sie noch im Jahre 1860 eine inzwischen in zwei Auflagen erschienene Gedichte-Sammlung unter dem Titel "Frauenherz", so wie in Gemeinschaft mit ihrem Bruder Alexander die vor Kurzem in fünfter Auflage ausgegebene Anthologie "Dichterstimmen aus Heimath und Fremde" veröffentlicht hatte, in ihrem Hause einen alljährlich zur Winterszeit wiederkehrenden Geschichtskursus für junge Damen ein. Im Lause von zehn auseinander solgenden Jahren trug sie so die gesammte Weltzgeschichte vor.

1865 erschienen (Flemming, Glogau) die liebenswürdigen "Weihnachtsmährchen", entstanden aus winterlichen Erzählungen, mit welchen die Versasserin die beiden ältesten Kinder ihres Bruders Ludwig zu unterhalten pflegte. Das kleine Buch reiht in einer sehr glücklichen Weise den heidnischen Ursprung des Weihnachtsfestes an dessen gegenwärtige christliche Vedeutung an und hat vielen Kinderseelen große Freude gemacht.

Das Jahr 1866 brachte ihr Gelegenheit, ihre theorestischen Bestrebungen auf dem Gebiet der Frauenfrage auch praktisch zu bethätigen. Die in Darmstadt residirende Prinzessin Ludwig von Hessen (Alice, Tochter der Königin von England, jest regierende Großherzogin) zog Fräulein Büchner zn sich, um ihr bei der Bildung eines gemeinnühigen Frauenvereines behülflich zu sein. So entstand der seitdem zu großer Blüthe gelangte "Alice-Verein für Frauenbildung und Frauenerwerb". Aus diesem Verein gingen hervor: der Alice-Bazar, das Alice-Lyceum und eine Industrie-Schule für junge Mädchen. Im Alice-Lyceum hielt Louise Büchner

während drei Wintern Vorträge über deutsche Geschichte, deren letter Abschnitt 1875 (Th. Thomas, Leipzig) erschien unter dem Titel "Deutsche Geschichte von 1815-1870". Das Buch wurde von der Kritik mit vielem Lobe aufge-Im Uebrigen gab der neugegründete Berein ihr nommen. immer reichere Gelegenheit, ihre Kräfte und Unstrengungen der praktischen Lösung der Frauenfrage zuzuwenden. Frauenverbandstagen zu Berlin und Hamburg wurden ihr darum auch vielfache, ehrlich verdiente Auszeichnungen zu Theil. Größere ichriftstellerische Erzeugnisse dieser Thätigkeit sind die 1870 bei D. Janke in Berlin erschienene Schrift "Praktische Bersuche zur Lösung der Frauenfrage" und die 1872 bei C. Köhler in Darmstadt herausgegebene Brojdire "lleber weibliche Berufsarten". Ferner erschien (Th. Thomas, Leipzig) ein erzählendes Gedicht aus ihrer Feder "Clara In den letten Jahren hat sich die geistige Pro= Dettin". duktion ber fleißigen Schriftstellerin nur auf kleinere Auffätze und Arbeiten beschränkt, doch ist sie praktisch fortwährend in einer Weise thätig, welche ihr hohe Achtung und Anerkennung sichert.

Der bekannteste Sprosse der Büchner'schen Familie ist der fünfte, Dr. Ludwig Büchner, Verfasser der berühmten Schrift: "Kraft und Stoff", welche Jahre hindurch die gestildete Welt in geistige Aufregung versetzt und unzählige Federn in Bewegung gebracht hat und noch bringt. Geboren am 29. März 1824 zeigte er schon als Knabe und Jüngsling eine starke geistige Regsamkeit und Schaffenskraft. Nachsem er das Darmstädter Gymnasium mit glänzendem Zeugnisse absolvirt, bezog er im Frühjahr 1843 die Landesuniversität Gießen, um daselbst, folgend dem Wunsche seines Vaters

und entgegen seiner eigenen, mehr zur Rachbenklichkeit und zu idealem Schaffen neigenden Beistesrichtung, das Studium der Medizin zu ergreifen. Es geschah dieses gerade zu einer Zeit, während welcher die neuere, durch Chemie und Mitroscop gestütte und durch Liebig und Bischoff vertretene Richtung ber Naturwissenschaften und ber Medizin die ältere natur= philosophische Schule unter Wilbrand, Ritgen u. f. w. zu verdrängen begann. Neben den medizinischen setzte jedech Büchner seine philosophischen und ästhetischen Studien fort. Als Student betheiligte er sich lebhaft an den damals in der deutschen Studentenschaft auftauchenden Reformations= bestrebungen. Nachdem er auch in Straßburg ein halbes Jahr lang medizinische Vorlesungen in französischer Sprache gehört hatte, bestand er im Frühjahr 1848 sein Fakultäts= Eramen in Gießen "magna cum laude". Der Sommer dieses stürmischen Jahres theilte sich für ihn zwischen der Abfassung seiner Inaugural = Abhandlung : "Beiträge zur Hall'schen Lehre von einem excitomorischen Rervensustem" (Gießen 1848) und der Theilnahme an den politischen Bewegungen ber bamaligen Zeit.

Im Herbst 1848 kehrte er nach Druck seiner Abhandslung und Bestehung seiner Disputation als Doktor in seine Baterstadt zurück. Hier setzte er im Berein mit seinen jüngeren Studiens und Gesinnungsgenossen seine politischen Bestrebungen auf einem allerdings sehr unsicheren Boden fort, bis die Niederschlagung des Ausstandes in Baden aller politischen Agitation ein Ende machte und eine num solgende schwere Zeit für alle Diesenigen, welche sich politisch eifrig gezeigt hatten, begann. Den Nachtheilen, welche seine Freunde und Gesinnungsgenossen betrafen, entging Büchner einigers maßen durch seine Stellung als Arzt und dadurch, daß er nicht lange darnach behuss weiterer Berusse-Ausbildung eine Reise nach Bürzdurg und Wien unternahm, nachdem er noch vorher die Herausgabe der "Nachgelassenen Schriften" seines Bruders Georg besorgt und die Lebensbeschreibung desselben als Einleitung dazu geschrieben hatte. In Würzdurg war es namentlich Virchow, dessen damals mehr und mehr emporsteimender Ruhm ihn sesselte und der zum Theil seine spätere Nichtung bestimmte. Nach der Nücksehr von Wien besaßte sich Büchner theils mit der ärztlichen Praxis in seiner Vatersstadt, theils nach Wunsch und Anleitung seines Vaters mit der Absassung gerichtlichsmedizinischer Arbeiten.

Bald darauf nahm er eine Stellung als Affistenz-Arzt an der medizinischen Klinif und als Privat-Dozent daselbst Während der drei Jahre, welche er in Tübingen zu= an. brachte, hielt er, abgesehen von den ihm als Hospital-Arzt obliegenden Geschäften, besuchte und mit Beifall aufgenommene Vorlesungen, namentlich über gerichtliche Medizin. Die letztere, beren humane Seite Büchners Neigung anzog, bilbete sein Hauptfach, in welchem er namentlich durch Berwerthung der neueren Resultate der Physiologie und pathologischen Unatomie Diese Arbeiten, sowie die Lecture von zu wirken suchte. Moleschott's "Kreislauf des Lebens", gaben ihm die Idee zu seinem so bekannt gewordenen Buch "Kraft und Stoff. Empirisch=naturphilosophische Studien", in welchem er den kühnen Versuch unternahm, die bisherige theologisch=philo= sophische Weltanschauung auf Grund moderner Naturkenntniß umzugestalten. Tendenz und Art der Darstellung gewannen dem 1855 (Meidinger, Frankfurt a. M.) erschienenen Werke eine soldze Theilnahme, daß schon nach wenigen Wochen eine

neue Auflage veranstaltet werden konnte. Für den Verfasser selbst hatte dasselbe die persönlich unangenehme Folge, daß er seinen Lehrstuhl in Tübingen aufgeben und in die Heimath zurücksehren mußte, wo er seine frühere Thätigkeit als praktischer Arzt wieder aufnahm. Das Buch erlebte inzwischen immer neue Auflagen, rief einen wahren Sturm in der Presse und eine große Menge anseindender Kritiken, wie geharnischter Gegenschriften hervor und verwickelte Büchner in eine Reihe literarischer Streitigkeiten, denen er theils durch Vorreden zur dritten und vierten Auflage von "Kraft und Stoff", theils durch Journal-Artikel zu begegnen suchte, in welchen er außerdem noch andere, seiner Richtung verwandte Gegenstände in den Kreis der Betrachtung zog.

Sein zweites Werk "Aus Natur und Wissenschaft. Studien, Kritiken und Abhandlungen" (britte Auflage, Leipzig, Thomas. 1874 — and in französischer und Uebersetung erschienen) bient gewissermaßen als Ergänzung und Erläuterung ber in "Rraft und Stoff" niedergelegten Unsichten, indem es das reiche, inzwischen angesammelte Material nach verschiedenen Seiten hin in gedrängter und übersichtlicher Beise verarbeitet und vervollständigt. Talent Büchners zeigt sich in diesen Arbeiten namentlich nach seiner fritischen Seite als ein scharfes und feines. lette Auflage enthält auch eine in vieler Hinsicht sehr bemerkenswerthe Gelbstkritik von "Kraft und Stoff". lettere Werk, von welchem jett die vierzehnte deutsche Auflage vorliegt (Leipzig Th. Thomas 1876), wurde fast in alle lebenden Sprachen übertragen. Die französische llebersetzung hat bereits die fünfte, die italianische die dritte Auflage erlebt.

Auch sind in Amerika zwei deutsch = amerikanische Ausgaben erschienen.

Im Jahre 1857 veröffentlichte Büchner unter bem Eindruck der von allen Seiten auf ihn einstürmenden Polemik die in Dialog-Form abgefaßte Schrift: "Natur und Geist ober Gespräche zweier Freunde über ben Materialismus und über die realphilosophischen Fragen der Gegenwart", in welcher er den Versuch unternahm, die beiden, in der materialistischen Streitfrage fich bekämpfenden Standpunkte einander gegen= über zu ftellen und durch einen gegenseitigen Meinungsaus= taufch die Grenzen zu bestimmen, bis zu welchen zur Zeit die menschliche Erkenntniß auf Grund realer Bringipien vor= zuschreiten vermag. Obgleich die auf zwei Bände angelegte Schrift nicht vollendet wurde und bis jest nur der erfte, den Mikrokosmos behandelnde Band vorliegt, hat doch dieser erste Band bereits die dritte Auflage erlebt. (Leipzig, Th. Thomas, 1876.)

Nachdem sich ber burch "Kraft und Stoff" hervorges rusene Sturm etwas gelegt hatte, erschienen die späteren Auslagen des merkwürdigen Buches ohne weitere Vorreden, und Büchner benützte seine freie Zeit wieder mehr zur Fortsetzung seiner fachwissenschaftlichen Studien, sowie zu öffentslichen Vorträgen. Diese haben das Material für das Buch "Physiologische Vilder" (Erster Vand, Leipzig, Th. Thomas, zweite Auslage 1872, zweiter Vand ebenda 1875) geliesert, in dessen zweitem Vande die wichtige Gehirns und Seelensfrage in ebenso erschöpfender, wie überzeugender Weise beshandelt wird. Ein dritter und letzter Vand steht in Aussicht. 1864 veröffentlichte er serner eine Uebersetzung und populäre Vearbeitung des berühmten Werkes des englischen Geologen Ch. Lyell "Ueber das Alter des Menschengeschlechts auf der

- Erbe und ben Ursprung der Arten durch Abanderung". (2. Aufl. Leipzig. Th. Thomas 1874.) In den Wintern 1866—68 hielt er in seiner Baterstadt, sowie in einer Angahl benach= barter Städte eine Reihe von öffentlichen Vorlefungen über die Darwin'sche Theorie von der Entstehung der Arten im Pflanzen= und Thierreich. Diese Vorträge erschienen im Jahre 1868 in Druck und fanden gleichfalls solchen Anklang bei dem lesenden Publikum, daß im Jahre 1876 bereits die vierte, sehr vermehrte Auflage ausgegeben werden konnte. Ebenfalls aus einer Reihe öffentlicher Vorträge entstand die Schrift: "Der Mensch und seine Stellung in ber Natur, in Vergangenbeit, Gegenwart und Zukunft, ober: Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?" (Leipzig, Thomas), von welcher Schrift 1872 die zweite, sehr vermehrte Auflage erschien. Gie wurde gleichzeitig in französischer, italiänischer und englischer Sprache ausgegeben. In der britten Abtheilung biefer Schrift "Wohin geben wir?" ent= wirft der Verfasser ein interessantes Bild von der wahr: scheinlichen Zukunft des Menschengeschlechts und der mensch= lichen Gesellschaft im Sinne fortschreitender leiblicher und geistiger Entwicklung.

Im Frühjahr 1872 hielt Büchner in Folge einer ihm gewordenen Einladung in Pesth, Wien und Nürnberg eine Reihe von Vorlesungen über naturphilosophische Gegenstände mit großem Erfolg. Derselbe ermuthigte ihn zur Annahme einer aus den Vereinigten Staaten von Seiten verschiedener deutscher Vereine wiederholt an ihn ergangenen Einladung zur Abhaltung öffentlicher Vorlesungen in Amerika. Im Herbst 1872 verließ Büchner Europa, nachdem er noch in Hamburg mehrere Vorträge gehalten. In Amerika sprach er im Laufe des Winters in nicht weniger als zweiunddreißig

Städten über sieben verschiedene Themata. Einer dieser Vorträge hilft in erweiterter Gestalt den Inhalt des zweiten Bandes der "Physiologischen Bilder" bilden; einer erschien als Vortrag, ebenfalls erweitert, im Jahre 1874 bei Th. Thomas in erster und zweiter Auflage unter dem Titel: "Der Gottesbegriff und seine Bedeutung in ber Gegenwart"; ein Vortrag endlich über Materialismus ift bei Butts und Comp. in New-Pork in englischer Sprache erschienen unter dem Titel: "Materialism: Its history and influence on society". Die Aufnahme, die Büchner in Amerika fowohl von Seiten ber Deutschen, wie fast noch mehr ber Amerikaner fand, war eine ebenso glänzende wie zuvorkommende, und die Berbreitung seiner Schriften nahm von dieser Zeit an in Amerika wie anderwärts einen solchen Aufschwung, daß er nach seiner Rückfehr nach Europa im Frühjahr 1873 sich lange Zeit nur mit der Vorbereitung der neuen Auflagen seiner Werke beschäftigen konnte. Nichtsbestoweniger folgte er im Winter 1873-74 einer Einladung zur Abhaltung von sieben Bor= trägen in Berlin, benen noch einige weitere Vorträge in Brandenburg, Leipzig, Dresden u. f. w. folgten. Im Jahre 1876 erschien im Verlage von A. Hofmann in Berlin die lette größere Schrift Buchner's: "Aus bem Beistesleben ber Thiere ober Staaten und Thaten der Kleinen". Schrift, welche merkwürdige Enthüllungen über die Beistes= thätigkeit der niederen Thierwelt in ansprechender Form bringt, ist von der gesammten Kritik auf das beifälligste aufge= nommen worben. "Ludwig Büchner's Schriften", jagt ein competenter Rritifer hierüber, "find immer intereffant, sei es durch die pikante Behandlung, welche er realphilosophischen Fragen zu geben weiß, sei es burch die geschickte Verwerthung wissenschaftlichen Materials für seine Tendenz. Das In=

teressanteste jedoch, was bisher aus der Feder dieses lebens= vollen Autor's floß, durfte bicfes neueste Werk fein. Es ist eine Darstellung der Thierseelenkunde auf Grund wissen= schaftlicher Thatsachen und bringt vieles Bekannte. jedoch der Autor z. B. das Leben der Ameise schildert, die Ameisen=Republik. Haus= und Wegebau, die Ackerbau treibende Ameise, die Biehzucht und Milcherei des merk= würdigen Insekts, ferner ben Staat ber Bienen, die Jagd ber Spinnen u. f. w., bas macht bas Buch einzig in feiner Es funkelt so zu sagen von Beist und hat ein Leben Art. des Vortrags, eine Charakteristik der Thier-Individuen, spannt die Erwartung der Lefer und rundet die einzelnen Capitel ab, fast wie eine gute Novelle. Das Buch wird sicherlich Gluck Diese Voraussage ist bereits eingetroffen, eine machen." zweite Auflage und eine hollandische Uebersetzung find er= ichienen. Bang neuerdings erschien noch in demselben Berlage als Pendant zu obigem Werke: "Liebe und Liebes= Leben in ber Thierwelt".

Diese vielseitige Thätigkeit des fruchtbaren Schriftstellers ist um so mehr anzuerkennen, als ihm seine Nöthigung zu materiellspraktischer Berussarbeit — abgesehen davon, daß sie zerstreuend wirkt — verhältnißmäßig nur wenig Zeit zur Schriftstellerei, zur Erfüllung oder Weiterführung der vielen literarischen Aufgaben und Pläne, welche noch vor ihm liegen, übrig läßt. Sollte sich dieser leidige Umstand ändern, so ist von Büchner, der gegenwärtig auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit steht, gewiß noch Bedeutendes zu erwarten.

Im Jahre 1860 verheirathete sich Büchner mit einem Fräulein Thomas aus Frankfurt a. M., welche ihn mit vier blühenden Kindern beschenkt hat. Ein überaus glückliches Familienleben entschädigt ihn für viele ungerechte Angriffe

jeder Art, welche ihm sein redliches und oft so mühsames Streben nach Wahrheit und Aufklärung eingetragen hat und noch einträgt. Im öffentlichen und politischen Leben war Büchner seit dem Mißglücken der 1848er Bewegung, der er fich mit ganger Geele hingegeben hatte, wenig mehr thätig, boch verdankt ihm hauptsächlich die durch eine lange Reihe von Jahren von ihm geleitete Darmstädter Turngemeinde ihre jetige Blüthe und Bedeutung, insbesondere burch die von Büchner angeregte und auch ausgeführte zweimalige Gin= richtung eines Berwundeten-Lazareths in den weiten Räumen ber Turnhalle in den Kriegsjahren 1866 und 1870, und durch die Gründung und Erziehung einer aus den Mit= gliebern ber Gemeinde gebildeten Sanitätsmannschaft, welche theils in den Lazarethen, theils auf dem Schlachtfelde thätig war. Einen Theil dieser Mannschaft führte Buchner im Oktober 1870 nach Epernay in Frankreich, um in den bortigen Spitalern thatig zu fein. Seine Berdienste in dieser Richtung anerkannten bie preußische, östreichische und hessische Regierung durch Verleihung von Auszeichnungen. Auch er= wählte ihn das Vertrauen seiner Mitbürger zum Mitglied ber Darmstäbter Stadtverordneten=Bersammlung.

Die Urtheile über Ludwig Büchner und sein schriftsstellerisches Berdienst sind bekanntlich überaus verschieden und oft diametral einander entgegengesetzt. Denn während die Einen ihn und seine Leistungen hoch erheben, wissen die Anderen nicht genug Ausdrücke der Berachtung und Herabssehung sir beide zu sinden. Wenn nun auch Neid über Büchners schriftstellerische Erfolge hiebei eine Rolle spielen mag, so liegt der wahre Grund doch tieser. Büchner hat durch seine radikalen und vor keiner logischen Consequenz zurückschreckenden Ideen und Aeußerungen, überdies durch

seinen erfolgreichen Kampf gegen philosophisches Phrasen= und Blendwerk, sowie gegen theologische Irrthümer, den unverssöhnlichen Haß aller Derer auf sich gezogen, welche bei der Aufrechterhaltung jenes Blendwerks oder jener Irrthümer persönlich betheiligt sind. Derer sind aber zur Zeit noch so viele, daß ihren vereinigten Austrengungen schwer zu wider= stehen ist. Daß es Büchner doch gekonnt, ist ein Beweis für die Bedeutung des Mannes.

Büchner'schen Familie. jüngste Sprosse der Alexander Büchner, ift am 25. Oktober 1827 gu Darm= stadt geboren. Er besuchte das dortige Gymnasium, studirte vom Frühjahr 1845 an zu Gießen und Beidelberg Juris= prudenz und promovirte am erstgenannten Orte im Sommer 1848. Sodann betrieb er seinen Acces an hessischen Gerichten, wurde aber im Laufe des Jahres 1851 durch Ministerialverfügung in Ungnade entlassen, weil er sich an der im März 1848 ansgebrochenen politischen Bewegung auf's lebhafteste betheiligt, viele Volksreden gehalten und zahlreiche Artikel in bemokratische Blätter geschrieben hatte. Im Sommer 1851 war er zur ersten Weltausstellung nach London gegangen. Alsbald berichteten Berliner Spione, daß er mit Kinkel, Ledru Rollin, Kossuth und anderen Flücht= lingen conspirire. Rach Darmstadt zurückgekehrt, wurde er beghalb vor eine Special-Untersuchunge-Commission gestellt, welche jedoch nichts herausbrachte als dasjenige, was der Angeschuldigte selbst zugab, nämlich das Borhandensein demokratischer und beutsch = einheitlicher Gesinnungen. Ru einer Zeit, wo Bischof Kettler in Mainz thatsächlich Groß= herzog von Hessen war, genügte bies, um die erwähnte Maß= regelung zu veranlassen.

Allerander Büchner benütte nun mit Freuden biefen

Unlaß, um seinen belletristischen Reigungen ungestört nach= Er hatte bereits ein Bandchen Gebichte (1851) veröffentlicht, und begab sich nun zunächst nach München, um seine artistischen Kenntnisse zu vervollständigen. Dann ging er nach Zürich, wo er sich als Privatdozent an der philosophischen Facultät habilitirte. Die Aussichten auf Errichtung einer eidgenössischen Hochschule, welche damals mehrere junge Gelehrte nach Zürich gezogen hatte, zerschlugen sich jedoch, und er lebte nun längere Zeit in Stuttgart und in Tübingen zum Zwecke der Benützung der dortigen Bibliotheken und im Berkehr mit seinem an der Tübinger Klinif ange= stellten Bruder Ludwig. In jenen Jahren erschienen von ihm eine Uebersetzung des "Childe Harold" (1853, Meidinger, Frankfurt) und eine "Geschichte ber englischen Poesie seit bem Mittelalter" (Darmstadt, Diehl. 1855.) Später folgte die Novelle "Der Wunderknabe von Bristol", (Leipzig, Thomas 1862) und der Roman "Lord Byron's lette Liebe" (im selben Verlage 1863.)

Ende 1854 unternahm Alexander Büchner eine Reise nach Paris, und die bei dieser Gelegenheit angeknüpsten Berbindungen bewirkten im Frühjahr 1857 seinen Eintritt in das französische Unterrichtswesen. Er lebte zunächst in Valenciennes und dann seit 1862 in der prächtigen Normandie zu Caön, woselbst er an der Universität als Prosessor der "litterature étrangère" wirkt. Eine der Früchte des Ausenthalts in Frankreich sind die "Französischen Literaturbilder aus dem Bereich der Aesthetit" (2 Bände, Frankfurt 1858), ferner eine Uebersehung von Jean Pauls "Borschule zur Aesthetik". In Gemäßheit seiner Stellung hat sich Alexander Büchner seither mehr und mehr der Schriftstellerei in französischer Sprache gewidmet und eine große Neihe literarischer

Abhandlungen veröffentlicht, deren letzte "Hamlet le Danois" (Paris, Hachette, 1878) ist. Die zahlreichen Freunde, welche er sich in Deutschland erhalten hat, rühmen ebenso sehr die französische Urbanität seiner Sitten, wie die ächt deutsche Unwandelbarkeit seines Charakters.

Wir haben damit das Bild dieser Schriftsteller-Familie vollendet und wollen nur noch bemerken, daß die Familie Büchner als solche, in Folge einer am Ende des vergangenen Jahrhunderts geschehenen Auswanderung zweier Großonkel der gegenwärtigen Familie nach Holland in diesem Lande weit zahlreicher verbreitet ist, als in Deutschland. Ein dortiges Glied derselben, Dr. Ernst Büchner, bekleidet seit lange den ehrenvollen Posten eines Mitgliedes der ersten Kammer der Stände des Königsreichs. Dessen Bater und Georg Büchners Onkel, Dr. Willem Büchner in Gouda, hat eine ganze Neihe bedeutender medicinischer Werke in holländischer Sprache veröffentlicht. Auch in Amerika leben mehrere Zweige der Familie Büchner.

Nachschrift. Seitdem Obiges (vor länger als zwei Jahren) geschrieben wurde, ist Luise Büchner (am 28. Nov. 1878) im 56. Lebensjahre aus dem Leben geschieden. Ihr auf die Frauenfrage bezüglicher Nachlaß ist 1878 bei H. Gesenius in Halle unter dem Titel: "Die Frau. Hinterlassene Aufsätze, Abhandlungen und Berichte zur Frauenstrage" (470 S.) erschienen, während ihr "belletristischer Nachlaß und vermischte Schriften" in demselben Jahre bei J. D. Sauerländer in Frankfurt a. M. in zwei Bänden herausgegeben wurde.

